

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

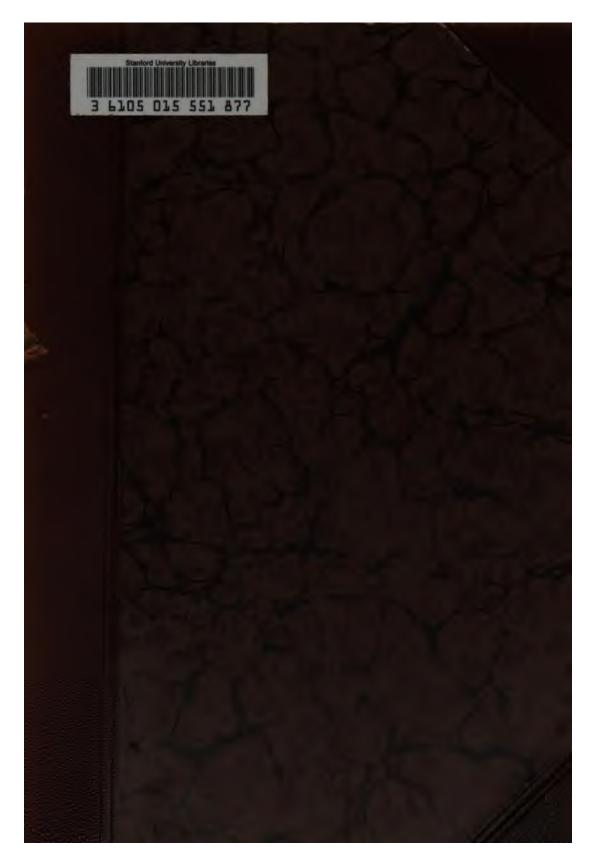

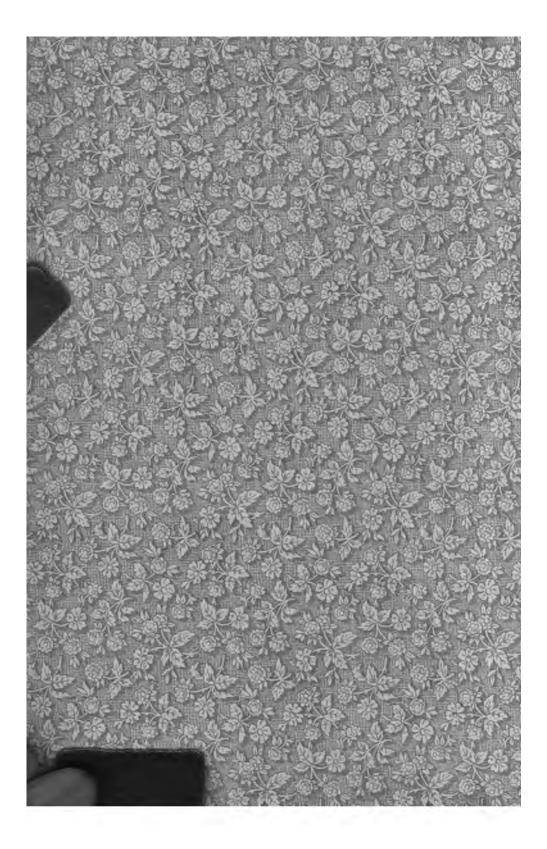

F529

.

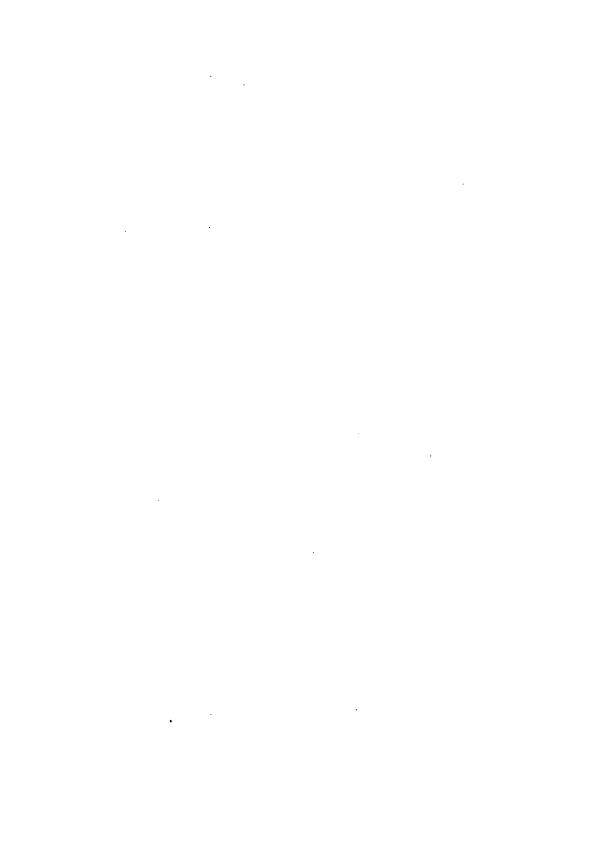

. •

| · | • | · |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   | · |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

## Geschichte

her

# uenern Philosophie

bon

Runo Fischer.

Jubiläumsausgabe.

Erfter Band.

Allgemeine Ginleitung. Descartes' Beben, Berte und Lehre.

Bierte neu bearbeitete Auflage.

Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhanblung. 1897.

Н.

# Descartes'

## Teben, Werke und Tehre.

Von

Runo Fischer.

Bierte neu bearbeitete Auflage.



Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhanblung. 1897.

## LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

Q. 44062.

SEP 6 1900

Alle Rechte, besonders bas Recht ber Uebersegung in fremde Spracen, werden vorbehalten.

## Vorrede.

Vor fünfundvierzig Jahren ist der erste Theil dieser meiner Geschichte der neuern Philosophie erschienen. Als ich denselben nach einer völligen Umarbeitung in einem sehr vermehrten Umfange wiederum herausgab (1865), bestand das Gesammtwerk aus vier Bänden, welche die Bücher über Descartes, Spinoza, Leibniz und Kant enthielten. Als ich die Borrede zu der dritten Auflage des ersten Bandes schrieb (1878), waren die Bücher über Fichte und Schelling bereits erschienen, auch in einer neuen und vermehrten Auflage die über Bacon. Während der solgenden Jahre habe ich sämmtsliche Bände, welche dem ersten gesolgt sind, zu erneuen gehabt und die Bücher über Schopenhauer dem Ganzen hinzugesügt (1893).

Mit dieser Borrede erscheint das Gesammtwerk in einer neuen Ausgabe, worin die Bücher über Descartes, Malebranche, Spinoza und Kant zum vierten Male das Licht der Welt erblicken sollen. Nirgends ist die Seelenwanderung gewisser und zuträglicher, als in der Welt der Bücher: ich meine diesenigen Bücher, welche berufen sind, wiederzukehren, wobei sie den unbestreitbaren Vortheil haben, daß sie ihrer Schicksale aus den früheren Wanderungen sich erinnern und diese Ersahrungen in den späteren benutzen können.

Die Geistesverwandtschaft zwischen den großen Denkern und Dichtern ber Welt, zwischen den Werken der philosophischen und der schönen Litteratur gereicht mir zu einem beständigen Gegenstande höchst lehrreicher und erquickender Betrachtung, weshalb es nicht von ungefähr kommt, daß ich in derselben Art, wie über die Philosophen der neuen Zeit, auch eine Reihe Schristen über Shakespeare, Lessing, Goethe und Schiller versaßt habe.

Da ich hier auf ben Gang meiner Arbeiten zurücklicke, die auf bas Engste mit meiner Lehrthätigkeit verwebt sind, so gedenke ich zugleich — bankbar sür alles Gute, das mir widersahren ist — zweier Abschnitte in meinem Leben, welche sich in diesem Jahre vollenden. Es sind im März fünfzig Jahre verslossen, daß ich in Halle a. S., dem Orte meiner Studien, promovirt habe, mit dem sehr lebhasten Wunsch nach einer akademischen Lausbahn und der sehr ungewissen Aussicht auf dieses Biel. Im October wird ein Viertelzahrhundert abgelausen sein, seit ich mein hiesiges Lehramt angetreten, nachdem ich mein jena'sches sechszehn Jahre hindurch ausgeübt hatte. Wie gern gedenke ich in meinem hohen, noch rüstigen Alter dieser Zeiten, die meine Mühen und Anstrengungen durch die schönsten Ersolge belohnt haben!

Die Verlagshandlung hat es sich nicht nehmen lassen wollen, das Gedächtniß dieser beiben Tage dadurch zu ehren, daß sie diese gleichzeitige neue Gesammtausgabe meines Hauptwerks als "Jubiläumsauszgabe" bezeichnen durfte.

Beidelberg, ben 19. Marg 1897.

Kuno Fischer.

## Inhaltsverzeichniß.

## Einleitung

## zur Geschichte ber nenern Philosophie.

|     | Œ                        | erft | es   | Capi | tel. | •          |     |    |   |   |   | Seite      |
|-----|--------------------------|------|------|------|------|------------|-----|----|---|---|---|------------|
| Die | Sefdicte der Philosoph   |      | •    | •    | 3    |            |     |    |   |   |   |            |
|     | Br                       | vei  | tes  | Capi | itel | l <b>.</b> |     |    |   |   |   |            |
| Der | Entwicklungsgang der     | gri  | ethi | fden | P    | hilo       | oph | ie |   |   |   | 15         |
|     | Das Weltproblem .        |      |      |      |      |            |     |    |   |   |   | 17         |
|     | Das Erfenntnifproblem    |      |      |      |      |            |     |    |   |   |   | 21         |
|     | Das Freiheitsproblem     |      |      |      |      |            |     |    |   |   |   | 25         |
|     | Das Religionsproblem     | •    | •    | •    | •    | •          | •   | •  | • | • | • | 28         |
|     | Ð                        | rit  | tes  | Capi | tel  | •          |     |    |   |   |   |            |
| Chr | istenthum und Rirche     |      |      |      |      |            |     |    |   |   |   | 38         |
|     | Das Urchriftenthum .     |      |      |      |      |            |     |    |   |   |   | 38         |
|     | Die Rirche               |      |      |      |      |            |     |    |   |   |   | <b>4</b> 0 |
|     | Die Rirgenlehre          |      |      |      |      |            |     |    |   |   |   | <b>4</b> 3 |
|     | 1. Die Probleme .        |      |      |      |      |            |     |    |   |   |   | 43         |
|     | 2. Der Auguftinismus     |      |      |      |      |            |     |    |   |   |   | 46         |
|     | Die Bergotterung ber Rir |      |      |      |      |            |     |    |   |   |   | 50         |

| Viertes                            | Œai   | ritel | _     |      |      |      |   |   | Seite |
|------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|---|---|-------|
| Der Entwidlungsgang ber mittela    | •     |       |       | Bhil | ofo  | ohie |   |   | 51    |
| Die Aufgabe                        |       |       |       | •    |      | . ,, |   |   | 51    |
| Das firciliche Weltalter           |       |       |       |      |      |      |   |   | 58    |
| Die Begründung ber Scholaftit      |       |       |       |      |      |      |   |   | 57    |
| 1. Crigena                         |       |       |       |      |      |      |   |   | 57    |
| 2. Anselm                          |       |       |       | _    | _    |      |   |   | 59    |
| Der Entwicklungsgang ber Schola    | ftit  |       |       |      |      |      |   |   | 61    |
| 1. Realismus und Rominalisr        | nus   |       |       |      |      |      |   |   | 61    |
| 2. Der platonische und aristote    | elija | je A  | ealie | mus  |      |      |   |   | 64    |
| 3. Summen und Systeme .            |       |       |       | •    |      |      |   |   | 67    |
|                                    |       |       |       |      |      |      |   | • | 68    |
| 5. Occam. Die Auflösung ber        | r Si  | hola  | tit   |      |      | •    | • | • | 70    |
| Fünftes.                           | Caj   | pitel | •     |      |      |      |   |   |       |
| Das Zeitalter der Renaiffance .    |       |       |       |      |      |      |   |   | 72    |
| Der Humanismus                     |       |       |       |      |      |      |   |   | 72    |
| Die italienische Renaiffance und ! |       |       |       |      |      |      |   |   | 74    |
| 1. Die neulateinische Renaissa     | nce   |       |       |      |      |      |   |   | 77    |
| 2. Die ariftotelische Renaiffanc   |       |       |       |      |      |      |   |   | 79    |
| 3. Die politische Renaissance      |       |       |       |      |      |      |   |   | 81    |
| 4. Der italienische Reuplatonis    | smus  | 8 un  | b bi  | e Th | eofo | phie |   |   | 85    |
| 5. Magie und Mystik .              | •     | •     | •     | •    | •    | •    | • | • | 90    |
| Sechstes                           | Cap   | pitel | •     |      |      |      |   |   |       |
| Die italienische Raturphilosophie  |       |       |       |      |      |      |   |   | 95    |
| 1. G. Carbano. B. Telefio. §       |       |       |       |      |      |      |   |   | 95    |
| 2. Giordano Bruno                  |       |       |       |      |      |      |   |   | 97    |
| 3. T. Campanella                   |       |       |       |      |      |      |   |   | 108   |
| Die Stepfis als Folge ber Renai    | ffanc | e     |       |      |      |      |   |   | 106   |
| 1. S. Banini                       |       |       |       |      |      |      |   |   | 106   |
| 2. Michel be Montaigne .           |       |       |       |      |      | •    | • | • | 107   |
| Siebentes                          | Co    | pite  | 1.    |      |      |      |   |   |       |
| Das Zeitalter der Reformation      |       |       |       |      |      |      |   |   | 109   |
| Die neue Weltanschauung .          |       |       |       |      |      |      |   |   | 111   |
| 1. Der hiftorifde Gefichtefreis    |       |       |       |      |      |      |   |   | 111   |

|     | Inhalt                          | 8verzeich  | niß.   |          |        |       |        |   | IX           |
|-----|---------------------------------|------------|--------|----------|--------|-------|--------|---|--------------|
|     | 2. Der geographische Gesicht    | ainu¥a.    |        |          |        |       |        |   | Seite<br>112 |
|     |                                 |            |        | •<br>•   | •<br>! | •     | •<br>• | • | 112          |
|     | 3. Der kosmographische Ge       | elichtetti | :19. 3 | Kopernii | นฐ     | uno   | æŋŋ    | D | 440          |
|     | Brahe                           | •          |        | •        | •      | •-    | •      | • | 113          |
|     | 4 Galileo Galilei               | •          |        | •        | •      | •     | •      |   | 117          |
|     | 5. Johann Repler und Isaa       | ık Newt    | on .   | •        | •      |       |        | • | 118          |
|     | 6. Erfindungen                  |            |        | •        |        |       |        | • | 119          |
|     | Die firchliche Berurtheilung be | r foperr   | itanif | chen W   | (tan   | jicht |        |   | 120          |
|     | 1. Der Wiberftreit              |            |        | •        |        |       |        |   | 120          |
|     | 2. Die Inquifition und Ga       | Lilei      |        |          |        |       |        |   | 121          |
|     | 3. Der Proces und die Fal       |            |        |          |        |       |        |   | 123          |
|     | Die religiose Reformation .     |            |        |          |        |       |        |   | 123          |
|     | 1. Der Protestantismus .        |            |        | •        | •      | •     | •      | • | 123          |
|     |                                 |            |        |          | •      | •     | •      | • | 131          |
|     | 2. Die Gegenreformation u       |            | Jejuii | ranına   | •      | •     | •      | • |              |
|     | 3. Der Jansenismus              | •          | •      | •        | •      | •     | •      | • | 138          |
|     |                                 |            |        |          |        |       |        |   |              |
|     | Achtes                          | Capi       | tel.   |          |        |       |        |   |              |
| Der | Entwicklungsgang der neuer      | n Phil     | ofopt  | jie .    |        |       |        |   | 142          |
|     | Die Aufgabe                     |            |        |          |        |       |        |   | 142          |
|     | Die Cpochen ber neuen Philoso   | phie       |        |          |        |       |        |   | 143          |
|     | 1. Der Dogmatismus .            |            |        |          |        |       |        |   | 143          |
|     | 2. Der Kriticismus              |            |        | _        |        |       | _      |   | 145          |
|     |                                 | •          | •      | •        | •      | •     | •      | • |              |

## Descartes' Leben, Werke und Lehre.

## Erstes Buch.

### Descartes' Leben und Werke.

| Erstes Capitel.                              |      |      |       |               |     |              |
|----------------------------------------------|------|------|-------|---------------|-----|--------------|
| Descartes' Perfönlickeit und erste Lebensper |      |      |       |               |     | Seite<br>149 |
| Lebenstypus                                  | uve  | •    | •     | •             | •   | 149          |
| Die Periode der Lehrjahre (1596—1612)        | •    | •    | •     | •             | •   | 152          |
| wie pertode der kegijunte (1990-1912)        | •    | •    | •     | •             | •   | 102          |
| Bweites Capitel.                             |      |      |       |               |     |              |
| Zweite Lebensperiode (1612–1628). Die Wand   | erj  | thr  | e. A. | . <b>2</b> 30 | lt: |              |
| leben und Ariegsjahre (1612—1621             | )    |      |       |               |     | 159          |
| Eintritt in die Welt                         |      |      |       |               |     | 159          |
| Die Kriegsbienfte in Holland (1617-1619)     |      |      |       |               |     | 161          |
| Die Kriegsjahre in Deutschland (1619-1621)   |      |      | •     |               |     | 164          |
| 1. Die Feldzüge                              | •    | •    |       |               |     | 164          |
| 2. Ginsamkeit in Neuburg. Innere Krifis      |      |      | •     | •             | •   | 167          |
| 3. Die Cpoche bes Durchbruchs                | •    | •    | •     | •             | •   | 173          |
| Drittes Capitel.                             |      |      |       |               |     |              |
| Fortsetzung. B. Reisen und zweiter Aufer     | ntha | ilt  | in    | Par           | is  |              |
| (1621—1628)                                  | •    | •    | •     | •             | •   | 176          |
| Viertes Capitel.                             |      |      |       |               |     |              |
| Dritte Lebensperiode (1629—1650). Die Zeit d | er B | deri | le. A | . <b>A</b> 11 | tf= |              |
| enthalt in den Riederlanden .                |      |      |       | •             |     | 182          |
| "Die hollanbische Einfiebelei"               |      |      |       |               |     | 182          |
| Geiftiges Leben in ben Nieberlanben          |      |      |       |               |     | 189          |
| 1. Bilbungszustände                          | •    | •    |       |               |     | 189          |
| 2. A. M. von Schurmann                       | •    |      |       |               |     | 189          |
| 9 Chia Mertannien Cittakatk                  |      |      |       |               |     | 101          |

| Inhaltsve                        | rzeio | hniß.       |       |      |     |   |   |   | XI           |
|----------------------------------|-------|-------------|-------|------|-----|---|---|---|--------------|
| <b>Fünftes</b>                   | Ca    | pitel       | •     |      |     |   |   |   |              |
| B. Ausbildung und Beröffentlichu | ***   | <b>&gt;</b> | W     | ¥4   |     |   |   |   | Seite<br>201 |
| Das kosmologische Werk           | _     |             |       | 16   | •   | • | • | • | 201          |
|                                  |       | •           | •     | •    | •   | • | • | • | 201          |
| 2. Ausführung und hemmung        | -     | •           | •     | •    |     | • | • | • | 206          |
| Die philosophischen Werke .      |       | •           | •     | •    | •   | • | • | • | 212          |
| 1. Die Motive zur Herausgab      |       |             |       | •    | •   | • | • | • | 212          |
| 2. Die metaphyfischen Werke      |       |             |       | •    | •   | • | • |   | 218          |
| Sechstes                         | Œa    | nitel       |       |      |     |   |   |   |              |
| C. Die Anfänge der Schule. Anho  |       | •           |       | Seat | ner |   |   |   | 225          |
| Die Kämpse in Utrecht            | _     |             |       |      | •   |   |   |   | 225          |
|                                  |       |             |       |      |     |   |   |   | 225          |
| 2. Gisbertus Boëtius .           |       |             |       |      |     |   |   |   | 226          |
| 3. Die Berurtheilung ber neu     | en ?  | Bhilo       | lophi | e    |     |   |   |   | 228          |
| 4. Streit zwischen Descartes 1   |       |             |       |      |     |   |   |   | 230          |
| 5. Ausgang bes Utrecht-Gröni     |       |             |       |      |     |   |   |   | 235          |
| Die Angriffe in Leyben           | _     |             |       |      |     | • |   |   | 238          |
| Siebentes                        | C     | apite       | 1.    |      |     |   |   |   |              |
| Lehte Jahre und Werke in Hollan  | ð     |             |       |      |     |   |   |   | 241          |
| Neue Plane und Freunde .         |       |             |       |      |     |   |   |   | 241          |
| 1. Reisen nach Frankreich        |       |             |       |      |     |   |   |   | 241          |
| 2. Clerfelier und Chanut .       |       |             |       |      |     |   |   |   | 242          |
| 3. Letter Aufenthalt in Paris    |       |             |       |      |     |   |   |   | 246          |
| Gin neuer Gegner. Die letten A   |       |             |       |      |     |   |   |   | 249          |
|                                  |       |             |       |      |     |   |   |   | 249          |
| 2. Die letten Werke              |       |             | •     | •    |     |   |   |   | 251          |
| Achtes (                         | Cap   | itel.       |       |      |     |   |   |   |              |
| Descartes' Lebensende in Stochol | m     |             |       |      |     |   |   |   | 253          |
| Cinladung ber Königin            |       |             |       |      |     |   |   |   | 253          |
| 1. Chriftine von Schweben        |       |             |       |      |     |   |   |   | 253          |
| 2. Philosophische Briefe .       |       |             |       |      |     |   |   |   | 254          |
| 3. Einladung und Reise nach      | Sto   | Kholn       | ı     |      |     |   |   |   | 260          |
| Descartes in Stockholm           |       |             |       | •    |     | • |   |   | 263          |
| 1. Aufenthalt und Stellung       |       |             | •     | •    |     |   |   |   | 263          |
| 2. Krankheit und Tod .           |       |             |       |      |     |   |   |   | 264          |

#### Inhaltsverzeichniß.

| Neuntes Capitel.                         |       |    |    |    |   |              |
|------------------------------------------|-------|----|----|----|---|--------------|
| Gefammtüberficht der Werte und Schriften |       |    |    |    |   | Seite<br>266 |
| Selumiummerficht bet Wette mit Saltifien |       | •  | •  | •  | • | 200          |
| Die von Descartes selbst herausgegebenen | Werke | •  | •  | •  |   | 266          |
| 1. Philosophische                        |       |    |    |    | • | 266          |
| 2. Polemische                            |       |    |    |    |   | 267          |
| Der Nachlaß und die Opera postuma        |       |    |    |    |   | 268          |
| 1. Schriften in frembem Befit            |       |    |    |    |   | 268          |
| 2. Verlorene Schriften                   |       | ٠. |    |    |   | 268          |
| 3. Die von Clerfelier herausgegebenen ?  | Werke |    |    |    |   | 270          |
| 4. Sammlung nachgelaffener Werke         |       |    | ٠. |    |   | 270          |
| Ausgabe fämmtlicher Werte                |       |    |    | ٠. |   | 271          |
| 1. Collectiv=Ausgaben                    |       |    |    |    |   | 271          |
| 2. Ordnung ber Briefe                    |       | •  |    |    |   | 271          |
| 3. Supplemente                           |       |    |    |    |   | 272          |
|                                          |       |    |    |    |   |              |

## Zweites Buch.

## Descartes' Lehre.

## Erstes Capitel.

| Die | neue Methode der Philosophie. Der 2Be     | g zun | ı Sı | )ftem | 277         |
|-----|-------------------------------------------|-------|------|-------|-------------|
|     | Die Quellen ber Methobenlehre             |       |      |       | 277         |
|     | 1. Das Thema                              |       |      |       | 277         |
|     | 2. Die methodologischen Postuma. Rritisch | e Fra | gen  |       | 278         |
|     | Die Jrrwege ber Ertenninig                |       |      |       | 280         |
|     | 1. Mangel bes Wiffens                     |       |      |       | 280         |
|     | 2. Mangel ber Methobe                     |       |      |       | 281         |
|     | Der Weg zur Wahrheit                      |       |      |       | 282         |
|     | 1. Die Aufgabe bes Wiffens                |       |      |       | 282         |
|     | 2. Die Methobe ber mahren Debuction .     |       |      |       | <b>2</b> 84 |
|     | 3. Universalmathematif. Unalytifche Geom  | etrie |      |       | 286         |
|     | 4. Enumeration ober Induction. Intuition  | ι.    |      |       | 289         |

| Inhaltsverzeid                                       | ģniß.  |       |         |       |        |      |     | XIII        |
|------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|------|-----|-------------|
| Bweites Cap                                          | ritel. |       |         |       |        |      |     | Seite       |
| Der Anfang der Philosophie: der met                  | hod    | ifm   | : An    | oeifa | 2I     |      |     | 293         |
| Entstehung und Umfang bes Zweifels                   |        |       | -       |       |        |      |     | 293         |
| 1. Die Ueberlieferung ber Schule                     |        |       |         |       |        |      |     | 293         |
| 2. Die menichliche Selbfttaufchung                   |        |       |         |       |        |      |     | 294         |
| Der methobifche und grundfähliche 3m                 | eifel  | •     | •       | •     | •      |      | •   | <b>29</b> 8 |
| Drittes Cap                                          | itel.  | •     |         |       |        |      |     |             |
| Das Princip der Philosophie und das                  | er e   | ten   | ntni    | hpr   | oble   | III  |     | 300         |
| Das Princip ber Gewißheit                            |        |       |         | •     |        |      |     | 300         |
| 1. Das eigene bentenbe Sein .                        |        |       |         |       |        |      |     | 300         |
| 2. Die Regel ber Gewißheit. Der                      | : Ge   | ift a | ls bo   | ıs fl | arfte  | Obj  | ect | 302         |
| Das Erkenntnifproblem                                |        |       |         |       |        | •    |     | 304         |
| 1. Die Borftellung eines Wefens                      |        |       |         |       |        |      |     | 304         |
| 2. Das Princip ber Causalität                        |        |       |         |       |        |      |     | 306         |
| 3. Die Ibee Gottes                                   |        | •     | •       | •     | •      |      | •   | 307         |
| Viertes Ca                                           | pitel  | •     |         |       |        |      |     |             |
| Das Dafein Gottes. Die menfoliche Sc                 |        |       | ikhe    | it u  | nd 6   | otto | t&s |             |
| gewikheit                                            |        |       |         |       |        |      |     | 308         |
| Die Beweise vom Dasein Gottes .                      |        |       |         |       |        |      |     | 308         |
| 1. Die Ursache ber Gottesibee .                      |        |       |         |       |        | _    |     | 308         |
| 2. Die Gottesibee als angeborene                     |        |       |         |       |        |      |     | 310         |
| 3. Die Beweisgrunde ontologischer                    | -      |       |         |       | ifcber |      |     | 311         |
| 4. Der anthropologische Beweis al                    |        |       |         | -     |        |      |     | 312         |
| Die Selbstgewißheit und die Gottesge                 |        |       |         |       |        |      |     | 315         |
| 1. Die Gewißheit ber eigenen Unt                     |        |       |         |       |        |      |     | 315         |
| 2. Die Ibee bes Bollfommenen ut                      |        |       |         |       | ılidif | eit  |     | 317         |
| 3. Die Ursprünglichteit, Realität                    |        |       |         |       | -      |      |     | 319         |
| Lünftes Ca                                           | املئد  | 1     |         |       |        |      |     |             |
| Der Urfbrung des Arrihums. Berftan                   | •      |       | RD I YY |       | Dia .  |      | dh. |             |
| lice Freiheit                                        |        | *** * | will(   |       | Jie I  |      | 4)= | 320         |
| Der Jrrthum als Willensschulb .                      |        | •     | •       | •     | •      | •    | •   | 320         |
| 1. Die Thatsache des Jrrthums                        |        | •     | •       | •     | •      | •    | •   | 320         |
| 0 miw 6 m m 6                                        |        | •     | •       | •     | •      |      | •   | 322         |
| 2. Wille und Berffand 3. Der verschulbete Unverstand | •      | •     | •       | •     | •      | •    | •   | 323         |
| o. Ser berichtinere timberliaup                      | •      | •     | •       | •     | •      | •    | •   | 020         |

|     | Der Wille zur Wahrheit                                |     |      |          |    | Seite<br>323 |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|------|----------|----|--------------|
|     | 1. Die Berhütung bes Jrrthums                         | :   | •    | •        | •  | 000          |
|     | 2. Die niedere und höhere Willensfreiheit .           | •   | •    | •        | •  | 325          |
|     | 3. Die Freiheit vom Jrrthum                           |     | •    | •        |    | 326          |
|     | or an observation country and the                     | •   | ·    | •        | ٠  | 020          |
|     | Sechstes Capitel.                                     |     |      |          |    |              |
| Der | Gegenfat zwifden Geift und Rörper. Der 11             | ebe | rgar | ig 3     | ur |              |
|     | Maturphilofophie                                      |     |      |          |    | 327          |
|     | Die Substantialität der Dinge                         |     |      |          | •  | 327          |
|     | 1. Das Dasein der Körper                              |     |      | •        |    | 327          |
|     | 2. Die Substanzen. Gott und die Dinge .               |     |      |          | •  | 329          |
|     | 3. Attribut und Modi                                  |     |      | •        |    | 33 <b>1</b>  |
|     | Die Attribute ber Dinge                               |     |      |          |    | 332          |
|     | 1. Die falschen Attribute                             |     |      | •        |    | 332          |
|     | 2. Die Hauptquelle und bas Heer unserer Irrih         | üme | r    |          |    | 334          |
|     | Chi. I A AT I. I                                      |     |      |          |    |              |
|     | Siebentes Capitel.                                    |     |      |          |    |              |
| Die | Naturphilosophie. A. Das mathematische                | Pr  | inci | þ þ      | er |              |
|     | Naturerklärung                                        | •   | •    | •        | •  | 336          |
|     | Die Ausbehnung als das Attribut ber Körper .          | •   | •    | •        | •  | 336          |
|     | 1. Der Körper als Gegenstand bes Denkens .            | •   | •    | •        | •  | 336          |
|     | 2. Der Körper als Raumgröße                           | •   | •    | •        | •  | 339          |
|     | Die Körperwelt                                        | •   | •    | •        | •  | 341          |
|     | Adites Capitel.                                       |     |      |          |    |              |
| ni. | •                                                     |     | Q    | <b>3</b> |    |              |
| DIE | Naturphilosophie. B. Das mechanische Princi erklärung |     | er y | tatu     | £: | 341          |
|     | Die Bewegung als Grundphanomen ber Körperwelt         |     | •    | •        | •  | 341          |
|     | 1. Die Bewegung als Modus ber Ausbehnung              |     | •    | •        |    | 341          |
|     | 2. Die Bewegung als Ortsveranderung                   |     | •    | •        |    | 342          |
|     | Die Urfachen ber Bewegung                             |     |      | •        | •  | 345          |
|     | 1. Die erfte Ursache und die Große ber Bewegu         | -   |      |          |    | 345          |
|     | 2. Die zweiten Ursachen ber Bewegung ober bie         | -   |      |          | •  | 346          |
|     | Die Sphromechanit. Feste und fluffige Rorper .        |     | -    | leße     |    | 351          |
|     | 1. Der Unterschied beiber                             |     |      | •        | •  | 351          |
|     | 2. Der feste Rörper im fluffigen                      |     |      |          |    | 352          |
|     | 3. himmel und Erbe. Planetenbewegung. Sopot           |     |      |          |    | 353          |
|     |                                                       |     |      |          |    | 359          |
|     | 4. Die Leere und der Luftdruck                        | •   | •    | •        | •  | 900          |

| A. V. View and Valle                                          | N. I.       |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Inhaltsverzeichniß.                                           | XV          |
| Neuntes Capitel.                                              | Seite       |
| Die Berbindung zwischen Seele und Körper. Die Leidenschaften  | Sette       |
| der Seele. Das natürliche und fittliche Menfchenleben         | 361         |
| Das anthropologische Shstem                                   | 361         |
| 1. Bedeutung und Umfang bes Problems                          | 361         |
| 2. Der Cardinalpunkt bes Problems                             | 364         |
| 3. Die Leibenfcaften als Grundphanomen ber menfchlichen Geele | 366         |
| * Die Berbindung zwischen Seele und Körper                    | 367         |
| 1. Der Mechanismus bes Lebens                                 | 367         |
| 2. Das Seelenorgan                                            | 370         |
| 3. Wille und Leibenschaften                                   | 372         |
| Die Arten ber Leibenfcaft                                     | 374         |
| 1. Die Grundformen                                            | 374         |
| 2. Die abgeleiteten ober combinirten Formen                   | 376         |
| Die sittliche Lebensrichtung                                  | 382         |
| 1. Der Werth und ber Unwerth ber Leibenschaften               | 382         |
| 2. Der Werth ber Bewunderung                                  | 383         |
| 3. Die Geiftesfreiheit                                        | 387         |
| Behntes Capitel.                                              |             |
| Die erfte fritifche Probe. Ginwürfe und Grwiederungen         | 389         |
| Die Einwürfe                                                  | 389         |
| 1. Standpunkte und Richtungen ber Berfaffer                   | 38 <b>9</b> |
| 2. Gegenfage und Berührungspunkte                             | 392         |
| 3. Die Angriffspunkte                                         | 396         |
| Die Erwiederungen                                             | 407         |
| 1. Wiber ben Ginwurf ber follogiftifchen Begrundung           | 408         |
| 2. Wiber bie materialiftifden und fenfualiftifden Ginwurfe .  | 409         |
| 3. Wiber ben Ginmurf bes nihiliftifchen Zweifels              | 411         |
| Elftes Capitel.                                               |             |
| Ein Cpilog zu dem vorigen Capitel                             | 413         |
| Mündliche Cinwurfe und Erwiederungen                          | 413         |
| Bwölftes Capitel.                                             |             |
| • • •                                                         | 400         |
| Die Beurtheilung des Syftems. Ungelöste und neue Probleme     | 420         |
| Das Object und die Methode der Untersuchung                   | <b>42</b> 0 |

#### XVI

### Inhaltsverzeichniß.

|                                            |   |   | Seite        |
|--------------------------------------------|---|---|--------------|
| Die fritischen Hauptfragen                 | • | • | 423          |
| 1. Das dualistische Erfenntnißsustem       |   |   | 425          |
| 2. Der Dualismus zwischen Gott und Welt .  |   |   | 425          |
| 3. Der Dualismus zwischen Geist und Rörper |   |   | <b>- 430</b> |
| 4. Der Dualismus zwischen Menich und Thier |   |   | 436          |
| Die neuen Probleme und beren Lösung        |   |   | 439          |
| 1. Der Occafionalismus                     |   |   | 439          |
| 2. Der Spinozismus                         |   |   | 440          |
| 3. Die Monadologie                         |   |   | <b>4</b> 41  |
| 4. Die brei Grundwahrheiten der Metaphyfik |   | • | 443          |
| 5. Der Sensualismus                        |   |   | 444          |
| 6. Der Materialismus und der Jdealismus    |   |   | 445          |
| 7 O O!!!! o o                              |   |   | 112          |



## Ginleitung

zur

Geschichte der neuern Philosophie.

#### Erftes Capitel.

### Geschichte der Philosophie als Wissenschaft.

Der Gegenstand dieses Werkes ist die Philosophie der neuen So eigenthümlich auch die Lebensbedingungen sind, welche diese Philosophie in sich trägt, so felbstverständlich und einfach die Aufgaben, die fie aus eigenster Einsicht fich sest, so ist fie boch in ihrem Ursprunge bedingt durch die Geschichte der Philosophie, die ihr vorausgeht. Zwar entsteht fie in einem völlig bewuften Bruch mit der Vergangenheit, fie hat die deutliche und ausgesprochene Bewißheit, daß die Sache wieder einmal gang von vorn muffe angefangen werden; fie erklart in ihrer Grundlegung, daß fie voraussehungsloß und von allen überlieferten Lehren, von allen geschichtlich gegebenen und befestigten Autoritäten vollkommen unabhängig sein wolle: sie ist es auch in ihrem Sinne wirklich, aber diese Beistes= freiheit felbst ift eine geschichtlich gewordene, diese Boraussetzungslofig= teit eine geschichtlich bedingte, sie wird allmählich angebahnt und vor= bereitet in einer zunehmenden Entfernung von den Grundlagen der früheren Philosophie. Es sind bestimmte Wendepunkte, in denen der menschliche Geift, bes Vorhandenen fatt, feine ursprüngliche Rraft einsett und aus dieser unversieglichen Quelle seine Bildung erneut. Solche Wendepunkte find in dem Entwicklungsgange der Menscheit tief begründet, lange vorbereitet, darum selten. Sie ericheinen immer nur, wenn die Zeiten erfüllt find. Einer folden Erfüllung der Reiten bedurfte zu ihrer Entstehung auch die neuere Philosophie. Dazu kommt, daß diese Philosophie bei aller Unabhängigkeit ihres Denkens, bei aller Ursprünglichkeit ihrer Grundlagen, doch in einem beständigen Berkehr mit ihren geschichtlichen Boraussetzungen bleibt; sie widerspricht benselben in ihren Anfangen, fie schärft diesen Widerspruch bis zu einem völligen Gegensat, fie neigt sich in ihrem weiteren Berlauf diesen Boraussetzungen zu und fühlt fich mit ihnen in einer geistigen Berwandt= icaft, fie erneut in ihrem jungften Beitalter biefen Begenfat und biefe

Berwandtschaft. So giebt sich die neuere Philosophie zu der früheren stets ein bestimmtes Berhältniß und läßt sie nie aus ihrem Gesichtsteie verschwinden. Daher müssen wir uns in der Einleitung dieses Werkes darüber klar werden, aus welchen geschichtlichen Bedingungen die neuere Philosophie hervorgeht, in welchem Zusammenhange mit dem großen Bildungsgange der Menscheit ihr Zeitalter beginnt.

Schon in bem Begriff einer Geschichte ber Philosophie find ge= wisse Schwierigkeiten enthalten, die gegen die Möglichkeit der Sache bedenklich machen könnten. Denn ein Begriff ift schwierig, wenn seine Merkmale sich nicht sofort vereinigen lassen; er ist unmöglich, wenn biefe Merkmale wirklich unvereinbar find. Nun scheint zwischen bem Begriff der Geschichte und dem der Philosophie in der That ein solcher Widerftreit ftattzufinden: Geschichte ift nicht benkbar ohne eine Zeitfolge von Begebenheiten, Philosophie nicht ohne Erkenntniß der Wahrheit, und mahr ift nur diejenige Vorstellung, welche der Sache ober ihrem Gegenstande vollkommen entspricht. Sier aber giebt es bloß die beiden Möglichkeiten, daß die Uebereinstimmung zwischen Vorstellung und Sache entweder stattfindet ober nicht: in dem ersten Fall ist die Vorstellung mahr, in dem andern falsch. Die Wahrheit ift nur eine, fie hat teine Reihe ober Zeitfolge von Fällen: darum, wie es scheint, feine Geschichte. Und fo erscheint eine Geschichte ber Philosophie, eine Reihenfolge verschiedener Systeme, die oft unter einander im größten Wiberftreit, nie mit einander in völliger Uebereinstimmung sind, als das offenbare Gegentheil der Philosophie selbst, als bas beutlichfte Zeugniß gegen beren Möglichkeit. Go ift ber Wiber= ftreit der Philosophen, die Bielheit und Verschiedenheit ihrer Spfteme auch ftets von benen genommen worben, welche bie Möglichkeit einer mahren Erkenntniß bezweifelt haben. Unter ben Ginwürfen, welche bie alten Steptiker gegen die Philosophie vorbrachten, war der Streit der Spsteme einer der ersten und wichtigsten. Es leuchtet ein, daß unter biefem Gefichtspunkte von einer Geschichte ber Philosophie im ftrengen Verstande nicht geredet werden kann; entweder man halt sich an die geschichtlich gegebene Thatsache ber vielen sogenannten Systeme, ohne fich um beren Wahrheitsgehalt zu fümmern, und läßt bemgemäß von ber Geschichte ber Philosophie nichts übrig als eine Geschichte ber Philosophen, ihrer Lebensverhältniffe, Meinungen und Schulen, bie man barftellt, so gut es die Quellen erlauben, und so gut man die Quellen versteht: oder man fordert die Einheit der mahren Erkenntnif

und sieht in jenen verschiedenen Systemen so viele Versuche, die ihr Biel verfehlt haben, und die man beurtheilt ohne jede Ruckficht auf ihren geschichtlichen Charakter. So trennt sich in der Betrachtung der Geschichte ber Philosophie bas geschichtliche Interesse gang von dem philosophischen: im ersten Fall wird die Geschichte der Philosophie ein Begenstand blok ber Erzählung, im zweiten ein Gegenstand blok ber Beurtheilung: die Erzählung der ersten Art ift ebenso unkritisch und urtheilslos, als die Kritik der zweiten unhistorisch und ohne geschicht= liche Ginficht. Unter bem einseitig historischen Gefichtspunkt giebt es mohl eine Geschichte, aber keine Philosophie, und unter dem einseitig fritischen giebt es wohl eine Philosophie, aber keine Geschichte. Diese Philosophie ohne geschichtliches Interesse und ohne das Bermögen, die Dinge historisch zu murdigen, halt die Aufgabe ber mahren Erkenntniß entweder für unlösbar und darum die gegebenen Spsteme für lauter Irrthumer, ober fie behauptet aus praktischen Grunden eine gewiffe in allen Fällen gultige Erkenntniß der Wahrheit, die aber von jenen Shiftemen theils verfehlt, theils nur unvolltommen erreicht und mit falschen Ansichten vermischt sei. So verfährt sie mit den geschichtlichen Shiftemen entweder durchaus fkeptisch, indem fie alle verwirft, oder eklektisch, indem sie nach einem völlig subjectiven Maßstab das Wahre sondert und ausmählt. Diese Aritiker nun sind bei weitem nicht, mas fie fein wollen: fie meinen, den geschichtlichen Syftemen gegenüber, die fie von oben herab ansehen, höchst unbefangen und unabhangig zu urtheilen, als ob fie über der Geschichte der Philosophie ftanden; fie wiffen nicht, daß fie ihre eigenen Standpunkte von eben biefer Geschichte empfangen, daß diefe Standpunkte felbst geschichtlich geworben und vorbereitet sind, daß fie aus einer gang bestimmten geschichtlichen Lage der Philosophie mit Nothwendigkeit hervorgehen und eben badurch zeit= weilig berechtigt werden.

Es ist natürlich, daß dieser historische und dieser kritische Gesichtspunkt die ersten und nächsten sind, unter denen man die Geschichte der Philosophie als Gegenstand betrachtet; sie wird zunächst entweder von Geschichtsschreibern oder von skeptischen und eklektischen Philosophen dargestellt. Drei wichtige Quellen sür die Kenntniß der alten Philosophie sind eben so viele Beispiele für diese historische, skeptische und eklektische Betrachtungsweise: Laörtius Diogenes, Sextus Empirikus, Johannes Stodäus. Und unter den ersten Schriftstellern, die in der neuen Zeit die Spsteme der Philosophen dargestellt und beurtheilt haben,

giebt es brei, die sich mit jenen Standpunkten vergleichen lassen: Thomas Stanley, Pierre Bayle und Jakob Brucker.

Bei dieser Trennung des historischen und kritischen Standpunktes wird die Ausgabe, welche die Geschichte der Philosophie stellt, nicht gelöst und die Schwierigkeit, welche in der Sache liegt, bloß umgangen. Wir erhalten von den einen Geschichte ohne Philosophie, von den andern Philosophie ohne Geschichte. Geschichte der Philosophie ist begreislicher Weise auf keinem dieser Standpunkte möglich. Und hier kehrt uns die Frage zurück: wie ist Geschichte der Philosophie als Wissenschaft möglich?

Untersuchen wir etwas genauer, ob die Philosophie als Liebe zur Weisheit, als Streben nach Wahrheit oder wahrer Erkenntniß in der That den Begriff der Geschichte von sich ausschließt? Lassen wir die gewöhnliche Erklärung für jeht gelten, nach welcher die Wahrheit in der adäquaten Borstellung besteht, d. h. in der vollkommenen Uebereinstimmung zwischen unserem Begriff und der Sache. Sehen wir die Sache voraus als ein gegebenes, in sich vollendetes Object, das unveränderlich sich gleich bleibt, so sind allerdings nur die beiden Fälle möglich, daß unsere Borstellung diesem so ausgemachten Gegenstande entweder gemäß ist oder nicht. Nehmen wir an, daß es eben so ausgemacht eine sachgemäße und sertige Vorstellung giebt, so sind nur die beiden Fälle möglich, daß wir diese vorhandene wahre Vorstellung entweder haben oder nicht haben, daß wir die Wahrheit entweder völlig besiehen oder völlig entbehren. Dann ist jede Art der Geschichte aus dem Gebiete der Wahrheit ausgeschlossen.

So aber verhält es sich in keinem Fall. Der Gegenstand unserer Erkenntniß möge noch so ausgemacht und seiner Natur nach unversänderlich sein, die ihm entsprechende Borstellung unsererseits ist niemals in einer solchen Fertigkeit gegeben, daß wir mit einem Griff dieselbe entweder ersassen oder versehlen. Selbst wenn die wahren Borstellungen uns angeboren wären, so müßten wir uns derselben doch allmählich bewußt werden und einen Aufklärungsproceß durchlausen, der einer Geschichte unseres Bewußtseins gleichkäme. Und wenn die wahren Borstellungen dem Geiste nicht ursprünglich eingeprägt sind, so müssen sie aus dem Geiste geboren, d. h. gebildet werden, also einen Bildungsproceß durchlausen, der nichts anderes sein kann als eine allmählich sortschreitende Berichtigung unserer Begriffe, die in ihrer ersten natürzlichen Berfassung den Objecten nicht gemäß sind. In dem menschlichen

Bewußtsein ist jede wahre Vorstellung eine gewordene, hier hat jede Wahrheit ihre Geschichte, ohne welche sie nicht zu Stande kommt: diese Geschichte bildet einen wesentlichen Theil in dem geistigen Bildungsund Entwicklungsgange bes Individuums. Je größere Schwierigkeiten zu überwinden, je mehr Aufgaben zu lösen find, um die Wahrheit an bas Licht zu bringen, um so langer natürlich bauert ihr Bilbungs= proceß: gange Zeitalter bleiben in Jrrthumern befangen, welche einzusehen, zu berichtigen, zu überwinden die Rraft neuer Zeiten erfordert wird. Un einem solchen Bildungsproceß arbeiten Jahrhunderte. Wahrheit hat eine Geschichte im Großen. Die menschlichen Wissen= schaften sammtlich find geschichtlich geworden und konnten nur durch eine allmähliche Ausbildung werden, mas fie find. Das Weltgebäude in seiner Verfassung, seinen Gesetzen, seiner mechanischen Ordnung bleibt als ein Gegenstand menschlicher Anschauung unverruct baffelbe, boch mußte die Aftronomie eine Reihe von Vorstellungen ausbilden und befestigen, wieder erschüttern und aufgeben, um auf diesem Wege nach so vielen Jahrhunderten die mahren Ginfichten zu erreichen. richtig ihr altes Syftem war, bennoch bilbete es die nothwendige Vorftufe zu bem neuen und richtigen.

Bon ber obigen Boraussekung gilt alfo die zweite nie: bag die wahren Vorstellungen einmal für immer ausgeprägt und fertig find, vielmehr find fie allemal zu lösende Aufgaben. Aber auch der erfte Sat gilt nicht immer: daß nämlich der Gegenstand unserer Erkenntniß unveränderlich berfelbe bleibt. Wenn nun diefer Gegenstand felbft einen Proces bildet, felbst in einer Beränderung begriffen ift, die sich immer wieder erneut, nicht in einer solchen Veranderung, die nach den= selben Gesetzen beständig wiederkehrt, wie die Bewegungen der Gestirne und ber Areislauf des Lebens, fondern in einer fcopferischen Thatigteit, in einer wirklich fortschreitenden Bilbung? Wenn dieser Gegen= stand selbst eine Geschichte nicht bloß hat, sondern sein ganzes Wesen in dieser Geschichte entfaltet und barthut, ohne es je in irgend einem Abschnitte berselben zu erschöpfen? Wenn mit einem Worte bieser Begenstand lebendiger, geiftiger Natur ift? So leuchtet ein, daß die Erkenntniß eines folden Objects nicht bloß, wie jebe menfchliche Ginficht, einer Ausbildung bedarf, fondern, um ihrem Gegenstande gleichzukommen, selbst in einem geschichtlichen Fortschritt begriffen fein muß. Gin fortschreitender Bildungsproceg tann nur begriffen werden in einem fortichreitenden Ertenntnigproceg.

Dieser fortschreitende Bilbungsproceß ift ber menschliche Geift, biefer fortschreitende Erkenntnigproceg ift die Philosophie als die Selbsterkenntniß des menschlichen Beistes. Denn es ist klar, daß der menschliche Geift als felbstbewußtes Wefen fich Gegenstand fein, barum sich Problem werden muß: er muß suchen, dieses Problem zu lösen, er kann ohne ein solches Streben nicht sein. Eben dieses Streben ift die Philosophie. Ohne baffelbe konnte ber Geift nicht fich selbst Problem, nicht sein eigenes Object, also nicht selbstbewußt fein. Das menschliche Selbstbewußtsein enthält eine Frage, welche die Philosophie auflöft. Der menschliche Geift ift gleich einer geschichtlichen Entwicklung, die in einer Mannichfaltiakeit von Bildungen, in einer Reihe von Bildungsspstemen verläuft, die der Geift aus sich hervorbringt, erfüllt, auslebt, und woraus er als seinem Stoff neue Culturformen erzeugt. kann diesem Object gegenüber die Erkenntniß, die ihm entsprechen will, anderes sein, als eine Mannichfaltiakeit und Reihe von Erkenntniß= fustemen, die gleich ihrem Object ein geschichtliches Leben führen? Bas also kann die Philosophie in diefer Rücksicht anderes sein, Geschichte ber Philosophie? Sie ist wie eine Größe, beren Werth ausgemacht wird in einer Reihe von Größen. Auf den ersten Blick schien es, als ob der Begriff der Philosophie die Möglichkeit einer Beschichte als etwas ihr Unverträgliches von sich ausschließt; jett sehen wir, daß im Gegentheil die Philosophie die geschichtliche Entwicklung nicht bloß als eine Möglichkeit zuläßt, sondern als eine Nothwendigkeit forbert, daß jedem philosophischen Syftem mit seinem geschichtlichen Werth auch seine geschichtliche Wahrheit zukommt, daß jedes dieser Syfteme ebenfo fehr in feiner gefchichtlichen Eigenthumlichkeit als nach seinem Bahrheitsgehalt erkannt sein will, daß mithin die Geschichte ber Philosophie als Wiffenschaft ben hiftorischen Gesichtspunkt mit bem fritischen, das geschichtliche Interesse mit bem philosophischen auf das engste vereinigt. Wenn das Object der Stein der Beisen mare, so ware die Wahrheit ein Jund, ein Treffer, den man entweder gewinnt oder verfehlt. Wenn das Object der menschliche Geift ift, so ist die Wahrheit selbst eine lebensvolle Geschichte: sie muß sich entwickeln und fortschreiten in dem großen Bilbungsgange der Menschheit.

So muß es sein, wenn in der That der menschliche Geist der eigentliche Gegenstand der Philosophie, wenn diese ihrer Grundrichtung, ihrer eigentlichen Aufgabe nach nichts anderes ist, als die Selbsterkenntniß des Geistes, die menschliche Selbsterkenntniß im Großen.

Ist diese Annahme richtig? Ist diese Erklärung nicht zu eng und besichränkt? Umfaßt die Philosophie ihrer Aufgabe nach nicht mehr als den menschlichen Geist? Wir nennen sie Selbsterkenntniß, sie selbst nennt sich Weltweißheit. Und die Selbsterkenntniß kann sich zur Weltweißheit doch nur verhalten, wie der menschliche Geist zur Welt, d. h. wie der Theil zum Ganzen. Daß wir also nicht einen sophistischen Schluß machen und was auf die Philosophie in einem gewissen Sinn paßt, auf die Philosophie in jedem Sinn ausdehnen, was nur theilsweise von ihr gilt, überhaupt von ihr gelten lassen!

Es ift allerbings mahr, daß unter ben geschichtlich gegebenen Spftemen keineswegs alle bie Aufgabe ber menschlichen Selbsterkenntniß in ihren Vordergrund ftellen und von diefer Aufgabe alle übrigen abbangen laffen; vielmehr ift nur in feltenen Momenten im Laufe ber Zeit das belphische Wort an der Spipe der Philosophie erschienen mit bem vollen und ausgesprochenen Bewußtsein, die erste aller philosophischen Aufaaben zu fein. Aber so oft es geschah, war damit zugleich in bem Bilbungsgange der Philosophie ein entscheidender Wendepunkt eingetreten, wie im Alterthum durch die fokratische Epoche und in der neuen Zeit durch die kantische. Es läßt fich leicht zeigen, daß die Bedeutung dieser Wendepunkte sich über die gesammte frühere und die gesammte folgende Philosophie erstreckt, daß fie in Rücksicht auf jene die Frucht, in Rudficht auf diese den Samen bilden, daß fie die vorhergehende Philosophie durchgangig vollenden, die folgende durchgangig beherrschen. Und so wird es klar und durch die geschichtliche Erfahrung felbft bestätigt, daß die menschliche Selbsterkenntniß das Grundthema aller Spfteme ausmacht: aller, wenn man fie nicht vereinzelt, fonbern in ihrem inneren Zusammenhange betrachtet. Sie ist in Wahrheit die durchgangige Aufgabe, in welche die klare Ginficht die Spfteme der einen Reihe vorbereiten, von welcher mit flarem Bewuftsein die Spfteme ber andern Reihe ausgehen. Die Epochen, in benen das Bewußtsein biefer Aufgabe durchbricht, wurden uns nicht den Weg der Philosophie nach beiben Seiten fo bell erleuchten, fie murben nicht bie Buntte fein, wo wir uns fo leicht und einfach nach allen Richtungen orientiren, wenn sie nicht die Natur ber Sache in ihrem gangen Umfange jum Boridein brächten.

Und was die geschichtliche Erfahrung auf diese Weise darthut, das lehrt, richtig erwogen, schon der Begriff der Philosophie. Denn die menschliche Selbsterkenntniß ist unter allen wiffenschaftlichen Aufgaben

nicht blok die tieffte, sondern auch die umfaffenofte. Die Philosophie als Selbsterkenntniß begreift die Philosophie als Weltweisheit offenbar in sich. Die gedankenlose Vorstellung freilich läßt die Selbsterkenntniß zur Weltweisheit, das Selbst zur Welt sich verhalten, wie den Theil zum Ganzen, fie sieht in dem Selbst ein einzelnes Ding, in der Welt ben Inbegriff ber Dinge: wie follte also jenes nicht kleiner fein, als biefe? Und boch ift es nicht schwer einzusehen, daß die Welt als Inbegriff ber Dinge ein Wesen voraussett, bas einen folden Inbegriff bilbet, also ein begreifendes Wefen, benn Inbegriff ift nichts an sich; es ift nicht schwer einzusehen, daß die Welt als Gegenstand unferer Betrachtung, als Aufgabe unserer Erkenntnig, nur möglich ift unter ber Bebingung eines Befens, bas fie jum Gegenstand macht, also eines anschauenden, porftellenden, mit einem Worte selbstbewußten Wesens: daß dieses selbst als einzelnes Ding, als Theil der Welt, unter die Objecte gehört, die angeschaut, vorgestellt, gegenständlich ge= macht sein wollen, also ein ursprüngliches Selbst voraussetzen, welches ben innersten Kern unseres Wesens bilbet. Sier ift das große Rathsel ber Dinge, welches zur Lösung drängt: bas Problem aller Probleme. Welt und Selbst verhalten sich, wie Object und Subject, wie bas Bebingte zur Bedingung, nicht wie bas Ganze zum Theil, auch nicht wie die Seiten eines Gegensates, die einander ausschließen, etwa das Reale zum Idealen, um die beliebte Formel zu brauchen, in der man so gern das Verhältniß zwischen Object und Subject, Welt und Selbst Die Welt ift unfer Gegenstand, unsere Vorstellung: fie ift nichts unabhängig von unserer Borftellung, diese ift nichts unabhängig von unserem Selbst. Die Welt find wir felbst. Jede faliche Weltanficht ift immer zugleich eine Selbsttäuschung, jede mahre Welt= anficht immer zugleich eine Selbsterkenntniß. Wie es keine Welt giebt. unabhangig von unferem Selbft, als welchem fie ericheint, ober bas fie vorstellt. fo giebt es auch feine Weltweisheit, die unabhängig ober abgesondert mare von der menschlichen Selbsterkenntnik. Sier find nur zwei Falle denkbar: entweder unsere Selbsterkenntniß wird von unserer Weltansicht abhängig gemacht ober umgekehrt. Die Natur der Sache fordert das Zweite, aber die Einsicht in diese Nothwendigkeit will erobert sein, und die Philosophie hat eine Reihe von Voraussekungen zu durchlaufen, bevor fie diese Einsicht erreicht. Und so unterscheiden sich ihre Grundrichtungen. Zuerst erscheint die Welt als das Erste und das Selbst als das Zweite, bis die Selbsttäuschung, welche diesem Gesichts=

punkte zu Grunde liegt, einleuchtet und sich nun das Berhältniß im Bewußtsein der Philosophie umkehrt.

Damit wollen wir festgestellt haben, daß die Philosophie vermöge ihres eigenen Begriffs nichts anderes sein kann, als die Selbsterkenntniß des menschlichen Geistes und, sobald sie die erste Selbsttäuschung überwunden, auch bewußterweise nichts anderes sein will. Ihr geschichtlicher Entwickelungsgang wird diese Wahrheit bestätigen.

Dieser Begriff erlaubt eine Reihe leicht verständlicher Folgerungen, welche die Geschichte der Philosophie erleuchten und eine Menge Borutheile wegräumen, welche die richtige Ansicht über die geschichtlichen Bildungsformen der Philosophie verhindern.

Das Erste ist, daß die Philosophie, wie der menschliche Geist selbst, einer geschichtlichen Entwicklung sähig und bedürftig ist, daß sie an den Bildungsschstemen, welche Zeitalter und Bölker erfüllen, lebendigen Theil nimmt, deshalb auch dem Gange und den Schickssalen derselben mitunterliegt. Sie ist die menschliche Selbsterkenntniß im Großen. Der Mensch im Großen ist die Menschheit auf der Höhe einer ihrer Entwicklungsstusen, unter der Herrschaft einer bestimmten und ausgeprägten Bildungsweise. Die Philosophie hat die Ausgade, diese Bildungssorm zu durchschauen, sie aus ihrem innersten Motiv heraus zu begreisen und klar zu machen: was sie ist und erstredt. Dieses innerste Motiv muß zum Borschein kommen, der Geist muß sich desselben bewußt werden, wenn er sich überhaupt seiner bewußt werden will. Denn dieses innerste Motiv ist er selbst. Und diese Aufgade zu lösen, giebt es kein anderes Mittel als die Philosophie.

Diese Aufgabe wird um so schwieriger, je reicher und vielgestaltiger die Bilbungswelt ist, welche die Philosophie aus ihrem Mittelpunkte heraus erleuchten soll. Der geistigen Richtungen und Interessen, die sich auf dem lebensvollen Schauplatze der Welt drängen, sind viele, verschiedenartige, entgegengesetze, die einander bekämpsen. So verschiedenartig sind die in dem menschlichen Geistesleben wirksamen Motive. So verschiedenartig müssen demnach auch die philosophischen Richtungen sein, die in einem solchen Zeitalter zur Geltung kommen, und es ergiebt sich von selbst, daß die Widersprüche der Zeit in widerstreitenden Systemen hervortreten, deren jedes eine Seite des herrschenden Menschengeistes wissenschaftlich erscheinen läßt, und die sich gegenseitig ergänzen, um die philosophische Aufgabe der Zeit zu lösen.

Es giebt herrschende Zeitrichtungen, die sich entweder allein gültig oder mit einem unverkennbaren Uebergewichte hervorthun und die geschichtlich wirksamen Kräfte in ihren Dienst nehmen, gestützt entweder auf die große Aufgabe der Zeit, auf die höchsten Interessen des menschlichen Geistes, die alle übrigen in den Hintergrund drängen und verdunkeln, oder auf die Interessen der Masse, die mit der Geltung ihrer Lebenszwecke in den Bordergrund rückt und zeitweilig alle andern Bildungsinteressen überwuchert. So entstehen auch in der Philosophie herrschende Systeme einer doppelten Art: die tiessinnigen, die in das Innerste des menschlichen Geistes eindringen, und die populären, die nur so viel begreifen, als die meisten begehren.

Indeffen, wie auch der geschichtliche Geift beschaffen fein mag, der sich in der Philosophie aufklärt, diese Aufklärung ist immer mehr als ein bloges Abbild. Um gunachft bas große Berhaltniß im verkleinerten Maßstab zu beobachten: die Philosophie verhalt sich zu dem geschicht= lichen Menschengeist, wie die Selbsterkenntniß zu unserem Leben. Bas liegt in dem Acte der Selbsterkenntniß? Wir ziehen uns von der Außenwelt, die uns einnahm, jurud und beschäftigen uns mit uns selbst; es ist das eigene Leben, das wir uns gegenständlich machen, und indem mir ihm betrachtend gegenübertreten, merben mir uns felbst zur Erscheinung, fallen wir nicht mehr mit unserem bisherigen Dasein zusammen, sondern erheben uns darüber, wie das Auge des Künftlers über das Werk, das unter seinen Sanden entstanden. Das Auge des Rünftlers, das in die Arbeit versenkt mar, sieht anders als das Auge bes prüfenden Rünftlers, der das Werkzeug niederlegt, von seiner Arbeit zurücktritt und aus einem wohlgelegenen Gesichtspunkt bas Ganze überschaut. Jekt entbeckt er Mangel, die ihm vorher verborgen maren, hier erscheint ein Migverhaltniß in den Theilen, dort übermuchert ein Blied bas ebenmäßige Gange. In ber gunftigen Beleuchtung, bie er mahlt, fieht er jest, wie bas Gine mit bem Unbern übereinstimmt, und erkennt beutlich, mas diese Uebereinstimmung ftort. Was wird ber Künftler thun? Etwa dem Werke entsagen, weil es noch nicht pollendet ist, weil ihm vicles miglungen erscheint? Ober nicht viel= mehr bas Werkzeug von neuem ergreifen und nach ber richtigen Ibee, die er im Augenblick der Prufung empfangen, jest richtiger und beffer arbeiten?

Lassen wir das Bild. Der Künstler sind wir, das Kunstwerk bedeutet unser Leben, der prüfende Blick, der das Werk durchschaut, ist die Selbsterkenntniß, die das Leben unterbricht. Wir ziehen uns aus dem Dasein, daß wir bis jett gelebt haben, wie der Künstler aus seinem Werke, zurud, wir entfernen uns bavon bis auf einen Punkt, wo uns das eigene Dasein gegenständlich wird und wir eine deutliche Selbst= anschauung gewinnen; wir treten damit aus dem bisherigen Lebens= zustande heraus und werden nie wieder in die Berfassung deffelben zurudkehren. So entscheibet bie Selbsterkenntnig in unserem Dafein ben Moment, der eine Lebensperiode abschließt und eine neue eröffnet, fie bildet eine Arisis in der Entwicklung, fie macht einen Wendepunkt ober eine Epoche des Lebens. Sie ift nicht bloß ein Abbild, sondern zugleich eine Umwandlung unseres Lebens. Wir befreien uns von unseren Leidenschaften, sobald wir fie benken; fie hören auf unser Zustand ju fein, sobald fie unfer Gegenftand werben, wir horen auf fie ju empfinden, sobald wir anfangen sie zu betrachten. Darin liegt die ganze Bedeutung ber Selbsterkenntniß, die Krifis, die fie in unserem Leben Sie verwandelt unseren Buftand in unseren Gegenftand, fie stellt die Macht, unter der wir gelebt haben, als Object uns gegenüber. Was ist die nothwendige Folge? Wir sind nicht mehr in diesem Zustande befangen, wir sind nicht mehr von dieser Macht beherrscht: wir find also nicht mehr, mas mir maren. So ift die ernste Selbst= erkenntniß jedesmal eine gründliche Befreiung und Erneuerung unferes Lebens, fie ift wirklich die Rrifis, in welcher die Gegenwart fich von ber Bergangenheit scheibet und die Zukunft sich vorbereitet; die Acte ber Selbsterkenntniß sind in unserm Leben, mas die Monologe in einem Drama, die Sandlung zieht fich aus bem bewegten Schauplat ber Außenwelt in das innerste Gemuth zurud, und hier in der Stille der Selbstbesinnung löft und bildet fie ihre Probleme.

Solche tief eingreisende Momente sehlen in keinem geistig bewegten Dasein, und jeder findet sie in der eigenen Ersahrung. Es ist unmögslich, daß wir auf die Dauer in die bestimmten Lebens= und Bilbungszustände, von denen wir beherrscht werden, gleichsam ohne Rest aufgehen. Unmerklich beginnt, allmählich wächst das widerstrebende Selbstzgefühl. In demselben Maße erlischt das Interesse, mit dem wir die eingelebten Bildungssormen sesthalten; in demselben Maße hören diese auf uns zu erfüllen, wir sind derselben satt, ein Gefühl des Ueberzbrusses und der Richtbefriedigung macht sich immer lebhaster, immer peinlicher geltend, und zulezt bleiben wir allein mit uns selbst. Eines ist gewiß: wir sind dem bisherigen Lebenszustande entsremdet, inner=

lich bavon losgelöft und befreit, zum erstenmal werden wir unserer Selbstständigkeit inne und entschädigen uns im Stillen mit biesem großen Bewußtsein für alles, was wir nicht mehr begehren ober glauben. bag wir es nicht mehr begehren. Jest beginnt bas Nachbenken über uns felbst, über bas Problem unseres Daseins, über bas Problem ber Wir fangen an zu philosophiren, soweit wir es vermögen, soweit unsere Bildung reicht. Diese Philosophie ift eine Frucht unserer Bilbung, fo reif ober unreif fie ift; fie ift in bem Bilbungeguftanbe begründet, aus dem sie hervorgeht und von dem sie uns befreit; sie wird barum nothwendig biefen Bilbungszuftand auch mitausbrucken. Ich habe aus der Erfahrung und Entwicklung des einzelnen Lebens bie Gemutheftimmung geschildert, in welcher der Wille fich bem Nachbenten und ber Selbsterkenntniß zuneigt, und die ersten Motive ber Philosophie aufkeimen; es find die Momente, wo in feurigen Seelen ein leibenschaftliches Bedürfniß erwacht, die Philosophie kennen zu lernen und von ihr die Befriedigung zu empfangen, welche das Leben nicht mehr gewährt.

Was in der Entwicklung des Individuums die bedeutungsvollen Selbstbetrachtungen find, das find in dem Gesammtleben der Mensch= heit die hervorragenden Spfteme der Philosophie: fie begleiten nicht bloß ben fortschreitenben Menschengeift, sondern fie greifen ftill, aber mächtig in diesen Fortschritt ein, fie machen durch ihre denkende Betrachtung zum Gegenstande, mas vorher herrschender Zuftand mar, fie befreien die Welt von dieser Herrschaft, und so wirken fie vollendend in Rücksicht ber vorhandenen, vorbereitend und begründend in Rücksicht einer neuen menschlichen Bilbung; sie wirken als weltgeschichtliche Factoren, in denen die großen Cultursysteme sich ausleben und die großen Culturkrisen von innen heraus ausgemacht werden. Die Mensch= heit ist ein Problem, das in der Geschichte immer vollständiger ent= wickelt, in der Philosophie immer deutlicher zum Borschein gebracht, immer tiefer begriffen wird: dies ift, kurz gesagt, der ganze Inhalt der Geschichte der Philosophie, ein Inhalt selbst von größter geschicht= licher Bebeutung. Erft bann fieht man die Geschichte ber Philosophie im richtigen Lichte, wenn man in ihr ben Entwicklungsgang erkennt, in welchem die nothwendigen Probleme der Menschheit mit aller Deutlichkeit bestimmt und so gelöst werden, daß aus jeder Lösung in fort= schreitender Ordnung immer neue und tiefere Probleme entspringen. Ueber biesen Entwicklungsgang muffen wir uns ben Grundzugen nach

orientiren, um den Punkt festzustellen, wo wir selbst in die Darstellung desselben eingehen.

# 3weites Capitel.

# Der Entwicklungsgang der griechischen Philosophie.

Der Eintritt des Christenthums in die Weltgeschichte bildet die Grenzscheide, in welcher die beiden größten Weltperioden sich trennen, die vorchristliche und christliche; wir verstehen unter dieser Grenzscheide das ganze Zeitalter, welches die neue Religion nöthig hatte, um die alte zu überwinden und selbst eine weltgeschichtliche Macht zu werden.

In der vorchriftlichen abendländischen Welt war ein Volk vor allen übrigen bas philosophische, es hat diese Geistesherrschaft fast un= getheilt langer als ein Jahrtausend geführt, und seine Systeme bleiben noch für die nachfolgenden driftlichen Zeitalter eine Schule der Bilbung und Erziehung. Die herrschende Philosophie des Alterthums ist die Sie beginnt in dem fechften vorchriftlichen Jahrhundert ariechische. und endet in dem sechsten der driftlichen Zeitrechnung. Ihre Anfänge fallen zusammen mit bem Aufgange bes perfischen Weltreichs, und ihre lette Schule erlischt etwa ein halbes Jahrhundert nach dem Untergange der weströmischen Welt. Gin eigenthumliches Schickfal hat gewollt, daß griechische Philosophen ber erften Zeit fich vor ben Versern flüchten mußten, deren Eroberungszüge ichon die hellenische Welt bedroften, und daß über ein Jahrtausend später die letten Philosophen Briechenlands, aus Athen vertrieben, ihre Zuflucht bei dem Perferkönige suchten, geächtet von dem Edict eines christlichen Kaisers.

Man hat oft Bergleichungen angestellt zwischen ber griechischen und neueren Philosophie, man hat in dieser Rücksicht Sokrates mit Kant, die Standpunkte der vorsokratischen Richtungen mit denen der vorkantischen zusammengehalten und auch in den Philosophen nach Kant manche bemerkenswerthe Verwandtschaft auffinden wollen mit den großen attischen Philosophen nach Sokrates. Doch sind im Ganzen die Grundlagen beider Perioden wesentlich verschieden. Indessen möchte ich hier die Vergleichung in einem Punkt sesthalten, wäre es auch nur, um den Ueberblick schneller zu gewinnen. Darf man in der Entwicklung des Alterthums Verioden unterscheiden nach dem allgemeinen Schema

ber Geschichtseintheilung in alte, mittlere und neuere Zeit, so beginnt die griechische Philosophie in dem letten dieser Abschnitte, in einer Epoche, die fich unverkennbar als ein reformatorisches Zeitalter kundgiebt. Die Urheber der alten Philosophie sind getrieben von dem Bedürfniß einer durchgängig religiös sittlichen Umbildung der griechischen Welt, die Philosophie selbst erscheint im Dienste dieses reformatorischen Ich brauche bloß ben Namen Pythagoras zu nennen, Strebens. um den Typus und das Vorbild einer Richtung zu bezeichnen, die fich ber griechischen Philosophie ichon in ihrem Ursprunge eingeprägt und mahrend ihres Berlaufs immer wieber erneuert hat. In bem Reformationszeitalter der griechischen Welt entsteht die alte Philosophie, in dem der driftlichen Welt die neue. Zwischen dem Ende der einen und dem Anfange der andern liegt das Jahrtausend jener specifisch driftlichen Bilbung, worin das neue Glaubensprincip feine Beltordnung in ber herrschaft ber Rirche und feine Weltanschauung auf theologischer Grundlage ausführt. So find es die philosophischen Probleme des Alterthums und die theologischen des Christenthums, welche, im Großen betrachtet, benjenigen Entwicklungsgang ber Philosophie bilben. welcher als geschichtliche Bedingung unserem Gegenstande vorausgeht.

Die griechische Philosophie ist in der Ausbildung und Reihenfolge ihrer Probleme ein bewunderungswürdiges und unvergleichliches Beifpiel einer tieffinnigen und zugleich höchst naturgemäßen und einfachen Ent-Nichts ift hier gewaltsam erkunstelt, nirgends findet sich in bem fortschreitenden Ibeengange ein Sprung, überall find die verfnüpfenden Mittelglieder burchdacht und ausgeprägt, ein Zusammen= hana der lebendiasten Art verbindet die Glieder dieser weit ausge= behnten Neihe zu einem Ganzen, in deffen großartigen Formen wir ben bilbnerischen Geift ber claffischen Runft wiedererkennen. Eindrud macht nur die griechische Philosophie. Sie hat ihre Gebanken= welt aus einem Bolk, aus einer Sprache geboren und barum nichts von der Zerftudelung folder philosophischen Zeitalter, in deren Ausbildung verschiedene Bölker zusammenwirken. Und welche inhaltsvolle und reiche Entwicklung erlebt die griechische Philosophie! In ihren Unfängen berührt fie noch die kosmogonischen Dichtungen ber Naturreligion, in ihrem Ende finden wir fie dem Christenthum gegenüber, welches fie nicht bloß als ein wesentlicher Factor miterzeugen, sondern als ein wesentliches Bilbungsmittel miterziehen hilft.

## I. Das Weltproblem.

#### 1. Der Grunbftoff und bie Grunbform.

Ihre erste Aufgabe ist die Erklärung der Welt, wie sie als Natur dem anschauenden Geist einleuchtet. Ihre ersten Gedanken sind die einsachsten, die zur Auslösung jenes Problems zunächst müssen gesaßt werden. Woraus besteht die Welt? Welches ist der Grundstoff, der sie bildet und ausmacht? Aber die Welt ist nicht bloß Stoff und Material, sie ist zugleich Form und Ordnung, Weltgebäude, Kosmos. Worin besteht die Grundsorm, das ordnende Weltprincip? Diese beiden Fragen sind die einsachsten und ersten. Die Lösung der einen übernimmt die ionische Physiologie: die Bestimmung des Grundstoffs; die zweite, welche die höhere ist, die pythagoreische Philosophie: die Bestimmung der Grundsorm oder der Weltordnung.

Wenn wir die beiden Fragen in eine zusammensaffen, so haben wir das Grundproblem der griechischen Philosophie, das sich erst auf ihrem classischen Höhepunkte löst: wie vereinigen sich Stoff und Form? Wie kommt der Stoff zur Form? Wie bildet sich die Welt? Wie entstehen die Dinge? Diese Bildung oder Entstehung, in ihrer einsachsten Form genommen, ist ein Werden, ein Proces, eine Veränderung. Und so ist das dritte einsache und große Problem, das an dieser Stelle hervortritt, die Frage nach dem Weltproces, nach der Weltentstehung. Hat man das Princip, den Realgrund der Dinge bestimmt, sei es als Stoff oder Form, so wird offenbar die nächste Frage sein müssen: wie solgen die Dinge aus ihrem Realgrunde?

#### 2. Der Weltproceft.

Diese Frage wird aufgeworsen, und ihre Lösung fordert neue Gegensätze. Der Begriff des Werdens, des Entstehens und Bergehens, mit einem Worte des Weltprocesses ist ein großes Räthsel. Es soll begriffen werden, wie etwas entsteht, d. h. aus dem Nichtsein in das Sein übergeht, wie etwas sich verändert, d. h. aus diesem ein anderes wird, aus dieser Beschaffenheit übergeht in eine andere? Ein solcher Uebergang erscheint unbegreislich, nicht zu erklären, nicht abzuleiten. Und so giebt es zunächst für das aufgeworsene Weltproblem nur zwei Lösungen. Man kann die Genesis der Dinge nicht ableiten, nicht erklären, nicht benken; sie erscheint daher undenkbar, unmöglich, sie kann nicht sein: dies ist die eine Lösung. Oder man kann das Werden zwar nicht ableiten, aber ebensowenig leugnen, also muß es für urs

sprünglich und ewig erklart werden; es folgt nicht aus dem Weltprincip, es ist das Weltprincip selbst: dies ist die zweite Lösung. Beide Arten der Lösung bilden den entschiedensten Gegensatz. Die erste erklart: Nichts ist im Proces oder im Werden begriffen; die zweite: Alles ist im Proces, in einer fortwährenden und stetigen Umwandlung begriffen, die nicht anfängt, nicht aushört, nicht pausirt.

Beide erkennen in dem Begriffe bes Werbens ben Widerspruch, baß etwas zugleich ift und nicht ift. "Dieser Wiberspruch ift unmöglich", erklart die Schule von Elea: "biefer Widerspruch ift nothwendig", erklart Berakleitos, "ber Dunkle von Ephefus". Die Probleme auf beiben Seiten find flar. Wie muß die Welt begriffen werden, wenn fie jenen Widerspruch nicht erträgt, wenn das Sein in jeder Rucksicht das Nichtsein, also alles Werben und alle Vielheit nothwendig von fich ausschließt, wenn mit einem Worte bas Werben und die Vielheit widerspruchsvolle, undenkbare, unmögliche Begriffe find? Dies ift genau das Problem der Cleaten. Sie machen zuerst die wichtige Ent= bedung, daß in unserem natürlichen Denken Widersprüche und Unmöglichkeiten enthalten find, daß beghalb die natürliche und finnliche Borstellung der Welt die mahre nicht sein kann: darum ift diese Richtung folgenreich für alle Zeiten. Der Weltprocef läßt fich nicht ableiten; es läßt sich nicht begreifen, wie das Urwesen aus dem beharrenden Buftande in den wandelbaren übergegangen fein foll, ein folches lleber= gehen ift undenkbar, barum unmöglich. Es giebt kein Werden, bas Urwesen bleibt stets sich selbst gleich, es giebt in ihm kein Nichtsein, feinen Unterschied, keine Bielheit, es ift bas All=Gine: dies ift der Grundbegriff der Eleaten, das nothwendig zu Denkende als das Gegentheil bes unmöglich zu Denkenden. (Xenophanes, Parmenides, Benon, Meliffus.)

Wie muß die Welt begriffen werden, wenn sie das starre, unveränderliche Sein als vollkommen naturwidrig von sich ausschließt? Das ist die Frage des Heraklit. Der Weltproceß kann nicht geleugnet werden: er ist; er kann nicht abgeleitet werden, denn es ist unbegreifslich, wie ein Unveränderliches jemals soll angesangen haben sich zu verändern: also der Weltproceß ist ursprünglich, das Urwesen selbst ist in ewiger, ununterbrochener Verwandlung begriffen, es selbst ist der Weltproceß, die ewig entstehende und vergehende Welt, es ist das Eine Göttliche, die Weltordnung und Weltvernunst, der Logos, das Urseuer. Dies ist die Lössung des Heraklit.

Wie das ionische und phthagoreische Problem zusammen die Grundsfrage der griechischen Philosophie ausmachen, so bilden die eleatische und heraklitische Richtung deren tiesste und ursprünglichste Gegensätze. Um die erste Frage zu lösen, um das richtige Verhältniß von Stoff und Form oder deren Vereinigung zu begreisen: dazu bedurste es der aristotelischen Metaphhsik. Um die zweite Frage zu lösen, um das richtige Verhältniß des Einen und Vielen, des Seienden und der wandelbaren Erscheinungen zu begreisen, das Sein im Werden, diese Einheit des eleatischen und heraklitischen Grundgedankens, dazu bes durste es der platonischen Dialektik.

#### 3. Die Grunbftoffe und die Weltbilbung. Der Dualismus.

Indessen steht das Problem der Philosophie noch dem Weltproceß als der Natur gegenüber. Dieses Problem soll gelöst, der Weltproceß, die Entstehung und Bildung der Dinge begreislich gemacht oder erstlärt werden. Erklären heißt ableiten. Eine solche Erklärung des natürlichen Werdens ist weder bei den Eleaten noch dei Heraklit mögslich; jene erklären, den Weltproceß für unmöglich, dieser für ursprüngslich; auf keinem der beiden Standpunkte kann von einer Ableitung die Rede sein.

Soll ber Weltproceß abgeleitet werden, so muß ihm etwas zu Grunde liegen, das selbst nicht geworden ist und selbst nicht in die Veränderung eingeht, also etwas. Ursprüngliches und Unveränderliches, etwas, in dem kein Entstehen und Vergehen stattsindet: ein Seiendes im Sinne der Eleaten. Der Weltproceß ist. In dem Seienden darf er nicht stattsinden. Was bleibt übrig? Wie allein kann er gedacht werden, da er offenbar so gedacht werden muß, daß sich das Urwesen selbst nicht verändert? Genau so steht jest das Problem der griechischen Philosophie. Die Lösung leuchtet ein, die einzig mögliche. Das Seiende ist nicht zu begreisen als Sines, sondern als Vieles, als eine Mehrheit von Urwesen; der Weltproceß, d. h. alle natürslichen Veränderungen, alles Entstehen und Vergehen der Dinge, kann nur begriffen werden als der beständige Wechsel von Verbindung und Trennung der Urwesen, d. h. als mechanischer Proceß.

Diese Urwesen, da sie verbunden und getrennt werden sollen, können natürlich nichts Anderes sein als Stoffe, Grundstoffe. Aber welches sind diese Grundstoffe? Die erste und nächste Fassung sest

fie gleich den vier Elementen (Empedokles). Aber die Elemente find veränderlicher, theilbarer Natur, die Grundstoffe sollen unveränderlich sein: so verlangt es das eleatische Denkprincip, dem diese Richtung in diesem Punkte treu bleibt, und zwar grundsählich. Sollen sie unveränderlich sein, so dürsen sie nicht diese oder jene Beschaffenheit haben, also nicht verschiedenartige Elemente, also überhaupt nicht die vier Elemente sein, sondern qualitätslose, unbestimmt viele, untheilbare Grundstoffe, d. h. zahllose, nur quantitativ verschiedene Atome, deren mannichsaltige Verbindungen oder Aggregate die Dinge bilden (Leustippos und Demokritos).

Wenn es aber nur die mechanische blinde Bewegung vermöge ber Schwere ift, welche die Atome zusammenführt, wo bleibt die Form und Ordnung der Dinge? Offenbar tann ohne eine folche ordnende Bewegung bas Weltproblem nicht gelöft werben, offenbar kann aus ben Grundstoffen eine folche ordnende Bewegung nicht hervorgeben, offenbar muß es ein intelligentes Princip fein, von dem diefe Bewegung und damit alle Bewegung überhaupt hervorgebracht wird, benn die mechanische Bewegung ift zugleich eine zwedmäßige. muß bas geiftige Urmefen von bem ftofflichen geschieden und ber Dualismus zwischen Geift und Materie erklart merben. betrachtet, ift deshalb die Weltmaterie eine bewegungslose, ungeschiedene Maffe, ein Chaos, in dem feine Trennung der Stoffe, sondern eine burchgängige Mischung jedes mit jedem stattfindet. Also können auch die Grundstoffe nicht mehr Atome, fondern muffen qualitative Stoffe fein, beren jeder in jedem Theile mit Theilen der anderen gemischt ift, also gleichtheilige Stoffe ober Homoiomerien, wie Aristoteles diese Grundftoffe das Anaxagoras genannt hat.

Hervorgehen muß. Es sind drei große Problem des Weltstoffs, der Weltschung und bes Weltproblem swelft ber Geride Beriode, die man gewöhnlich als die der Naturphilosophie bezeichnet, hat das Weltproblem soweit durchdacht und entwickelt, daß aus ihren Lösungen zuletzt der Geist als Problem hervorgehen muß. Es sind drei große Probleme gewesen, welche diese erste Periode erfüllt haben: das Problem des Weltstoffs, der Weltsordnung und des Weltprocesses (Genesis der Dinge). Diese Untersuchungen sämmtlich münden in ein Ergebniß, womit zugleich die neue und höhere Ausgabe sich vorbereitet.

Anagagoras hat dieses Ergebniß ausgesprochen. Es ist der erste Dualift in der Geschichte der Philosophie.

# II. Das Erkenntnißproblem. 1. Die Sophistik.

Wenn die Natur der Dinge sich in Wahrheit so verhält, wie jene ersten naturphilosophischen Systeme bestimmt haben, so erscheint es zunächst unbegreiflich und darum unmöglich, daß die menschliche Natur die Dinge erkennt. Das Erkennen ist ein geistiger Proceß. Giebt es überhaupt keinen Proces, wie die Eleaten behaupten, so giebt es auch keinen geiftigen. Giebt es nur Proceg und gar nichts Beharrliches, wie Heraklit erklärt hat, so beharrt weder Subject noch Object, so giebt es weder Erkennendes noch Erkennbares, also keine Erkenntniß. Giebt es nur mechanischen Proces, nur stoffliche Berbindungen und Trennungen, wie Embedofles und die Atomisten lehren, fo giebt es keinen geistigen, also keinen Erkenntnigproceg. Und ift ber geistige Proces bedingt durch ein außerweltliches Wesen, wie Anagagoras will, so giebt es keinen natürlichen Erkenntnifproceft, also keine menschliche Erkenntniß. Das Gesammtergebniß heißt: bie mensch= liche Erkenntniß ist unmöglich; sie ist unmöglich unter allen Befichtspunkten der bisherigen Philosophie, fie kann in diefer so begriffenen Welt nicht ftattfinden.

Also bleibt zunächst nichts übrig, als fie zu verneinen. Es giebt feine Erkenntniß, also keine Wahrheit, also überhaupt nichts an fich ober allgemein Gultiges, weber im miffenschaftlichen noch im fittlichen Gebiet; es bleibt Nichts übrig, als die subjective Meinung und die Runft sie geltend zu machen, als ber einzelne Mensch, ber sich selbst für das Maß aller Dinge erklärt: das Thema der Sophistik (Gorgias, Protagoras). Diese Sophistik bilbet den Uebergang von der Welterkenntniß zur Selbsterkenntniß, die Arifis der griechischen Philosophie, fie führt zu bem neuen Problem, welches die folgende Periode beherrscht, das classische Zeitalter der attischen Denker: sie klärt den vorhandenen Buftand des Denkens vollkommen auf, indem fie gang deutlich macht, daß unter diesem Zustande das Erkennen und damit die Philosophie selbst eine baare Unmöglichkeit ift. Die Sophistik selbst mar von dieser Unmöglichkeit wirklich überzeugt, menigstens in ihren bedeutenden Röpfen, benn fie fah teinen Ausweg. In biefer Ueberzeugung ift fie keineswegs principlos gewesen, und wenn man sie richtig und im Bangen verfteht, fo muß man sich sagen, daß fie nicht blog die Bilbung ihres Zeitalters befruchtet, fondern ben philosophischen Buftand bergestalt erleuchtet hat, daß sich für ben fortschreitenden Beist das

neue Problem von selbst ergab. Sie hat den Denkzustand des griechischen Geistes vollkommen erhellt, und die Berwirrung der Begriffe, welche sie angerichtet haben soll, war die nothwendige Folge der vorhandenen Geistesversassung, die sie mit vollem Bewußtsein erkannt und dem Bewußtsein der anderen klar gemacht hat.

#### 2. Sofrates.

Der Erste, ber das neue Problem sindet und selbst davon unwillskurlich ergriffen ist, der den Wendepunkt entschiedet und die Spoche der Selbsterkenntniß in der griechischen Philosophie zum Durchbruch bringt, ist Sokrates. Die Sophistik bildet den Uebergang von der vorsokratischen Philosophie zur sokratischen. Die vorsokratischen Probleme, wenn wir alle in einem ausdrücken wollen, das ihren Mittelpunkt ausmacht, betreffen die Genesis der Dinge. Das sokratische Problem ist die Genesis des Erkennens. Dieses Problem beherrscht die attische Philosophie. Das Weltproblem wird jezt gesaßt und gelöst unter der Boraussezung des Erkenntnisproblems. Die Frage heißt: wie muß die Welt gedacht werden, wenn sie als eine erkennbare Welt, als Erkenntnisobject gedacht werden soll?

Was die sokratische Philosophie in der Person ihres Urhebers bewegt, ist in Wahrheit nichts anderes, als die Genesis des Erkennens, das Uebergehen aus dem Zustande des Nichtwissens in den des Wissens, das Suchen der Wahrheit, das Hervordringen und Entbinden der wahren Begriffe, die thatsächliche Widerlegung der Sophisten, welche die Erkenntniß für unmöglich erklären, weil es keinen Begriff, kein Urtheil gebe, von dem nicht ebenso gut das Gegentheil behauptet werden könne. Bei den Sophisten gilt der beständige Widerspruch der menschlichen Meinungen sür das Kriterium der Unmöglichkeit des Wissens; bei Sokrates gilt die aus dem Widerspruch der Meinungen erzeugte Uebereinstimmung der Einsicht für das Kriterium des Gegentheils. Darum kann er die Wahrheit nur sinden in dem Verkehr mit Menschen, in dem lebendigen Gespräch, in dem gemeinschaftlichen dialogischen Denken.

#### 3. Platon.

Die allgemeinen Borstellungen, in denen die Denkenden übereinstimmen, sind die wahren Begriffe, die Objecte der wahren Erkenntsniß, also überhaupt die wahren Objecte. Wird man nicht folgern müssen, daß diese Gattungen oder Ideen, welche das Wesen der Dinge

ausbruden, auch wirklich das Wesen ber Dinge sind, daß die mahren Objecte bas mahrhaft wirkliche und ursprüngliche Sein ausmachen, also die mahre Welt, die intelligible oder urbildliche Welt sind, die in der finnlichen als ihrem Abbilde erscheint, wie die Idee in dem Runftwert? Giebt es eine mahre Erkenntnig, fo muß beren Object bas mahrhaft Wirkliche sein: bas ist ber Schritt von Sokrates zu Unter biefem. Gefichtspunkt wird die Philosophie zur Platon. Ideenlehre, und die Welt erscheint als ein Abbild ber Ideen, als ein ewiges lebendiges Runstwerk: als ein natürliches der Rosmos, als ein fittliches der Staat. Eine ideale Welt erhebt fich in dem philosophischen Bewußtsein, bem Menschen erreichbar nur burch bie Er= bebung zu seiner benkenden und idealen Natur, und diese Erhebung ift nur moglich burch die Reinigung von dem finnlichen Stoff, von bem, mas die Sinnlichkeit in der Wurzel ausmacht: das find die Begierben, welche bie lichte Welt in uns verbunkeln und uns in ben Stoff der Dinge hinabziehen. Diefe Philosophie muß die Abwendung von den Begierden und die Sinwendung zu den Ideen fordern, fie muß die Erhebung zu ber idealen Welt abhängig machen von ber Läuterung des inneren Menschen, von der sittlichen Umwandlung des= Jest ift bie Borftellung eines emigen Weltzwecks gewonnen, der fich lebendig und bilbnerisch in der Ordnung der Dinge entfaltet und dem menschlichen Dasein als Borbild einleuchtet, welchem gemäß das fittliche Leben fich gestalten und ordnen foll. In dieser Richtung auf die fittliche Umgeftaltung des Menschenlebens ift die platonische Philosophie reformatorisch und religiös. Hier empfindet Platon seine Ber= wandtschaft mit Pythagoras, hier werden kunftige Jahrhunderte ihre Bermandtichaft mit Blaton empfinden. Es wird die Zeit kommen, wo man mit heißer Sehnsucht nach jener intelligiblen Welt hinblicken wird, welche Platon noch wie ein großer plaftischer Runftler gebacht und seiner Welt vorgehalten hat als die einzige Rettung aus dem fcon beginnenden Berfall.

#### 4. Ariftoteles.

Der Gegensatz ber Ibee und Materie, ber intelligiblen und körperlichen Welt, ber benkenden und sinnlichen Natur ist der platonischen Philosophie eigenthümlich und in ihrer ganzen Anlage begründet. Es ist, einsach ausgedrückt, der Dualismus zwischen Form und Stoff. Diesem Dualismus widerstrebt das philosophische Bewußtsein, welches der Einheit und des inneren Zusammenhangs bedarf. Und so geht aus der platonischen Philosophie die Frage, die wir als das Urproblem des griechischen Denkens bezeichnet haben, als die nächste hervor: wie kommt der Stoff zur Form? Wie erklärt sich ihre Vereinigung? Wären sie getrennt und abgesondert von einander, so ließe ihre Vereinigung sich nur durch ein drittes Princip, durch das Werk einer äußern Kunst begreislich machen, die selbst unbegreislich bliebe.

Also wird die Form so gedacht werden müssen, daß sie dem Stoffe inwohnt, als die Kraft, die ihn gestaltet, d. h. als Energie, und der Stoff wird so gedacht werden müssen, daß er die Form der Möglichkeit nach in sich enthält, als Anlage zu dieser bestimmten Bildung, d. h. als Dynamis, und jedes wirkliche Ding wird gedacht werden müssen als ein sich gestaltender Stoff, der seine Form vollendet, seinen innern Zweck erfüllt, d. h. als Entelechie. Und die Dinge insgesammt müssen uns als eine Reihe solcher Formen erscheinen, deren niedere immer die Anlage enthält zu der nächst höheren, d. h. als eine Stusenreihe von Entelechien. Und der Weltproceß selbst kann nur als eine Bewegung gesaßt werden, in welcher der Stoff sich sormt, die Form sich vollendet, die Anlage sich verwirklicht, und das Gewordene immer wieder Stoff und Material wird zu höheren Bildungen. Die Weltordnung will als Entwicklung gesdacht sein.

Durch biesen Begriff überwindet Aristoteles den platonischen Dualismus. Auch die Erkenntniß ist nach Aristoteles ein Entwicklungsproceß. So wird durch den Begriff der Entwicklung beides gelöst: zugleich das Weltproblem und das Erkenntnißproblem. Dieser Begriff steht sest, sobald die Form als energisches und die Materie als dynamisches Princip gesaßt ist, oder, was dasselbe heißt, sobald die Idee als der den Dingen inwohnende Zweck gilt. Dann muß die Materie durch den Begriff der Anlage oder Bildungssähigkeit erklärt werden. Bei Platon gilt der Stoff als på öv, bei Aristoteles als doväpet öv. Kürzer und schlagender läßt sich der Unterschied beider Philosophen nicht darthun.

Hier endet die classische Zeit der griechischen Philosophie. Die folgende Periode nimmt eine andere, durch die sokratischen Schulen und die platonisch=aristotelische Lehre vorbereitete Richtung. Sie hört auf Kosmologie zu sein, was die griechische Philosophie in ihren bis=herigen Formen geblieben war, denn sie hat vor und nach dem

sofratischen Durchgangspunkt nicht aufgehört, sich mit ber speculativen Lojung der Beltprobleme ju beschäftigen. Die Probleme des Belt= ftoffs, ber Weltordnung, des Weltproceffes maren die Aufgaben der vorsokratischen Beriode; das Problem der Selbst= und Welterkenntniß mar die der sokratischen. Die letzte Lösung jener ersten Probleme gab Anara= goras, die lette Lösung dieses zweiten giebt Aristoteles. Angragoras begründet den Dualismus zwischen Geist und Materie, welchen Aristoteles durch den Begriff der Entelechie und Entwicklung im Princip überminden will, aber keineswegs burchgangig übermunden hat, benn am Ende feines Syftems bricht dieser Dualismus an fo vielen Stellen wieder hervor: er zeigt sich zwischen der thatigen und leidenden Bernunft im Menschen, zwischen der theoretischen und praktischen Tugend, awischen Gott und Welt. Achten wir nur auf biese Absonderung des Beiftes von der Materie, auf diese Trennung beiber, so scheint Aristoteles in einem ähnlichen Dualismus zu enden, als von welchem Anaxaapras ausaina.

# III. Das Freiheitsproblem. Die Stoifer, Epitureer und Steptiter.

Die dualistische Vorstellungsweise, zwar dem Princip des Aristoteles zuwiderlaufend, erscheint doch als ein natürliches Ergebniß seiner Philosophie. Diese Philosophie fieht in der Welt eine Stufenreihe von Entelechieen, sie denkt diese Reihe als ein vollendetes Ganges, fie fordert ein lettes Glied, eine lette Entelecie, d. h. eine folche, aus ber keine höhere hervorgeben kann, die also in keiner Beife Unlage zu neuen Bilbungen enthält, barum gar nicht ftofflicher Natur ift, sondern vollkommen immateriell, die mithin gedacht werden muß als reine Form, als bloge Energie, die lediglich fich felbst 3med ift, b. h. als das Denken, welches sich selbst benkt, als Geift, als Gott. bewegend, ift er felbst unbewegt. Bon bem Beltproceg unergriffen, ist er erhaben über die Welt und in dieser Erhabenheit absolut voll= Er ift fich felbst genug. Diese Autartie erscheint als ber vollkommenfte Buftand, erreichbar nur bem Beift, ber in feinem Selbftbewußtsein ruht und sich von ben Bewegungen ber Welt frei halt. Auch ber Menich ift ein felbstbewußtes, perfonliches Wefen. Bare er frei von der Welt, so ware er vollkommen. Diese Bollkommenbeit wird sein Ziel, seine höchste Aufgabe. Was er sucht, ift der voll= kommenfte Lebenszustand, das personliche Ideal. Die Philosophie.

welche biese Richtung ergreift, ist weniger Weltweisheit, als Lebensweisheit; was ihr vorschwebt, ist weniger Ibee als Ibeal, weniger
bie Wahrheit als der Weise, dessen Urbild sie nur darum zu erkennen
sucht, um es im Leben zu verwirklichen. Ihre Grundrichtung ist
praktisch, ihre Ausgabe ist die Herstellung göttlicher Volkommenheit
im Menschen, einer inneren Volkendung des Menschen, welche der
Gottheit nahe kommt; ihr Ziel ist dieser gottmenschliche Zustand oder,
wenn ich so sagen dars, diese Gottwerdung des Menschen. Die Lösung
dieser Ausgabe ist nur möglich durch die Besreiung von der Welt.
In diesem Sinne möge das neue Problem das der Weltbesreiung
(Besreiung nicht der Welt, sondern des Menschen von der Welt)
heißen. Hier sehen wir schon, wie die griechische Philosophie, von dem
Menschenideale ergriffen und erfüllt, die Welt losläßt und ein Ziel
sucht, das unwillkürlich in die Richtung einlenkt, die sich im Christenthume offenbart und vollendet.

Aber wie ist diese Befreiung von der Welt, wodurch die perfonliche Autarkie erreicht wird, möglich? So lange wir von dem Weltproceß ergriffen und in denselben verflochten sind, bleiben wir abhängig und unfrei. In bieser Abhängigkeit sind wir tief befangen, so lange wir uns zu der Welt begehrend, leidend, strebend verhalten; so lange wir uns ergreifen laffen von den Gutern der Welt, ihren Uebeln, ihren Aufgaben. Um sich gründlich von der Welt zu befreien, muß man aufhören zu begehren, zu leiden, zu ftreben und nach der Lösung ber Weltprobleme zu ringen. Wir muffen uns in einen Buftand versegen, in dem uns die Welt keine Guter mehr bietet, in dem es nichts Begehrenswerthes für uns giebt, die Begierden und Leidenschaften verftummen, ber Wille burch nichts erschüttert und bewegt wird: biefer Bustand ist die Tugend ber Stoiker. Wir muffen, um uns gegen bie Welt zu fichern, eine Lebensform gewinnen, die leidensfrei ift, ober um die Natur nicht zu überbieten, einen Zuftand, in dem wir so wenig als möglich leiben, so viel als möglich genießen: biefer Buftand ift die Glückseligkeit der Epikureer. Endlich, um die Unruhe des Geistes los zu werden, muffen wir aufhören zu streben und auf die Lösung der Weltprobleme Bergicht leiften, indem wir uns klar machen, daß sie unlösbar sind: dieser Zweisel ist die Ruhe der Skeptiker. nach Sokrates begonnen war in der chnischen, chrenaischen und megarischen Schule: das erscheint nach Aristoteles wieder in den verwandten Richtungen der Stoiker, Epikureer und Skeptiker gleichsam auf erhöhter Potenz und in einer solchen Versaffung, daß diese verschiedenen Richtungen hier aus einem Motiv entspringen und in einem Ziel zusammengehen. Dieses gemeinschaftliche Motiv ist das Ideal eines von der Welt freigewordenen Menschen, eines in sich ruhenden Selbstebewußtseins, einer vollendeten Autartie. In diesem Thus, von dem sie erfüllt sind, vereinigen sich Stoiker, Epikureer und Skeptiker.

Bergleichen wir die Mittel, die fie gur Befreiung bes Menschen einseten, mit der Macht, von der fie sich befreien wollen, fo erscheint biese großer als jene. Sie wollen von dem Weltlauf loskommen, aber ber Weltlauf ist mächtiger als fie, und bas Ibeal bes Weisen schei= tert an der beharrlichen Gewalt der Dinge. Der stoischen Tugend fteht ber Weltlauf gegenüber mit ber fich immer erneuenden Macht ber Naturtriebe: ber epikureischen Glückseligkeit steht ber Beltlauf gegenüber mit dem Seere ber Uebel, und wenn fich die Spikureer nicht au ihren Göttern in die Zwischenraume der Welt flüchten, so werden fie ben Uebeln ber Welt nicht entrinnen; endlich bem ffeptischen Bewuftsein, welches die allgemein gultigen Wahrheiten verneint, steht der Weltlauf gegenüber mit ber Macht ber herrschenden Vorstellungen und 3mede, welche ber Steptifer nicht vertreiben, benen er felbst fich nicht entziehen kann. Es ift unmöglich, das Ibeal ber Autarkie bem Belt= lauf abzuringen, es rein und fiegreich bavonzutragen, unangetaftet von ben Mächten ber Welt zu erhalten: biefes Ideal ift in dem Rampf mit diesen Mächten der schwächere Theil, der zuletzt unterliegt.

Die Mittel nämlich, welche hier bem Weltlauf entgegengesetzt werden, sind im Grunde selbst dem Weltlauf entnommen. Der Stoiker sucht die Besteiung durch die Willensautarkie, die er als Tugend bezeichnet: diese Tugend ist das stolze Selbstgefühl des eigenen Werthes, und dieses Selbstgefühl geht den Weg der menschlichen Sitelkeit, die mitten in den Weltlauf hineinsührt. Der Epikureer sucht die Besteiung im Genuß, den er in einen dauernden Justand verwandeln möchte: dieser Genuß ist das behagliche Selbstgefühl des eigenen Wohlseins, und dieses Selbstgefühl besindet sich mitten im Weltlauf. Der Skeptiker sucht die Besteiung durch den Zweisel, der die natürlichen Sinsichten und Probleme ungültig machen will, und dieser Zweisel selbstwistlichen Verstandes, der selbst in das Getriebe des Weltlauss gehört. Das Ibeal, welches den Weltlauf besiegen will, ist aus einem Stosse gebildet, welcher aus den Mächten der Welt besteht.

Und so gerathen diese Richtungen jede in einen eigenthumlichen Widerspruch mit sich selbst. Dem Stoiker ist wohl in dem Bewußtsein seiner Tugend, er fühlt sich darin erhaben, in dieser Erhabenheit glücklich und behaglich, wie nur der Epikureer mitten im Sinnengenuß; er genügt sich in dem Bewußtsein, daß er die Güter der Welt nicht braucht und begehrt, in diesem Bewußtsein darf er sie genießen, erst recht genießen. Kurz gesagt: der Stoiker macht sich aus der Tugend einen Genuß.

Endlich ber Steptiker macht sich aus dem Zweisel eine Gewißheit und geräth, wie er sich auch wendet, in Widerspruch mit sich selbst. Denn ift der Zweisel gewiß, so ist er nicht mehr skeptisch. Ist aber der Zweisel zweiselhaft, so giebt er sich selbst auf, und mit dem Skepticismus ist es am Ende. Genug, diese Richtungen sind auf dem Wege zum menschlichen Ideal, aber ihre Versuche sämmtlich schlagen sehl und lösen sich zulet in lauter Probleme auf, die einer neuen und tieseren Lösung bedürfen.

# IV. Das Religionsproblem.

# 1. Der religiofe Platonismus.

Die Welt sind wir selbst. Unsere natürliche Selbstliebe und unser natürlicher Berstand sind auch Welt, sie sind weltliche Mächte von Grund aus, denn ohne sie giedt es keine Welt, die wir begehren und vorstellen. Und eben diese Welt, die mit unserem Selbst eins ist, die wir selbst in gewissem Sinne sind, diese Welt ist in dem Ideale der Stoiker, Spikureer, Skeptiker so wenig überwunden, daß sie vielmehr darin vergöttert ist. Von dieser Welt loszukommen, von dieser eigenen weltlichen Natur, die schon als Uebel empfunden wird, sich gründlich zu befreien, dieses Selbst, das uns gesangen nimmt und niederhält, abzuwersen und zu durchbrechen: das wird jetzt die Auf-

gabe ber Philosophie und zugleich die Sehnsucht aller, die das Ungluck ber Zeiten und den tiefen innern Berfall der Menschen empfinden. Diefer Drang nach Befreiung von unferer eigenen, in der Selbstfucht gegründeten, weltlichen Ratur ift ein Erlösungsbedürfniß, und so ist es ein burchaus religioses Motiv, welches jest die Philosophie in Bewegung fest und fie unmittelbar auf bas menschliche Seil richtet. Sie fucht den Weg zu diesem Ziel, sie selbst will das erlösende Heil= mittel sein, sie giebt fich als Seilslehre: in diesem Geist und aus diesem Motiv heraus muß man ihre Vorstellungsweise und ihre Wirkungen beurtheilen. Ihr Problem ift die Welterlösung, das lette des Alterthums. Was fie in das Leben rufen möchte, ift eine Weltreligion, die sie mit den Mitteln des Seibenthums zuerst durch eine Läuterung des alten Götterglaubens, zulett durch eine Wiederherstellung beffelben zu erreichen fucht. Mit diesem Gedanken geht fie dem Chriftenthum vorbereitend entgegen, wetteifert und ringt mit ihm um ben Sieg, den zuletzt die neue Religion über die alte davonträgt. Aber die Idee einer welterlösenden Religion ift im Gemuthe der griechischen Welt empfangen und genährt worden, und als das aufftrebende Christenthum die judischen Schranken durchbrach, um welterlosend zu wirken, fand es bier ben fruchtbarften Boben.

Jenes Erlösungsbedürfniß, welches die lette Philosophie des Alterthums erfüllt und das Motiv ihrer Denkweise bildet, besteht in bem Streben des Menschen, sich der Welt zu entledigen, sich zu ent= weltlichen ober, mas daffelbe heißt, fich mit einem Wefen zu vereinigen, welches ber Sinnenwelt vollkommen entrudt ift, frei von ihren Schranken und Uebeln. Darum fordert der Standpunkt dieser Philosophie in der ftrengsten Bedeutung bes Worts die Jenseitigkeit Gottes. Diefem menschlichen Erlösungsbedürfniß gegenüber kann Gott nicht jenseitig ober transscendent genug fein. Berade burch seine Beschiedenheit von ber Welt, gerade dadurch, daß er frei ift von allem, wovon der Mensch frei fein möchte, wird er ein Gegenstand und Ziel religiöfer Sehn= fucht. Und eben barum liegt hier in ber Borftellung der größten Rluft zwischen Gott und Welt eine religiofe Genugthuung. Gott muß hier fo vorgestellt werden, daß der Mensch zu sich sagen kann: wenn ich bei ihm mare, so mare ich selig; bei ihm ift nichts von dem, was mich anaftet und brückt! Die bualiftische Borftellungsweise wird baber ein Charakterzug dieser Philosophie und ist in ihrem Grunde durchaus religios motivirt. Gott fteht hier ber Welt gegenüber nicht als bas ordnende Princip dem Chaos, nicht als der bewegende Zweck dem bewegten Rosmos, sondern als der Ort der Seligkeit dem Orte der Uebel; er ist nicht ein Princip zur Erklärung der Dinge, sondern das Ziel des heilsbedürftigen Menschen. Die religiöse Sehnsucht erweitert dis zum Aeußersten die Klust, welche Gott von der Welt und vom Menschen trennt; zugleich begehrt sie die Vereinigung. Aber wie ist diese Bereinigung möglich? Auf natürlichem Wege gewiß nicht, also nur auf übernatürlichem: von seiten Gottes durch wunderdare Offenbarung, von seiten des Menschen durch wunderbare Anschauung, durch innere geheimnißvolle Erleuchtung. Jetzt gilt als der höchste Zustand, in welchen der Mensch versetzt werden kann, nicht der selbstgenügsame, sondern der gotterfüllte, nicht die Autarkie, sondern der Enthusiasmus. Dieser Zustand hat mit der natürlichen Vernunft nichts gemein und ist durch diese nicht erreichdar: er ist geheimnißvoll und die Philossophie, die diesen Zustand sucht, mystisch.

Es ist eine wunderbare Erhöhung, welche dem Philosophen zu Theil wird und ihn seinem natürlichen Bewußtsein entrückt: ein Zustand der Ekstase, der unmöglich im Wege natürlicher Bermittlung entsteht, vielmehr plöglich kommt und verschwindet als ein Augenblick göttlicher Erleuchtung. Bon sich aus kann der Mensch diesen Zustand nicht hervordringen, er kann ihn nur ersahren und sich, soviel an ihm ist, dafür empfänglich machen durch eine beharrliche Läuterung seines Zebens, eine sortgesehte Entweltlichung und Bekämpfung der natürlichen Begierden dis zur größten Enthaltung. Daher die streng asse cetische Lebenssorm, welche diese fromme Philosophie annimmt. Aber die unendlich große Klust zwischen dem göttlichen und menschlichen Wesen bleidt; nur für einen Augenblick hebt der Moment der Ekstase den Menschen darüber hinweg, der erleuchtete Augenblick verschwindet, und der Mensch sinkt wieder zurück in die dunkse und unheilvolle Welt seines natürlichen Bewußtseins.

Die religiöse Sehnsucht bebarf ber Mittelglieder, welche die Kluft ausfüllen. Natürliche Wesen können diese Mittelglieder nicht sein, also werden es höhere, übernatürliche Wesen sein müssen. Bon der Welt führt keine Stufenleiter empor zu Gott, also wird von Gott eine Stufenleiter herabführen müssen zu ber bedürstigen Menschenwelt. Diese Mittelglieder sind demnach übermenschliche und untergöttliche Wesen: es sind die Dämonen, welche die Vermittlung zwischen Gott und den Menschen bewirken. Der Dämonenglaube bemächtigt sich

bieser religiösen Philosophie, und basselbe Motiv, welches in ihrer Vorftellungsweise Gott und Welt auf das Aeußerste trennt, das Verhältniß beider dualistisch, das Wesen Gottes vollkommen jenseitig, das menschliche Gottesbewußtsein mystisch, das menschliche Leben ascetisch macht, läßt in Rücksicht auf die Vermittlung zwischen Gott und Wensch die Philosophie dämonologisch werden.

Natürlich kann aus solchen Bedingungen ein neues wissenschaft= liches Syftem nicht hervorgehen, auch liegt es nicht in dem Bedürfniß und in der Richtung der Zeit. Sie geht gurud auf die Bergangen= beit, und mas sie in den Spftemen berselben Bermandtes findet, wird von ihr ergriffen und in dem religiösen Geift, der jett die Philosophie führt, umgebildet und erneut. Und hier find es vorzugsweise zwei Richtungen, welche bem herrschenden Bedürfniß entgegenkommen und schon darum als Borbilber erscheinen, weil fie von gleichartigen reformatorischen und religiösen Motiven getragen sind: die pythagoreische und platonische Lehre, beren Urheber jest in den Nimbus eines göttlichen Unsehens erhoben merben. In dem religiosen Geifte ber Beit merben beide Richtungen theologisch umgebildet: in diesem Charakter erscheinen fie jest als neuphthagoreische und neuplatonische Philosophie. Um die pythagoreische Lehre theologisch umzubilden und in diesem Geift zu erneuen, muffen ihre Begriffe von den Ordnungen der Welt als Bedanken Gottes gefaßt, die Zahlen, welche diese Ordnungen in dem altpythagoreischen System ausbrücken, sinnbilblich genommen, Beichen oder Symbole von Begriffen, alfo felbst als Ideen gedacht, ber Zahlenlehre die Ideenlehre, b. h. der altpythagoreischen Philosophie bie platonische eingebildet werden. Und so ift es hauptsächlich die pla= tonische Philosophie, die das Werkzeug barbietet, um die religiose Welt= anschauung auszubilden, welche das lette Alterthum bedarf.

Wir können beshalb diese ganze Richtung als religiösen Plastonismus bezeichnen, der mit den Neuphthagoreern beginnt und sich in den neuplatonischen Schulen (Plotinos und Porphyrios, Jamblichos und Proklos) systematisch vollendet und ausledt. In der That konnte auch die Sehnsucht nach einer übersinnlichen, rein intelligiblen Welt, der Drang nach Befreiung von der sinnlichen, nach Erlösung von dem Orte der Uebel, der Wille zur innern Läuterung, diese Grundtriebe, welche der Philosophie den religiösen Seist einslößen, kein größeres und leuchtenderes Vorbild sinden als die Ideensehre Platons. Und die platonischen Ideen selbst, die von der obersten Einheit stusenweise in

immer zunehmender Bielheit herabsteigen bis zu der äußersten Grenze, wo die Formen eingehen in die Materie, erscheinen hier gleichsam als Mittelwesen, als Bindeglieder, als Stusenleiter, die von Gott herabsführt zur Welt; diese Ideenwelt bietet sich dar als ein willkommenes Schema, in welches die dämonengläubige Philosophie ihre Vorstellung von den untergöttlichen Mittelwesen einträgt und faßt.

Sieraus läßt fich leicht die fpstematische Form bestimmen, in welcher die lette Schule des Alterthums ihre Aufgabe vorstellt und Es handelt fich um ein Syftem, welches biefe zwei Bedingungen erfüllt: einmal den Dualismus zwischen Gott und Welt auf bas Aeuferste spannt, dann diesen Dualismus durch eine Reihe von Zwischenwesen, die zulett eine unendliche Reihe sein muß, vermittelt. Diese Zwischenwesen müssen gebacht werden als eine Stufenfolge, eine herabsteigende, also als ein Stufenreich abnehmender Vollkommenheit, das aus dem vollkommenften Wefen hervorgeht und in dem unvollkom= mensten, b. h. in der Sinnenwelt endet, mit dem Streben der Rudfehr zu seinem Ursprunge. Das göttliche Urwesen muß gedacht werden als jenseits nicht bloß ber Welt, sondern auch aller Geiftesthätigkeit, als jenseits auch bes Denkens= und Wollens, benn es ift als solches bem Menschen unerreichbar. Darum fann jenes Stufenreich aus bem gottlichen Urgrunde nicht vermöge des Willens und des Gedankens herporgehen, sondern nur als eine nothwendige Folge, die aus der Fülle bes Urwesens entspringt, ohne daß diese Fulle sich mindert, als eine Wirkung, aus ber wieder neue, weniger vollkommene Wirkungen ausströmen, b. h. jene Stufenfolge der Mittelglieder muß vorgestellt werben als eine Reihenfolge göttlicher Emanationen. Was in dem alt= platonischen System die Ideen sind, das sind in dem neuplatonischen die Emanationen, in denen die Welterlösung oder die aus der größten Bottesferne zur Bereinigung mit Gott zurudkehrende Seele in ber Form eines ewigen Welt= und Naturprocesses gedacht wird. sehen wir deutlich, wie sich das religiöse Motiv in den Typus der beibnischen Borftellung faßt. Diese Emanationen find ber willfährigste Stoff für alle Formen ber Mythologie. Was im Plotin noch Emanationen find, das find im Jamblichos die Götter- und Damonengeschlechter, die Proklos ordnet und methodisch einrichtet.

Von dem Mittelpunkt des religiösen Platonismus, in dem sie wurzelt, beschreibt diese Anschauungsweise einen weiten Gesichtskreis, der über Phthagoras und die Grenzen der griechischen Welt hinaus=

Religiöse Empfindungen sind schon als solche verwandt. Erscheinung von ausgeprägt religiösem Charakter wird dem Interesse diefer Zeit wichtig. Wie fie felbft muftisch geftimmt ift, wird fie besonders von solchen religiösen Bildungsformen angezogen, die geheim= nifvoller Art find, von einer folden religiöfen Beisheit, bie ben Charakter göttlicher Offenbarung an sich trägt. Daher ber mächtige und phantafievolle Reig, ben die Mysterien der Griechen, die orphiichen Bebeimniffe, die morgenlandischen Religionen auf diefe Beiftes= ftimmung ausüben. Je geheimnisvoller die Erscheinung ift, um fo magischer und wirksamer ift ihr Eindruck, und je bunkler und ver= borgener, d. h. je weiter entfernt von der Gegenwart sie erscheint, um so geheimnisvoller darf fie sein. Daher das Streben, welches diese platonisirende Richtung hat, die Quellen der religiösen Beisheit über bie Grenzen der erhellten Geschichte hinauszuruden und in das Dunkel ber Zeiten zu versenken. Sier mochte fie die Glaubensweisheit, von der fie selbst erfüllt ist, entspringen und fortgetragen sehen in Religion und Philosophie durch eine Reihe welterleuchtender Geifter bis herab au der Gegenwart, in welcher die alten und geheimnifvollen Offenbarungen erneut werden. Es gehört mit zu den Glaubensvorstellungen diefer Zeit, zu den Dogmen diefer Philosophie, daß fie fich im Ginklange weiß mit allen religiösen Geiftern der Vergangenheit und diese in einen Zusammenhang bringt, ber ihren gläubigen Boraussehungen entspricht. Sie sieht überall wie in ihren Spiegel, fie findet überall bas Gegenbild ihrer Dentweise, fie erblickt ihre Borftellungen in der platonischen Philosophie, diese in der alteren Weisheit des Pythagoras, diese in den Geheimnissen der Aegypter, in der Beisheit der Magier und Brahmanen, in den Erleuchtungen der jüdischen Propheten; sie fühlt fich als Blied ber großen Beifterkette, in ber fich bie göttlichen Offenbarungen in ber Menscheit fortpflanzen. Ihr Gegenbild, bas fie in die Vergangenheit zurückwirft, leuchtet ihr wieder als das Vorbild, von dem sie das eigene Licht empfangen haben will. Wie diese religios platonifirenden Philosophen denken, so mussen Platon und Pythagoras felbft, die altplatonischen und altpythagoreischen Philosophen gedacht haben; und damit diese vollkommene Uebereinstimmung sich rechtfertige und ihr die Beweise nicht fehlen, erscheinen jett eine Menge Schriften, die im Beifte der neuen Denkweise geschrieben find, unter ben Namen eines Orpheus, Pythagoras und alter Pythagoreer. geglaubte Zusammenhang tritt an die Stelle des wirklichen, der fich Fifder, Gefd. b. Philof. I. 4. Aufl. R. M.

unter den dogmatischen Borstellungen völlig verdunkelt, und ebenso vers dunkelt sich bis zum Berschwinden unter der Herrschaft dieser Borstellungen der geschichtliche Sinn und die geschichtliche Kritik.

### 2. Die Logosibee.

Unter den morgenländischen Religionen ist es besonders eine, welche von sich aus mit dem religiösen Platonismus eine Geistesverwandtschaft empfindet und eingeht: die jüdische. Der Versall und das Unglück des Volks unter dem Drucke der Fremdherrschaft, das Gefühl dieses Unglücks, das Bedürsniß und die Sehnsucht, davon erlöst zu werden, die Hossinung auf einstige Wiederherstellung, der Glaube an den jenseitigen Gott, die religiöse Belebung, Erweiterung und Läuterung der Gottesidee durch das prophetische Bewußtsein, das Prophetenthum selbst als Träger der Religion mit seiner reformatorischen Richtung, mit seinen dis zur Ekstase gesteigerten Erleuchtungen, der Wunderslaube, die schon in den Volksglauben eingelebten Vorstellungen der Engel als Mittelwesen zwischen Gott und den Menschen — alle diese Jüge geben dem Judenthum eine Verwandtschaft mit der von uns entwickelten Form der griechischen Philosophie und machen den mosaischen Glauben empfänglich für den platonischen.

Auch die äußeren Bedingungen zu einem Geistesverkehr von beiden Seiten sind in Alexandrien, diesem Mittelpunkte des hellenisirten Morgenlandes, gegeben. Das Judenthum erkennt diese Berwandtsschaft, es kann die Uebereinstimmung zwischen sich und dem Platonissmus nur begreisen, indem es die griechische Philosophie aus dem alten Testament, den heiligen Urkunden seines eigenen Glaubens, hervorgegangen denkt, es kann jetzt seine Glaubensurkunden nur so versstehen, daß sich ihre Uebereinstimmung mit der griechischen Weisheit rechtsertigt. So bildet sich die allegorische Erklärungsweise der altetstamentlichen Schristen und auf deren Grund die jüdisch=alexansdrinische Religionsphilosophie, die sich in Philon vollendet, wie der religiöse Platonismus griechischerseits in den späteren Neuplatonikern.

Diese jüdische Philosophie ist auch religiöser Platonismus, unter welchem Namen wir bemnach alle bewegenden Factoren im Geiste der letzten vorchristlichen Zeit zusammensassen. Um uns nicht in Einzelnes zu verlieren, da wir hier nur die vorwärtsdrängenden Motive ins Auge sassen, suchen wir den Hauptpunkt, um den es sich in dieser aanzen Richtung handelt. Das herrschende Broblem ist die Welt-

erlösung; der Grundgedanke, in welchem die Entscheidung gesucht wird, ist der eines welterlösenden Princips. Nun kann dieses letztere nur gedacht werden als der göttliche Weltzweck, als Beweggrund der Schöpfung, als die weltordnende und in der Bildung der Dinge gegenwärtige Idee, die in das Weltall eingeht, während Gott selbst in reiner Jenseitigkeit vollkommen frei und abgesondert bleibt von der Welt. Also muß das weltschaffende und erlösende Princip unterschieden werden von Gott, es ist nicht Gott selbst, aber es geht von Gott aus, wie das Wort vom Geist; es ist, um es sinnbildlich und thpisch auszusdrücken, das Wort Gottes, der göttliche Logos. In diesem Begriff versammeln sich als in ihrer Einheit alle Mittelwesen zwischen Gott und den Menschen, gleichviel wie sie heißen, ob Dämonen nach griechischer oder Engel nach jüdischer Weise. Der Logos gilt als der Mittler zwischen Gott und Menschheit.

Die Logosidee hat sich in der griechischen Philosophie entwickelt. Diefe Ibee bedurfte, um in das menschliche Bewußtsein einzutreten, einer Richtung, die von Anfang an das Weltprincip zu ihrer Aufgabe gemacht hat. Die griechische Philosophie hat von ihrem Ur= sprunge an das Weltprincip durchdacht, sie hat diesen Gedanken in ihrer vorfofratischen Zeit entwickelt und ausgebildet zur Erklarung ber Dinge, in ihrer claffischen Beriode zur Erklärung ber Erkenntnift ber Dinge, in ihren ersten nacharistotelischen Richtungen gur Verwirklichung bes menschlichen Ibeals, in ihrem letten Zeitalter, um baraus bie Erlösung bes Menschen von der Welt zu begreifen. das Weltbrincip mit dem Worte Logos bezeichnen, da doch unter dem Logos ein Weltbrincip gebacht merben muß, obwohl biefe Bezeichnung keineswegs die stetige mar, fo konnen wir sagen, daß die griechische Philosophie fast burchgängig mit diesem Thema beschäftigt war, mit biefer Frage: mas ift ber Logos? Ich will in ber Reihe ber Löfungen, die wir kennen gelernt haben, brei Saubtformen hervorheben, in benen wir bem griechischen Logosbegriff am beutlichsten be-Das Weltprincip muß gedacht werden als die Weltordnung, bie bem ewigen Weltproceffe gleichkommt, aber biefe Weltordnung kann nicht gedacht werden ohne einen ewigen Weltzweck, der in dem Weltprocesse fich abbilbet und erscheint als bas manbellose Sein in bem unaufhörlichen Werben; aber biefer emige Weltzweck tann nicht gebacht werben, ohne in ihm augleich bie bilbende Weltkraft ober die bilbenben Bermögen vorzuftellen, welche die Welt gestalten und gleichsam der Samen sind, aus dem sich die Welt entwickelt. Wir erkennen in der ersten Form die heraklitische Erklärung des Weltprincips, in der zweiten die platonische, in der dritten, nach dem Vorgange der aristotelischen Philosophie, die stoische. In der ersten Erklärung erscheint der Logos als Weltordnung oder Weltproces, als Natur oder Kosmos; in der zweiten als die urbildliche oder ideale Welt, als die Welt der Ideen, als die Idee des Guten; in der dritten als die Fülle der bildenden Weltkräfte, die die dor onsepharixol. Und in der heraklitischsstoischen Form begegnen wir auch dem Worte Logos.

# 3. Die Logosibee und bie Deffiasibee.

Aber den eigentlichen Mittelpunkt der griechischen Logosidee bildet die platonische Borftellungsweife. Bu ihr drängt die heraflitische bin, auf fie weift die ftoische gurud. Denn man tann ben Weltbroceh nicht vorstellen ohne Weltidee, und ebensowenig die bildenben Weltvermögen. Die platonische Borftellung der urbildlichen Welt begreift das menschliche Urbild in sich als den intelligiblen Grund unseres Daseins und bas Ziel unseres Werbens. Wir konnen biefem Urbilde gegenüber unfer irdisches Dafein, unsere Ginkorperung in die finnliche Welt nur verftehen als einen Fall ber Seele, ben die Begierbe verschuldet, und unfere Rudfehr zu jenem Urbild ift nur moglich durch eine Läuterung, welche das Begehrliche in uns ganz überwindet. Ift aber dieses bas Ziel des Menschen, sollte es nicht auch bas Ziel der Welt fein: diefe Erlöfung des Menschen von der Welt? Sier erscheint die platonische Philosophie in ihrer religiösen Bebeutung, und von hier aus motivirt und erleuchtet fie die religiöse Bemuthsverfaffung und Denkweise, welche bie griechische Philosophie in ihren letten Jahrhunderten durchdringt. Bett erscheint der Logos als das erlöfende Weltprincip, als der göttliche Gedanke der Welt= erlöfung, in welchem bas Geheimniß, b. h. ber innerfte 3med ber Schöpfung enthalten ift, als das eigentliche Schöpfungsmotiv, als das schöpferische Wort Gottes. Das Wort ift erfüllt in bemjenigen Menichen, welcher die Welt überwindet oder in sich das reine Urbild bes Menschen wiederherstellt.

Nun begegnen sich das griechische und judische Erlösungsproblem und zeigen in so vielen verwandten Borstellungen ihre religiöse Gemeinschaft. Jenes ruht in dem Gedanken bes Logos, dieses in der Borstellung des Mefsias: der Logos ift ein allgemein gefaßtes Welt-

ż

princip und sucht die Personisicirung, der Messias ist ein persönlich gesaßtes Volksideal und sucht die Berallgemeinerung. Beide Kichtungen wollen sich ergänzen und durchdringen, diese Ergänzung wird gesucht von jüdischer Seite her. Den Platonismus in das Judenthum einsühren, heißt die Logosidee in die Messiasvorstellung einbilden. Diese Ausgabe, schon vorgebildet in dem jüdisch=alexandrinischen Buche der Weisheit, löst Philo, der den Logos=Messisteit as zum Mittelpunkt seiner Philosophie, zum Mittelr und Erlöser der Welt macht.

Das Erlösungsproblem fordert eine persönliche Lösung. Es ist gelöst, wenn ein Meusch erscheint, der die Welt in sich wirklich überwindet, der in des Wortes tiesster Bedeutung wahrhaft weltsrei ist, in welchem die Menschheit ihr Urbild wiedererkennt, an den sie deshalb als an den Welterlöser glaubt. Dies ist die einzig mögliche Form, in der sich die Lösung des religiösen Weltproblems vollzieht. Die Person soll erscheinen, die sich von der Welt und durch den Glauben an sich die Welt selbst erlöst: eine Person, von der man sagen dars, daß in ihr die Erlösung stattgesunden, die Idee erschienen, der Logos Fleisch, Gott Mensch geworden sei. Nur in dem Glauben an eine solche Person kann sich das menschliche Erlösungsbedürsniß befriedigen.

Unter dem Gesichtspunkte der Logosidee, wie sie sich in dem Bewußtsein der griechischen Philosophie herangebildet hat, ist dieser Mensch nicht zu finden, denn diese Idee hat gar keine Aussicht auf ein bestimmtes Individuum, auf einen wirklichen Menschen, sie giebt dem Glauben, den sie erfüllt, gar keine Richtung, die auf eine Person hinwiese. Bom Logos zum Menschen ist eine unübersteigliche Klust, die nicht ausgefüllt wird, wenn man auch noch so viele Götterordnungen einschiedt. Die Logosidee möchte sich personisieren, aber das natürliche Menschenleben will nirgends auf sie passen und in sie einzehen; der Erlösungsgedanke steht im Widerspruch mit der menschslichen Natur, er bleibt jenseits der Wirklichkeit etwas Allgemeines und Unlebendiges, und so bleibt unter dieser Vorstellung das Erlösungssebedürsniß ohne Aussicht und ohne Gossnung.

Dagegen ist das jüdische Erlösungsbedürfniß erfüllt von einer bestimmten Aussicht und Hoffnung; ihm ist ein Bolksibeal gegeben in der Person des Messias, es harrt diesem Heilande entgegen, der kommen wird, ein Erretter des Bolks, eines Bolks, welches Gott er-

mählt und aufbewahrt hat zur Weltherrichaft: biefer weltbeherrichende Messias, den die Propheten in der Zukunft Israels vorausgeschaut haben, ift der Gegenstand der höchsten Glaubenshoffnungen des judi= ichen Bolks. Wenn nun ein Meffias erscheint, ber ein Erlöfer wird, nicht wie ihn der judische Glaube erwartet, sondern wie ihn die Logosibee bezweckt, ein Erlöfer von ber Welt, so find die Bedingungen erfüllt, unter benen bas religiöse Weltproblem seine weltgeschichtliche Lösuna findet. Der Ausgangspunkt liegt in ber Mitte beg jubifchen Bolks. Das Meffiasideal giebt die perfonliche Richtung, welche der Logosibee fehlt. Darum muß das Erlösungsbedürfniß diese Richtung ergreifen, um durch den Meffiasglauben hindurch Jein Biel zu erreichen, in welchem als geschichtliche Erscheinung der fleischgewordene Logos, der menschgeworbene Bott geglaubt wird. Es giebt für ben Glauben qu= nachst keinen Weg vom Logos zum Menschen, aber es giebt einen Weg bom Menfchen zum Meffias und von diefem Meffias, ber ein . Erlofer ift nicht im judifch-weltlichen Sinne, zum Logos. Diefen Weg nimmt die geschichtliche Entwicklung, es ift ein Umweg, aber ber fürzeste, weil er zum Ziele führt, und, wie Leffing in ber Erziehung bes Menschengeschlechts gesagt hat: "Es ift nicht mahr, daß die gerade Linie immer ber fürzeste Beg ist".

## Drittes Capitel.

# Das Christenthum und die cristliche Kirche.

# I. Das Urchriftenthum.

Die Person Jesu erfüllt das Erlösungsbedürsniß der Menscheit, das sie am tiessten, am reinsten und, was stets das Siegreiche und Durchschlagende ist, am einsachsten empfindet. In ihm vergeistigt und verklärt sich das jüdische Messischeal, weil es von vornherein mit einem neuen Geiste durchdringt, der nicht auf die Erhöhung eines Bolks, auf die Herrschaft der Welt ausgeht, sondern auf die Umwandlung und Wiedergeburt des innern Menschen. In ihm löst sich das tiesste und schwierigste aller Weltprobleme: die Erlösung des Menschen von der Welt. Er selbst ist die persönliche Lösung dieses Problems und darum bildet er den entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung der Menschheit, wie einst Sokrates in der Entwicklung des griechischen Bewußtseins ein solcher Wendepunkt war. Diese Versgleichung zeigt zugleich den Unterschied beider.

hier beginnt eine geiftige Erneuerung ber Menschheit von Grund aus. Zuerft mußte die Person erscheinen, welche die göttliche Ibee bes Menschen verkörpert, das menschliche Urbild in sich herstellt und offenbart: bann mußte die Menscheit dieses Urbild als bas ihrige erkennen, und an die Berfon Jefu als den Weltheiland glauben. Diefer Glaube an Jefum Christum bilbet die Grundlage und bas Element des Chriftenthums, er enthält die Aufgabe, die von jest an die Menschheit durchdringt und aus der die neuen Brobleme in einer fortichreitenden Entwicklungsreihe hervorgehen. Wir verfolgen hier diese Brobleme in ihrer philosophischen Wirksamkeit, soweit sie eine neue dem Chriftusglauben entsprechende Weltanschauung fordern und Das Princip ift burchaus religiös, gerichtet nur auf bas ausprägen. menschliche Seil, auf die Welterlöfung, auf das Verhältniß des Menichen zu Gott: baber ift die ihm gemäße Weltanschauung durchaus theologisch. Die theologische Denkart bilbet ben Grundzug ber driftlichen Philosophie, worunter wir dasjenige Vorstellungssuftem verfteben, bas fich auf den Christusglauben als fein Brincip gründet.

Daher kann die criftliche Philosophie in der systematischen Ausbildung ihrer Borstellungen erst auftreten, nachdem der Christusglaube nach innen und außen die Geltung eines religiösen Weltprincips errungen hat. In seiner Ursorm erscheint er nicht als Lehrbegriff, sondern als Verkündigung einer Thatsache, nicht dogmatisch, sondern evangelisch; seine innere Entwicklung hat eine Reihe zeitgeschichtlicher Vorstellungsformen zu durchlausen und Gegensätze zu überwinden, die aus den ersten christlichen Religionsurkunden ersorscht und erkannt sein wollen.

Allmählich erhebt sich ber Christusglaube zu immer höheren Gesichtspunkten, unter benen die Person Jesu religiös angeschaut wird. Auf der ersten Stuse des evangelischen Glaubens gilt diese Person als der Messias des auserwählten Bolks; auf der zweiten und höheren gilt dieser Messias als der Weltheiland, der gekommen ist, nicht die Juden zu verherrlichen, sondern die Menschheit zu erlösen; auf der dritten und höchsten wird in diesem Welterlöser das erlösende Weltprincip erblickt, der ewige Christus, der verkörperte Logos, der menschegewordene Gott und in diesem Lichte die Person und das Leben Jesu dargestellt.

Es ift die befondere Aufgabe der eindringenden Bibelforschung, diefe Entwicklungen in den neutestamentlichen Urkunden zu verfolgen

und barzuthun: jene Gegenfate, Uebergangsformen und Mischungen judaistischer und hellenistischer Vorstellungen, jene großen Rämpfe, die das Urchristenthum tief und leidenschaftlich bewegt haben und nothwendig maren, um den neuen Glauben von feiner erften zeitgeschicht= lichen Schranke zu befreien und in die Bahn einer weltgeschichtlichen Entwicklung zu führen. Es mußte entschieben werben zwischen bem judifchen Meffiasalauben und bem Glauben an ben Weltheiland. zwischen Secte und Weltreligion, bem particularistischen und univerfellen Chriftenthum, judendriftlicher und heibendriftlicher, petrinischer und paulinischer Glaubensrichtung. Der Rampf und die Ausgleichung biefer apostolischen Gegenfähe ift bas Thema und die Aufgabe bes Urchristenthums, das in seiner paulinischen Form die judische Schranke burchbricht und gleichsam bie Nabelschnur loft, die bas erfte Christenthum noch an den mütterlichen Schook des Judenthums Erst in der allmählichen Auflösung und Neutralifirung jener Urgegenfate erreicht ber driftliche Glaube bie universelle Geltung. welcher die Aufgabe und Rraft einer weltgeschichtlichen Entwicklung inwohnt.

### II. Die Rirche.

Die Lösung dieser Aufgabe ift die Rirche, ein in festen Formen zu organisirendes Glaubensreich, das sich mitten in dem Berfall ber alten Welt aufbaut und die Rundamente einer neuen legt. Um aber in eine folde firchliche Ordnung einzugehen und eine in bauernden Formen verfaßte Gemeinschaft zu bilben, muß der Chriftusglaube seine apokalpptischen Borftellungen ablegen von der nahen Wiederkunft bes Meffias auf den Wolken bes himmels, von dem bevorstehenden Ende diefer Belt, von ber Gründung des taufendjährigen Reichs, benn unter diesen Vorstellungen bedarf er keiner auf die Dauer berechneten firchlichen Ginrichtung. In bemfelben Mage, als biefer Glaube feine messianischen Formen überwindet und vergeistigt, erhebt sich die Idee seiner universellen Geltung und bamit die Forderung einer neuen aus dieser Idee erzeugten Lebensgemeinschaft und Lebensordnung der Menscheit, in demselben Mage erscheint die Kirche als eine nothwendige Aufgabe des Chriftenthums. Sie ift ftatt des taufendjährigen Reichs, welches bie messianischen Soffnungen bon dem wiedererschienenen Chriftus erwarten, das auf Erden gegründete Reich des unfichtbaren Chriftus: ein Reich, melches zwar nicht von diefer Welt, wohl aber in diefer Welt ift und fein will.

Dieses Reich forbert die Einheit der Gläubigen; von dieser Einheit will die neue Lebensordnung vollkommen durchdrungen und beherrscht sein. Nun kann die Einheit der Christusgläubigen kein anderer sein, als Christus selbst. Jugleich fordert diese Einheit zu ihrer Geltung auf Erden eine sichtbare Form. Die Gemeinde der Gläubigen will sich verbunden wissen in einem Oberhaupte, welches ihr Christum repräsentirt und gleichsam seine Stelle in ihrer Mitte vertritt. Die Aufgabe der Glaubenseinheit, welche eins ist mit der Aufgabe der Kirche, kann nur gelöst werden durch die Idee des stellvertretenden Amtes, d. h. durch die Idee des Episkopats. Die Bischöse erscheinen als die Stellvertreter Christi auf Erden, sie können diese Stellvertreter nur sein als die Nachsfolger Christi, nicht als die unmittelbaren, diese sind die Apostel, sonden als die mittelbaren, d. h. als die Nachsolger der Apostel. So rechtsfertigt sich die Geltung des Episkopats aus der Idee der apostolischen Succession.

Aber der Bischöfe find viele; die Idee der Einheit, welche eins ist mit der Idee der Kirche, fordert, daß sie zusammengehalten sind in einer hochsten Ginheit. Es muß einen oberften Bischof geben. Aus ber Ibee der apostolischen Succession folgt, daß dieser oberste Bischof gelten muß als der Nachfolger des oberften Apostels, d. h. als der Nachfolger Petri. Nun entfaltet sich die Kirche auf dem Schauplatz bes römischen Weltreichs, und hier findet fie bie politischen Ordnungen als die gegebenen und außern Bedingungen vor, unter benen fie auf-Die politischen Mittelpunkte dieser Welt erscheinen von selbst als die geschichtlich gebotenen Einheitspunkte der kirchlichen Ordnung: so werden die Hauptstädte der Provinzen die natürlichen Sitze der Bijchofe, die Welthauptstädte die der Metropoliten und Patriarchen, bie Hauptstadt der Welt der Sitz des oberften Bischofs. Aus politi= schen Grunden folgt, daß die kirchliche Ginheit oder der bischöfliche Primat in Rom fei; aus firchlichen Grunden folgt, daß diefer Primat bei dem Nachfolger ober Stellvertreter Petri fein foll: daher folgt aus beiden Motiven, die hier nothwendig zusammenwirken, daß der römische Bischof als Nachfolger Petri gilt und der Apostel Petrus als der Gründer der driftlichen Gemeinde in Rom. Und so entsteht im Berlauf ber firchlichen Entwicklung die 3dee des Papftthums, die fich in der abendlandischen Rirche verwirklicht. Gine höchst lehrreiche, bie Stimmung und Entwicklung der judenchriftlichen Denkart erleuch= tende Untersuchung hat gezeigt, wie die Borstellung von Betri Aufenthalt und Wirksamkeit in Rom zuerst aus paulusseindlichen Tendenzen sich gebildet, dann die versöhnte Form der petro-paulinischen Legende angenommen und sich zu der sesten Tradition gestaltet hat, auf deren Grund die römischen Bischöfe den kirchlichen Primat fordern.

Wenn man ein Beispiel haben will für eine geschichtliche Entwicklung, die lediglich aus einer Idee entspringt und von dieser fortbewegt und beherrscht wird, so giebt es unter den Lebensordnungen
und Bildungssormen der Menschheit kaum ein größeres, als die christliche Kirche, die aus der Idee der Glaubenseinheit hervorgeht und ihre
Formen gestaltet und ausdehnt zu einer weltbeherrschenden Macht.
Ihre Grundsorm ist höchst einsach. Sie ist so versaßt, daß sich die
Gläubigen mit Christus in einem lebendigen und geschichtlichen Zusammenhang wissen, daß die Person Christi durch die ununterbrochene Reihe der Mittelglieder verbunden erscheint mit der christlichen Gemeinde; dieser kirchliche Zusammenhang ist vermittelt durch die Bischse,
deren Zusammenhang mit Christus selbst vermittelt ist durch die Apostel und die apostolischen Väter: daher gilt die geschichtliche Realität der Person Iesu als ein kirchliches Axiom von unerschütterlicher
Bedentung.

In furger Zeit wird biefe Rirche eine lebensvolle unzerstörbare Macht. Zunehmend erstarkt sie trok der Verfolgungen des römischen Staats und durch dieselben; mitten in dem heidnischen Weltreich, bas aus den Fugen weicht und die innere Kraft des Zusammenhaltes ent= behrt, ist die christliche Kirche nach wenigen Jahrhunderten die einzige innerlich lebendige und festgeschloffene Ginheit. Die Staatseinheit liegt im Cafarismus, die Glaubenseinheit in der Kirche, die jenem gegenübersteht schon als eine imposante, felbst in ihrer außern Erscheinung unüberwindliche Macht. In einer Richtung sind Casarismus und Kirche einander verwandt: in dem Streben nach Centra = Lifation. Diese Verwandtschaft begründet eine Anziehung, welche bie Rirche auf bas Centrum ber Staatsmacht ausübt. Wenn fich bie beiben Machte gegenseitig ergreifen und einen Bund schließen, so ftarkt jede ihre Herrschaft. Diese Lage der Dinge, die ihm sehr wohl in religiösem Licht erscheinen konnte, begreift Conftantin ber Große: es ift weniger bas Areug in ben Wolfen, als bas in ber Welt gewesen, vor dem er sich gebeugt hat; ber Cafarismus bekennt sich zum Christen= thum und erhebt es baburch zur Weltmacht. Was Conftantin im Anfange des vierten Jahrhunderts begründet und Julian fünfzig

Jahre nach ben ersten Toleranzedicten vergeblich rückgängig zu machen gesucht hat, besestigt am Ende dieses Zeitalters, noch vor Theilung des Weltreichs, Theodosius der Große.

Die erste innere Aufgabe der neuen Religion bestand in der Entfaltung und Ueberwindung der apostolischen Gegensäße, in der Bcgründung des katholischen Christenthums. Die Aufgabe nach außen war der Sieg über das heidnische Weltreich; er wurde erreicht, nachedem das Christenthum im Laufe der drei ersten Jahrhunderte alle Arten der politischen Versolgung von Nero dis Diocletian bestanden und alle Angrisse der Philosophie von Celsus dis Porphyrius und Julian ersahren hatte.

## III. Die Rirchenlehre.

#### 1. Die Probleme.

Die Glaubenseinheit forbert die vollkommene Uebereinstimmung in ben Glaubensvorstellungen, diese Vorstellungen muffen durch die Rirche erkennbar und allgemein gültig, d. h. symbolisch gemacht werben; nur die Kirche kann diese Aufgabe lösen, denn nur sie hat kraft ihrer Verfassung in den Bischöfen und Synoben die Organe, welche den Glauben bestimmen und festsetzen können. Der Chriftus= glaube muß allen willkurlichen Borftellungen, allen widerstreitenden Gefichtspunkten entruckt und in eine Form gebracht werben, in ber er Eine folche Form bedarf die Rirche, denn die Glaubenseinheit fordert auch die Einheit im Glaubensbewußtsein, erst dadurch wird die Rirche innerlich grundfest. Die Manner, welche bas firchliche Fundament gestalten, diese Bildner der Glaubenslehre, heißen mit Recht die Bater der Kirche, patres ecclesiae; sie verwandeln den Glauben in Glaubensfage ober Dogmen, fie begründen die Rirchenlehre und damit die innere Glaubenseinheit der Kirche, sie lösen die Grundaufgaben der Theologie, die innerhalb dieses Abschnittes ihrer Entwicklung die patriftische genannt wird.

Die Lösung geschieht unter einem regulativen Gesichtspunkt. Das Kriterium der kirchlichen Glaubenseinheit ist bestimmt durch die Lehre Christi und der Apostel. Wahr ist, was diese gelehrt haben, was als ihre Lehre fortgepslanzt und überliesert worden ist in stetiger Succession durch die Nachfolger der Apostel, mit denen die Kirche sich und nur sich allein im geschichtlich lebendigen Zusammenhange glaubt. Wahr ist demnach, was mit der apostolischen Tradition übereinstimmt.

Wie die apostolische Succession die Glaubenseinheit der Kirche bildet, so bildet die apostolische Tradition die Norm und das Regulativ für die Glaubenslehre der Kirche.

Aus dem Gesichtspunkte und der Grundidee des Christenthums läßt sich die Richtschnur erkennen, welche die Fassung und Lösung der patristischen Ausgabe leitet. Was geglaubt werden soll, ist Christus als der Erlöser der Menscheit. Er soll geglaubt werden als die Person, in welcher die Thatsache der Welterlösung vollbracht ist. Der Glaube an diese Thatsache bildet die seste Voraussetzung, auf welcher die Kirche beruht, diese Thatsache bildet die sichere Glaubensrichtschnur, welche die Glaubensvorstellungen regulirt und ordnet. Was dieser Richtschnur zuwiderläuft, ist salsch; was mit ihr übereinstimmt, ist richtig: so unterscheiden sich in den christlichen Glaubensbegriffen Orthodoxie und Heterodoxie. Und die Ausgabe der Kirche ist, daß sie nach dieser Richtschnur die rechtzläubige Lehre ausbildet und sestsellt.

In jener Glaubensthatsache selbst liegt die Grundfrage ber driftlichen Theologie. In der Person Christi ist die Thatsache der Welterlösung vollbracht: also muß Christus geglaubt werden als der Belt= erlöser, als das welterlösende Princip, welches ewig ift, wie der gött= liche Weltzweck, wie das göttliche Schöpfungsmotiv, also ewig, wie Gott Dieses welterlösende Princip soll geglaubt werben als bie Berson Jesu, als biese bestimmte geschichtliche Berson. Beibe Glaubens= momente wollen mit gleicher Berechtigung gelten und forbern, daß bie Kirchenlehre sie vereinige. Rehmen wir an, eine gewisse Vorstellungs= weise wolle in Christus das erlösende Weltprincip bergestalt anerkennen und hervorheben, daß badurch die geschichtlich menschliche Berson Jesu aufgehoben und unwirklich gemacht wird, so hört die Thatsache der Erlösung auf eine geschichtliche und wirkliche Thatsache zu fein: biese Borftellungsweise ift daher falich. Ober eine andere Borftellungs= wolle in der Person bes Erlösers den endlichen creatürlichen Charakter bergestalt hervorheben, daß seine göttliche Natur baburch herabgesett und ungültig gemacht wird, so erscheint die That= sache ber Erlösung unmöglich, diese Borstellungsweise steht baber eben= falls im Widerspruche mit bem, was geglaubt werden foll. So wird die Kirchenlehre im Streit mit entgegengesetten Glaubensansichten die ihrige ausbilden muffen; fie ift von zwei Seiten bedroht, Die felbst einander miderstreiten: von ber einen Seite wird die gottliche Erscheinung Chrifti auf Roften seiner geschichtlichen und menschlichen Realität

zur Geltung gebracht, von der andern umgekehrt sein creatürliches Wesen auf Rosten des göttlichen: dort ist die gnostisch=doketische, hier die rationalistisch=arianische Worstellungsweise zu bekämpsen.

Seten wir die Thatsache ber Erlösung in Chriftus als bas ursprünglich Gegebene voraus, so ift die Aufgabe der patriftischen Theologie, die Glaubensvorstellungen damit in Einklang zu bringen, fie jenem Glaubensprincip conform zu machen, fie bergeftalt zu beftimmen, daß fie jene Urthatsache nicht aufheben. Die Menschheit foll burch Christus erlöft, b. h. mit Gott versöhnt fein. Diese Thatsache erscheint mithin als ein Product aus brei Factoren: Gott, Chriftus, Menfcheit. In Rudfict auf alle brei Factoren find eine Menge Vorstellungen benkbar, die sich nur mit der Thatsache der Erlösung nicht vertragen: alle biefe Borftellungen find im Sinne ber Rirche falsch und muffen es sein; in Rücksicht auf alle drei Bedingungen find also nur gemiffe Borftellungen richtig. Gben barum handelt es fich in ber Aufgabe ber Rirchenlehre, biefe richtigen Borftellungen gu Wird Gott nicht fo gebacht, bag von ihm ein erlofendes Weltprincip ausgeht, welches in der Person Jesu erscheint und die Bemeinschaft ber Gläubigen erfüllt, so ift bie Thatsache ber Erlösung nichtig. Wird die Person Christi nicht so gedacht, daß in ihr die Erlösung stattfindet, so ist diese Thatsache so aut als nicht geschehen. Wird die menschliche Natur nicht so gebacht, daß sie einer folchen Erlösung bedürftig und bafür empfänglich ift, so ift die Thatsache der Erlösung zwecklos und leer.

So sind es im Hindlick auf jene Urthatsache des Glaubens drei Probleme, welche die Kirchenlehre bewegen: wie muß das Wesen Gottes, Christi, des Menschen gedacht werden, damit in allen drei Punkten unsere Vorstellungen der Thatsache der Erlösung consorm sind? Die erste Frage ist das theologische Problem, die zweite das christoslogische, die dritte das anthropologische. Die kirchliche Lösung der ersten Frage entschete Athanasius, der Bischof von Alexandrien, im Streit mit dem Presbyter Arius; er verhält sich nach Baurs treffensdem Ausspruch zum Dogma, wie Gregor VII. zur Kirche; die der zweiten entscheidet Chrisus, der Patriarch von Alexandrien, im Streit mit Restorius, dem Patriarchen von Constantinopel, die der dritten Augustinus, der Bischof von Hippo, im Streit mit dem Mönch Pelagius.

Die Lösung der ersten Frage sorbert die Unterscheidung der gött= lichen Personen und deren Wesensgleichheit: die Feststellung der göttlichen Dekonomie, ben Begriff ber Trinitat. Die Lösung ber zweiten Frage fordert die Unterscheidung und Bereinigung der beiden Naturen in Chriftus: ben Begriff ber Gottmenschheit. Die Lösung der dritten Frage besteht in der Lehre von der göttlichen Gnade und der fündhaften Natur bes Menfchen, wodurch ber Begriff ber menfch= lichen Freiheit bestimmt wird. Sier vollendet sich das kirchliche Glaubensspstem im ausgemachten und durchgangigen Gegensatz zu ber heidnischen Welt. Diesen Gegensat zwischen Chriftenthum und Beidenthum entscheidet Augustin, indem er beide als von Grund aus ent= gegengesette Weltordnungen auffaßt: das Heidenthum als das Reich dieser Welt, «civitas terrena», das Christenthum als das Reich Gottes, Er begründet die specifisch driftliche und firchliche «civitas Dei». Weltanschauung, erfüllt von dem erleuchteten Glauben an eine neue Belt mitten in ber hereinbrechenben Zerftorung und Bermuftung ber alten.

## 2. Der Auguftinismus.

Augustin ist unter den kirchlichen Denkern der bedeutendste, und wenn von der kirchlichen Bedeutung die theologische abhängt, so ist er unter allen dristlichen Theologen der größte, denn er hat die Kirche über sich selbst ins Klare gedracht; er hat erleuchtet, was sie ist, er hat ihr das Licht angezündet, in welchem die Kirche sich selbst erkannt hat, und in diesem Sinn darf man von diesem Kirchenvater mit Recht sagen, daß er das größte Kirchenlicht gewesen ist. Er hat nicht bloß den Glauben der Kirche vollendet, sondern zugleich den Glauben an die Kirche begründet, indem er aus dem Glaubensprincip der Erlösung alle diesenigen Folgerungen zog, welche die menschliche Natur betreffen.

Die menschliche Natur soll so gedacht werden, daß sie in die Heilsthatsache der Erlösung eingeht und paßt: sie muß daher gelten als erlösungsbedürstig oder als sündhaft; sie kann erlöst werden nur durch Christus, sie erscheint daher als von sich aus erlösungsunsfähig oder als in ihrer Sündhaftigkeit unfrei. Die Sünde ist demnach die Macht, welche den Willen beherrscht, sie ist eine Beschaffenheit des Willens, von welcher dieser nicht loskommen kann, sie ist die Natur des menschlichen Willens. Aber die Sünde ist Schuld, die Schuld setzt dies Freiheit voraus, denn nur diese kann schuldig werden; eine Sünde, welche die Freiheit ausschließt, hebt sich selbst auf. So erscheint die Sünde als eine That der Freiheit und zugleich als deren

Berluft: ber Mensch hat ursprünglich die Freiheit gehabt nicht zu sunbigen, er hat gesündigt, dadurch hat er jene Freiheit verloren und zwar von sich aus für immer. Seitdem kann er nichts als sündigen. In der ersten Sünde ist das Menschengeschlecht gefallen, in Abam haben alle gesündigt. Die Sünde ist in ihrem Ursprunge frei, in ihren Folgen Anechtschaft, sortwirkende Verderbniß der menschlichen Natur, Erbsünde: dies ist der Grundbegriff Augustins, den er zuerst in dieser Bedeutung geltend gemacht, ins volle Bewußtsein erhoben, in den Mittelpunkt der Erlösungslehre gestellt hat.

In dem Zustand ber Erbfunde fann ber Menich die Erlösung nicht erwerben, er kann fich dieselbe weder geben, noch auch von fich aus verdienen, fie kann ihm nur zu Theil werden wider fein Berdienst, b. h. burch Onabe; Diese Onabe ift von Seiten bes Menschen burch nichts begründet, sie ift daher unbedingt, fie handelt grundlos und ift ein Act göttlicher Willfur. Der Menfch wird ohne fein Buthun von Gott begnadigt, b. h. jur Erlösung ermählt: die Erlösung gilt baber als Onaben= mahl, als eine Wahl, völlig unabhängig von den menschlichen Sandlungen und Werken, wornach fie fich zu richten hatte; fie geht dem Menschen voraus und muß bemnach gedacht werden als göttliche Vorherbestimmung oder Pradestination. Wählen heißt vorziehen: die einen find von Gott ermählt zur Seligkeit, die andern zur Berdammniß. Nun kann nach göttlichem Rathichluß, offenbart in der Thatsache der Erlösung, der Mensch ber göttlichen Gnade nur theilhaftig merden burch Chriftus, und die Gemeinschaft mit Chriftus ist nur möglich durch die Kirche: daber ift diese das Reich der Gnadenmittel, die gottliche Gnadenanstalt auf Erden, welche die menschliche Erlösung bedingt und vermittelt. Es giebt kein beil außer in ber Erlösung, also kein Beil außer ber Rirche: bies ift ber Begriff ber alleinseligmachenben Rirche. Nulla salus extra ecclesiam.

Die Glaubensthatsache der Erlösung fordert, daß die menschliche Natur unter der Herrschaft der Erbsünde gedacht werde. Zu derselben Forderung führt der Begriff Gottes und der Begriff der Kirche. Gott muß gedacht werden als unbedingter, d. h. allmächtiger Wille, er ist nicht bloß Macht, sondern Wille: dieser Begriff verneint alle Emanation. Er ist unbedingter Wille, der durch nichts außer ihm beschränkt wird, außer dem es also nichts giebt, das ihn einschränken könnte: dieser Begriff verneint allen Dualismus. Der religiöse Platonismus, die Neuplatoniker, die christlichen Gnostiker dachten dualistisch

und emanatistisch. Die augustinische Theologie ift biesen Borstellungs= arten vollkommen entgegengesett.

Ift Gott Wille, so ift die Welt ein Werk seines Willens, b. h. fie ift Geschöpf, und die göttliche Wirksamkeit schöpferisch. Ift Gott un= bedingter Wille, so kann die Welt, da fie nicht aus dem göttlichen Wesen hervorgeht, nur durch den göttlichen Willen geschaffen sein aus Nichts, sie ist "per Deum de nihilo"; so ist die Welterhaltung, da die Welt in sich nichtig ift, eine fortgesette Schöpfung Gottes, "creatio continua"; so ist alles, mas in der Welt geschieht, durch den göttlichen Willen bestimmt, vorherbestimmt, fo find auch die Menschen pradestinirt, bie einen zur Seligkeit die andern zur Berbammniß; fo kann die Erlösung von seiten des Menschen durch nichts bedingt sein, d. h. die Menschen erscheinen als von sich aus vollkommen unfähig zur Erlösung, als bergestalt in ber Herrschaft ber Sunde befangen, daß biefe ihre Willensbeschaffenheit ausmacht, die sich forterbt von Geschlecht auf Geichlecht. Bier mundet die augustinische Theologie in den Begriff ber Erbfünde.

Zwei Hauptbegriffe bes augustinischen Shstems scheinen im Wibersstreit mit einander: der Begriff Gottes fordert die Unbedingtheit des Willens und diese den Begriff ber Prädestination, welche die menschsliche Freiheit aushebt; aber ohne Freiheit giebt es keine Sünde, ohne diese keine Erlösungsbedürstigkeit, ohne diese keine Erlösung. Was der Gottesbegriff verneint, bejaht der Erlösungsbegriff. Diesen Widerspruch will Augustin so lösen, daß er die menschliche Freiheit nicht als solche verneint. Gott hat sie dem Menschen gegeben, aber dieser hat sie durch die Sünde verloren und seine Natur verkehrt: eben das durch ist die Sünde zur Erbsünde geworden.

Der Begriff ber Kirche fordert den der Erbsünde. Die Einsicht in diesen Zusammenhang ist für das augustinische System durchaus erleuchtend. Silt die Kirche als das Reich, innerhalb dessen allein wir der Gemeinschaft mit Christus und dadurch der göttlichen Gnade theilhaftig sein können, so besitzt sie die Macht der Sündenvergebung; nur durch sie und in ihr können die Sünden vergeben werden; dieses Heil widerfährt dem Menschen, indem die Kirche ihn ausnimmt in ihren Schooß durch das Gnadenmittel der Tause. Nun ist die Kirche als das Reich der göttlichen Gnade, wie diese selbst, unbedingt und unabhängig von dem Zuthun des Menschen; sie geht den Einzelnen voraus, sie erscheint, wie bei den Alten der Staat, als das Ganze,

welches früher ist als die Theile: sie empfängt daher den Menschen im Beginn seines irbischen Daseins, bei seinem Gintritt in die Belt: fie muß icon die Rinder fich einverleiben, indem fie dieselben tauft. Durch die Taufe werden die Kinder der Sündenvergebung theilhaftig. also müssen sie auch der Sündenvergebung bedürftig, d. h. fündhaft fein, was nur möglich ift in Folge ber Erbfünde. Es ift fehr bezeichnend, daß über die Berdammnig der ungetauften Rinder ber Streit ausbricht zwischen Pelagius und Augustin. Wenn es außer ber Rirche kein Beil giebt und die Seligkeit nur durch fie erreicht werben kann, fo ift ber außerkirchliche Buftand heillog, fo ift bieffeits ber Taufe bas Berberben, fo herrscht im Reiche ber Natur die Sunde, bie zur Berdammniß führt. Ohne Erbfunde keine Sundhaftigkeit ber Rinder, feine Nothwendigkeit in diesem Fall ber Sündenvergebung, keine Nothwendigkeit der Kindertaufe, keine Geltung der Kirche vor den Einzelnen, keine unbedingte Geltung berfelben, b. h. keine Rirche als Reich der Gnade. So stellt sich die Lehre von der Erbfünde in den Mittelpunkt ber Kirchenlehre. Der Glaube an die Kirche fordert den Glauben an die natürliche Berberbnig des Menschen und umgekehrt. Was das ewige Beil des Menschen betrifft, so geschieht nichts durch ben natürlichen Menschen und alles nur burch bie Kirche. Das ift ber Mittelpunkt ber auguftinischen Lehre, die mit rudfichtsloser Energie und Scharfe alle Folgerungen vollzieht, welche das vorausgesetzte Glaubensprincip gebietet, felbft in ihren unvermeiblichen Wiberfprüchen.

Auf dieses System gründet sich die Kirche des Mittelalters: von bier aus empfangt fie bas Bewuftsein ihrer unbedingten herrschaft. Aber im Berlauf der kirchlichen Entwicklung muffen Folgerungen hervortreten, unter benen fich bas Princip ber augustinischen Lehre ver-Der Glaube an die Kirche ift der unbedingte Gehorsam, welcher thut, mas die Rirche forbert; ber Gehorfam tann fich nur auf eine einzige Beise bewähren: durch das folgsame Thun, durch das außere Werk, in diesem Fall burch die kirchliche Leiftung. Das Werk, von innen betrachtet, kann gefinnungslos fein; von außen geschätt, tann es bas Dag ber geforberten Leiftung weit überschreiten, ein ben Ameden ber Rirche höchst zuträgliches, barum ein verdienftvolles und heiliges Wert fein. Es liegt in ber Natur ber Werte, bag fie von außen geschätzt werben. Jest bietet fich bie Möglichkeit bar, kirchliche Berbienfte zu erwerben, fich burch firchliche Werke zu rechtfertigen. Belten aber einmal Werke als Mittel zur Rechtfertigung, so ist bas Fifcher, Gefc. b. Philof. I. 4. Aufl. R. A.

menschliche Zuthun nicht mehr ausgeschlossen von den Bedingungen zur Erlösung, so muß in demselben Maße, als dieses Zuthun verbienstlich ist, auch der menschlichen Freiheit Geltung eingeräumt werden. Und so geht aus dem Glauben an die Kirche, den Augustin begründet, eine menschliche Werkheiligkeit hervor, die, im Widerspruch mit Augustin, sich stügen muß auf die pelagianische Freiheitslehre. Nachdem die Verzüngerung der Religion in kirchlichen Werken ihre äußerste Grenze erreicht hat, erhebt sich von neuem der augustinische Grundgedanke von der sündhaften Menschennatur und der göttlichen Gnade als resormatorische Macht; er durchbricht innerhalb des abendländischen Christenthums die Autorität des römisch katholischen Systems in Luther, Zwingliund Calvin; er bekämpst innerhalb der katholischen Welt das jesuitische System durch den Jansenismus.

## IV. Die Bergötterung ber Rirche. Der Areopagit.

Gilt die Kirche als Reich der göttlichen Gnade, als Gefäß und Wirkungskreis des heiligen Geistes, so erscheint sie selbst als ein Glied in der Einrichtung der göttlichen Macht, als eine ewige Ordnung, die in ihren hierarchischen Formen die Stusenleiter bildet, die vom Himmel zur Erde herabsührt. In dieser Borstellung verdunkelt sich der geschichtliche Ursprung und Entwicklungsgang der Kirche, sie erscheint als vom Himmel herabgestiegen, sichtbar geworden in der irdischen Hierarchie, die von der jüdischen zur christlichen, von der gesetzlichen zur kirchlichen, von den Diakonen und Presbytern zu den Bischösen emporsteigt und sich jenseits der Welt in der himmlischen Hierarchie, in den Ordnungen der Engel fortsetzt, deren oberste Stusen den Thron Gottes umgeben.

Die Stusenordnung der platonischen Ideen hatte sich in den letzten Systemen der griechischen Philosophie, in dem religiösen Platonismus umgewandelt in die Stusenordnung der heidnischen Götter. Diese Vorstellung, von der neuplatonischen Schule zu Athen, insbesondere von dem Systeme des Proklos ausgebildet, war die letzte des erschöpften Heiden Autorität errungen, sie ist auch ein Stusen die Geltung einer göttelichen Autorität errungen, sie ist auch ein Stusenreich, das vermittelnde zwischen Gott und der Menscheit; ihrer hierarchischen Verfassung entspricht der Thous und die Form jener neuplatonischen Vorstellungsweise. So erklärt sich, daß beide einen Bund eingehen, daß jener Thous christianisirt und in ihm die Kirche vergöttert wird.

Diese Art ber Berschmelzung neuplatonischer Formen mit dem Glauben an die Kirche, diese Art der Bergötterung der Kirche bildet den Charakter und das Thema jener Schriften, welche im sechsten christlichen Jahrhundert unter dem Namen des "Dionhsius Areopagita" bekannt werden, der unter den ersten Christen war, welche Paulus in Athen bekehrt und den die Sage zum ersten Bischof von Athen, die frankische Legende unter dem Namen St. Denis zum Gründer der Gemeinde von Paris gemacht hat. Die Anschauung der "areopagitischen Theologie", die in der Kirche das himmelreich auf Erden erblickt und seiert, hat sich der Glaubensphantasie und Mystik des Mittelalters tief eingeprägt: es war die Gnosis, welche der Kirche entsprach.

## Biertes Capitel.

## Der Entwicklungsgang der mittelalterlichen Philosophie.

I. Die Aufgabe.

Das Chriftenthum ift Kirche, ber Chriftusglaube Dogma geworden, ausgebilbet in einer Reihe kirchlicher Lehrbegriffe und Glaubensfate. Jett ift die feste Boraussetzung, worauf sich die weitere Entwicklung ber driftlichen Ibeen grundet, die Erlösungsthatsache, bargeftellt in ber Form der aus der Arbeit der Kirchenväter und der großen Concile bes vierten und fünften Jahrhunderts hervorgegangenen Symbole und Glaubenslehrfage. Die Erlöfungsthatfache wollte verkundet, glaubig empfangen, von jeder beschränkten Geltung befreit merben; die Glaubensfate bagegen wollen gelehrt, bewiesen, verknüpft und geordnet sein. Wie die Rirche ein hierarchisches Shiftem von burchgangiger Ginheit bilbet, fo muß ihre Lehre ein Glaubensspftem werben, in völliger lebereinstimmung mit dem Geift der Kirche und von diesem beherrscht. Die Spstematisirung des Glaubens forbert einen Inbegriff und verstänbigen Zusammenhang ber Sate burch Begründung und Folgerung, b. h. eine demonstrative Verfassung, wodurch der Dogmenglaube lehrund lernbar gemacht mirb. Diese schulgerechte Ginrichtung ber chriftlichen Glaubenslehre giebt die icolaftische Theologie. Un die Stelle ber Rirchenväter treten die Rirchenlehrer im engeren Sinne des Worts, an die der «Patres ecclesiae» die «Doctores ecclesiae», die den dog= matischen Glaubensinhalt als Lehrstoff empfangen. Die Theologie wird geschult, fie wird gur firchlichen Schulphilosophie, gur Scholaftif und bilbet in dieser Gestalt die Philosophie jenes kirchlichen Beltalters, bas man die mittleren Zeiten ber Weltgeschichte zu nennen pflegt.

Der Charakter und die Aufgabe der Scholastik ist dadurch bestimmt. Sie steht im Dienst der Kirchenherrschaft, im strengen Zusammenhang mit dem hierarchischen System, ihre Arbeit ist eine wesentlich formale, sie hat aus gegebenem Material nach vorgeschriebenem Plan und fester Richtschnur ein Lehrgebäude zu errichten, welches in das kirchliche Weltgebäude vollkommen paßt; sie ist als Theologie ein dienendes Glied der Kirche, sie ist als Philosophie "die Magd der Theologie".

Aber wie gebunden immerhin in der Scholaftif die Stellung der Philosophie ift unter der Herrschaft der Kirche und Theologie, so entshält diese Gebundenheit zugleich ein neues und eigenthümliches Bershältniß, welches in der Scholastif die Philosophie mit dem Glauben eingeht. Die Kirchenlehre bestimmt, was geglaubt wird; die Scholastif soll erklären, warum das Geglaubte wahr ist. Das Dogma sagt: «Deus homo», die Scholastif fragt: «Cur Deus homo?» Die Slaubensslehre will dem natürlichen Berstande einleuchtend gemacht werden, das menschliche Erkennen will mit dem Glauben übereinstimmen: diese llebereinstimmung ist die ausgesprochene Aufgabe, gleichsam das Programm der Scholastif. Darin unterscheidet sich die letztere von der theologischen Entwicklung, die ihr vorausgeht, und von der philosophischen Entwicklung, die ihr vorausgeht, und von der philosophischen Entwicklung, die ihr folgt.

Die firchliche Glaubenslehre mußte sich im Gegensatz zur Enosis, die sie vor sich hatte, im Gegensatz überhaupt zur Philosophie, die vom Heibenthum herkam und ihr als die Mutter aller häretischen Borstellungen erschien, ausbilden. Die Philosophie und mit ihr alle natürliche Bernunsterkenntniß galten als das glaubensseindliche Princip, dessen Aussigen Tertullian als das Kriterium des Unglaubens, als das völlige Gegentheil der göttlichen Glaubenswahrheit ansah und mit seinem «credo, quia absurdum» zu Boden schlug. In der nachscholastischen Zeit macht sich die Philosophie unabhängig vom Glauben und nimmt ihren eigenen Weg, selbst im Widerspruch mit der Glaubensrichtung. Bor und nach der Scholastik sind Glaube und Philosophie getrennt; in ihr, so lange sie in völliger Krast steht, sind sie verbunden. So lange dieses Band hält, dauert die Blüthe der Scholastik und lebt sie in ihrem wahren Element; sobald sich dieses Band auslöst, geräth sie in Berfall. Wie sich der Glaube von der Philosophie losreißt und ihr den Dienst künstich der Glaube von der Philosophie losreißt und ihr den Dienst künstich der Glaube von der Philosophie losreißt und ihr den Dienst künstich der Glaube von der Philosophie losreißt und ihr den Dienst künstich der Glaube von der Philosophie losreißt und ihr den Dienst künstich der

bigt, sind auch die Zeichen da, daß der Verfall der Scholastik beginnt. Und dieser Bersall kam von innen, er war die Selbstauflösung der Scholastik, denn sie mußte in ihrem eigenen Entwicklungszgange dazu fortschreiten, die Trennung zwischen Glauben und Wissen zu fordern und damit ihr eigenes Werk zu zersetzen.

Der Beweggrund der Scholastik heißt: «credo, ut intelligam». Ihre Grundlage ist die kirchliche «sides», ihr Ziel die «ratio sidei». Die Shstematisirung des Glaubens ist zugleich die Rationalisirung desselben. Die Scholastik ist rationale Theologie unter der Herschaft der Kirche: darin besteht ihr Charakter und ihre Aufgabe. Die Kirche berechtigt mit der Scholastik die Philosophie, sie giebt ihr ein Arbeitsseld, sie sordert die Ausbildung einer christlichen Philosophie und nimmt die rationelle Thätigkeit in ihre eigene Entwicklung aus, freilich als einen dienenden, vollkommen abhängigen Factor, dem der Kirchenglaube vorschreibt, was er zu thun hat. Aber dienen heißt frei werden. Der Gehorsam ist die Zucht der Befreiung. Im Dienste der Theologie hat sich die Philosophie ihre Mündigkeit mühselig erarbeitet und die Selbständigkeit errungen, womit sie zuletzt von der Botmäßigkeit der Kirche sich losreißt und ihre eigene Entwicklung unternimmt.

## II. Das firchliche Weltalter.

Wir haben in der Bestimmung der Aufgabe und Wirksamkeit der Scholastik ein kirchliches Weltalter vorausgesetzt, das geschichtlich begründet sein mußte, bevor diese kirchliche Philosophie ihr Lehramt antrat; es mußten sich neue Welt- und Völkerzustände entwickelt haben, die das Christenthum in der Form des Kirchenglaubens empfingen, deren Erziehung und Cultur von der Kirche ausging. Der Untergang der alten Welt, die Stürme der Völkerwanderung, die Zerstörung des weströmischen Reiches, welches von den vorhandenen Mächten die Kirche allein überlebt, die Bildung seudaler Staatenordnungen, die Christianistrung der neuen Völker, die sich in romanische, germanische, slavische unterscheiden, zuletzt die Gründung eines neuen fränkisch-karolingischen Weltreichs sind die Bedingungen, die das kirchliche Weltalter anbahnen und dem Eintritt der Scholastik vorausgehen. Ihr Schauplat ist die abendländische Welt, die romanisch-germanische: Spanien, Frankereich, Italien, Britannien, Deutschland.

Das geistige Centrum bieser neuen Welt ist Rom, nicht mehr bas alte ber Casaren, sonbern bas kirchliche, in bessen Weltherrschaft

bas Zeitalter besteht, welches wir das kirchliche genannt. Die Herrschaft der Kirche ruht in ihrer Einheit und Centralisation; das Centrum des Weltreichs, darum auch der Weltkirche, ist Rom. Die Steigerung des römischen Bischofs zum Herrn der Kirche ist die Bedingung, die den Charakter des kirchlichen Zeitalters ausmacht und erfüllt. Dieser römische Summepischopat ist das Papstthum, das allmählich im Lauf der Jahrhunderte von Stufe zu Stufe den Gipsel ersteigt, wo es Kirche und Welt zu seinen Füßen sieht.

Die erste Staffel mar ber kirchliche Brimat, ben ber romische Bischof als Nachfolger Betri in Anspruch nahm, ben insbesonbere Leo I., ein Menschenalter bor bem Untergange bes weströmischen Reichs, auf Grund ber firchlichen Burbe und Bebeutung Roms geltenb gu machen wußte. Während bes jahen Wechsels ber politischen Schickfale Italiens im Laufe ber folgenden Zeit - bie Gothenherrschaft mußte ben Griechen und diese ben Langobarden weichen — erstartt mehr und mehr die außere Unabhangigkeit bes Nachfolgers Betri. Der zweite große Fortschritt geschieht im achten Jahrhundert durch jene Berbinbung mit ben frankischen Berrichern, Die icon Gregor I im Sinn hatte, die dem Bischof von Rom den ersten Länderbesitz einträgt und nach ber Zerftörung bes Cangobarbenreichs jenen bebeutungs= und schicksalsvollen Moment bicht vor bem Beginn des neunten Jahr= hunderts herbeiführt, der einen neuen Weltzustand bezeichnet: die Raiferkrönung Rarls des Groken durch den ersten Bischof des Abendlandes, die kirchliche Inauguration des mittelalterlichen Cafarenreiches, bie Unterordnung der Welt unter zwei höchste, für jett einverstandene, einander nebengeordnete Gemalten: die Doppelgemalt von Raifer und Papft. Es war ein Dualismus gegründet, ber im Fortgang ber Dinge zwischen jenen beiben Gewalten ben Kampf um die Weltherrschaft her= borrufen mußte.

Vorherging die dritte Steigerung, die dem römisch-kirchlichen Primat und bessen zuständlicher Geltung durch jene Sammlung salscher, nach Isidorus genannter Decretalen den Schein einer gesetzlichen Grundlage unterschob. Die gewordenen Zustände sollten als die ursprünglichen gelten, der römische Bischof als der von jeher anerkannte Bischof der Weltkirche, dem schon Constantin auch die Herrschaft über Kom und Italien eingeräumt habe. Jetzt erst vollendete sich das hierarchische System, der kirchliche Pyramidenbau; der römische Bischof galt nicht bloß als der erste, sondern als der oberste

Bischof der christlichen Welt, als Haupt und Herr der Kirche. In dieser Centralgewalt besteht das eigentliche Papstthum. Die pseudosisidorischen Decretalen erschienen um die Mitte des neunten Jahr-hunderts, hervorgegangen aus dem Schoöse des frankischen Spissopats und im Interesse desselben entstanden, denn die unmittelbare Untersordnung unter den römischen Herrn befreite die Bischöse des frankischen Reichs von den weltlichen und kirchlichen Mächten (Metropoliten), die sie in der Nähe beengten. Unabhängig von den gemachten Decretalen, behauptet die durch die Zeit getragene Geltung seiner kirchslichen Centralgewalt mit vollem Bewußtsein und voller Thatkraft Rikolaus I. (858—867).

In dem Kampf um die Weltherrschaft und in dem Siege, den es bavon träat, gibfelt bas Papstthum. Sier erreicht bas kirchliche Weltalter seine Sobe. Man tann diesen Sobengang burch brei Bunkte beftimmen: die aufsteigende Weltherrschaft, die Culmination und ben Anfang bes Sinkens. Im Aufgange steht Gregor VII. (1073-1085), auf der vollen Sohe Innocenz III. (1198-1216), icon in der Reigung abwärts Bonifaz VIII. (1294-1303). Es ift nicht mehr genug, bag bie römischen Bifchofe bie Nachfolger Betri fein follen, fie werben seine Stellvertreter: in diesem Bewußtsein handelt Gregor VII. Das tircliche Machtbewußtsein fteigert fich. Es ift nicht genug, bag fie Petri Stellvertreter find, fie werben bie Bicare Chrifti, Die Statthalter Gottes auf Erben, die unfehlbare Autorität in Menschengestalt. Die Bischöfe felbst gelten nur noch als ihre Vicare, ber Papst ift nicht bloß ber oberfte, sondern traft seiner absoluten Machtvollkommenheit ber alleinige Bischof. So fteht bas Papftthum feit Innocenz III., geftütt auf eine neue Sammlung kirchlicher Beschlüsse von ber Hand Gratians, das sogenannte «Decretum Gratiani», welches im Laufe des awölften Nahrhunderts entsteht. Diese höchste Machtsteigerung ist bas Papalfyftem.

In biesen Weltkampsen um die Universalherrschaft lassen sich brei große Phasen unterscheiden. In der ersten handelt es sich um den Prinscipienkamps zwischen Kirche und Welt oder Staat: es ist der Streit zwischen Gregor VII. und Heinrich IV.; in der zweiten um den weltslichen Besitz, insbesondere um den Besitz Italiens: hier entzünden sich die verhängnißvollen Kämpse zwischen den Papsten und den Hohenstaufen; in der letzten erneuert sich der Streit zwischen Kirche und Staat mit der eigenthümlichen Wendung, daß jetzt der politischen Macht

schon das nationale Bewußtsein zur Seite steht und der römischen Centralgewalt die Unabhängigkeit des nationalen Staates entgegensest: es ist der Streit, welchen gegen Bonisaz VIII. der König und die Stände Frankreichs führen.

Zuerst erscheinen auf dem Kampsplatz die beiden gewaltigen, pyramidensörmig geordneten Körperschaften des Mittelalters: die hier-archische Kirche und der seudale Staat, die Glieder der ersten ein-gesügt zugleich in den Bau und das Getriebe des zweiten, preisgegeben der Verweltlichung und Verwilderung. Die Losreißung der Kirche von den weltlichen Mächten, die sie sessen, die Auflösung aller Bande, die den Klerus in Welt und Staat verstricken, die Entweltslichung der Kirche, ohne Preisgebung ihrer Macht, d. h. die Erhebung derselben über den Staat erkannte Gregor VII. als seine resormatorische Ausgabe. Er verbietet die Priesterehe, den Kauf geistlicher Aemter (Simonie), die Laieninvestitur, das Basallenthum der Bischöse. Der Investiturstreit dauert sort und endet mit einem Compromiß der Barteien.

In dem Kampf mit den Hohenstaufen siegen die Papste, aber die Mittel ihres Sieges tragen schon die Keime ihres Verderbens in Niemals hat die Nemesis in der Weltgeschichte langfamer und großartiger gewaltet. Bur Bernichtung bes beutschen Raisergeschlechtes hat die papstliche Politik einen französischen Thron in Italien ge= gründet: die nothwendige Folge war das Wachsthum des französischen Einfluffes auf ben römischen Stuhl. In bem Streit mit Frankreich scheitert der gewaltige Bonifag VIII., diefer von dem Bewußtsein seiner Macht und Unfehlbarkeit erfüllteste aller Bapfte fallt als ein Gefangener in die Sand des Ronigs von Frankreich, und der zweite feiner Rachfolger, ein französischer Papft, manbert nach Avignon (1305), zwei Jahre nach bem Tobe Bonifag' VIII. Go hat ber Untergang ber Sobenstaufen durch die frangofische Politik der Bapfte die frangofische Befangenschaft berselben zur Folge gehabt, jenes sogenannte babylonische Exil (1305-1377), wodurch das Papstthum in den Abgrund geführt wurde, an bessen Rand schon Bonisaz VIII. stand. Denn bie un= mittelbare Folge biefes Exils mar ber Anfang bes großen Schismas (1378), ber Zerfall ber Kircheneinheit, ber die reformatorischen Concile bes fünfzehnten Jahrhunderts hervorrief, die an der eigenen Aufgabe scheiterten. Denn die Reformation der Rirche ließ sich nicht mit der Restauration bes Papstthums vereinigen. Was blieb übrig, als die kirch= liche Reformation, — nothwendig und durch die gescheiterten Versuche ber Concile bewiesenermaßen unmöglich, wie sie war, — von unten herauf zu beginnen? Und hier erschien Luther, als die Zeit zum Durchbruch reif geworden.

So umfaßt das kirchliche Weltalter, bevor die Reformation des sechszehnten Rahrhunderts den unheilbaren Rif macht, die Zeit von Gregor VII. bis zu ben Anfangen ber beutschen Reformation. biefe Zeit gehört die eigentliche, in ihrer Denkthätigkeit an die Rirche gebundene Scholaftit; fie reicht bom Enbe bes elften bis zum Enbe bes fünfzehnten Jahrhunderts. Ihr Entwicklungsgang entsprach bem ber Rirche. Sier laffen fich zwei Zeitalter beutlich unterscheiben: bas ber papft= lichen Weltherrschaft ober firchlichen Centralisation und das ber beainnenden Auflösung und Decentralisation; jenes umfaßt bas zwölfte und breizehnte, diefes das vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert. Die beiden ersten sind das Zeitalter der Kreuzzüge (1095-1291), in denen das Papstthum an der Spige der Bolker erscheint, und welche (bicht vor Bonifag VIII.) mit dem Berlufte aller ihrer Eroberungen enben. Es steht zu erwarten, daß auch in dem Entwicklungsgange der Scholastik. ber von ben Weltzuftanden ber Rirche abhangt, ber Unterschied jener beiben Zeitalter fich ausprägt; bag in ihrer ersten Beriode bie Grundrichtung ber kirchlichen Centralisation, die Idee der allgewaltigen, alle Einzelmächte bindenden Universalkirche vorherrscht, in der zweiten die Grundrichtung der kirchlichen Decentralisation, die Idee der von Welt und Staat unabhängigen und getrennten Kirche. Kirche und Welt verhalten fich, wie der Rirchenglaube und die natürliche (menschliche) Erkenntniß. Darum wird das Band zwischen Glauben und Wiffen in der ersten Periode festhalten, in der zweiten fich auflösen. Die Scholaftik mandelt fich mit den Zeiten. Eben barin besteht ihre philojophische Bedeutung, daß fie innerhalb ihres Gebiets das Zeitbewufit= fein formulirt und ausspricht. Dag in einem firchlichen Weltalter bas Zeitbewußtsein firchlich geartet und begrenzt ift, erscheint als bie natürliche Folge ber herrschenden Weltzuftande. Es ift ungereimt, über bie obe und unfruchtbare Scholaftit zu klagen und ben Walb zu schelten, weil er kein Obstgarten ift.

III. Die Begründung der Scholastik.
1. Johannes Scotus Erigena.

Die Scholaftik hat zwei Anfänge gehabt, burch mehr als zwei Jahrhunderte von einander getrennt: ben ersten, ber isolirt blieb, im

karolingischen Weltalter, in der Zeit der pseudo-isidorischen Decretalen und Nikolaus' I., den zweiten, mit dem ihr eigentlicher Entwicklungs= gang beginnt, in dem Zeitalter, welches von Gregor VII. herkommt.

Der erste Begründer, ein Brite, den Karl der Rahle an seinen Hof nach Paris rief, war Johannes Scotus Erigena. Ihm galt die Einheit und Universalität des göttlichen Seins als das wahrhaft Wirkliche und die Erkenntniß desselben als die Erleuchtung des Glaubens. Gott ist Ansang, Mitte und Ende alles Seienden, dieses selbst in seinen Artunterschieden bestimmt durch den Begriff des Schaffens und Geschaffenseins. Es giebt ein Wesen, welches alles schafft, selbst ungeschaffen: der ewige schöpferische Urgrund des Alles schafft, selbst ungeschaffen: der ewige schöpferisch Urgrund des Alles schafft, bei die keitz Natur besteht in den Geschöpfen ohne eigene Schöpferkraft, d. i. die zeitzliche und sinnliche Welt; endlich giebt es einen letzten Zustand, in dem alles Schaffen und Geschaffene sein Ziel erreicht: das Ende aller Dinge in der Wiedervereinigung mit Gott.

Demgemäß theilt sich das Seiende oder die Natur ihrem ganzen Umfange nach in folgende Wesensunterschiede: Gott, die Welt in Gott (Logos), die Welt außer Gott, die Rücksehr der Welt zu Gott. Dies ist Erigenas «divisio naturae». Man erkennt schon in der Form dieser begrifslichen Eintheilung den platonischen Denker. In der Art, wie Erigena das Urwesen als unterschiedslose Einheit saßt und die übrigen Naturen als Stusen des einen von Gott ausströmenden, von ihm getrennten, zu ihm zurücksehrenden Lebens nach Weise der pantheistischen Emanationssehre unterscheidet, treten uns unverkenndar die Züge seiner Geistesverwandtschaft mit der neuplatonischen Grundanschauung und der areopagitischen Theologie entgegen. Er wird nicht bloß aus äußerer Beranlassung der Ueberseher des Areopagiten..

Im Shftem bes Erigena hat bas göttliche Leben in der Welt nur einen Ursprung, den Ausgang vom Bater aller Dinge, und die Menschheit nur ein Endziel, die Bereinigung mit Gott; hier giebt es daher keine zweite dem Urwesen gleiche Gottheit, keine göttliche Doppelnatur, keinen doppelten Ausgang des heiligen Geistes, keine doppelte Gnadenwahl. Wenn das Endziel der Menschheit in ihrer Bergeistigung, Berklärung und Wiedervereinigung mit Gott (adunatio) besteht, so kann ihre Gemeinschaft mit Gott in der sichtbaren Kirche und die Gegenwart Christi im Sacrament nur eine bilbliche und symbolische Bedeutung haben.

So steht bieses System im Wiberstreit mit bem Dogma ber Trinitat, ber Gottmenschheit, ber göttlichen Gnabenwahl und mit ber beginnenden Lehre von der Transsubstantiation im Megopfer. Nachbem burch ben Cultus ber Jahrhunderte sich in ber Phantafie ber Gläubigen das bilbliche Opfer allmählich verwandelt hatte in bas reale, mar im Zeitalter Erigenas aus biefem Cultus die Berwandlungslehre bes Paschasius Rabbertus hervorgegangen (831), und jene Abendmahlsftreitigkeiten begannen, Die fich unter Gregor VII. amischen Canfranc und Berengar von Tours erneuten und gulett bie Folge hatten, welche in dem Interesse und der Berfassung der Kirche begründet war: daß unter Innocenz III. die Verwandlungslehre zum Dogma der Kirche wurde (1215). Es giebt kein größeres Beifpiel für bie Entwicklung bes Dogmas aus bem Cultus, keines, in bem ber Blaubensgehorfam im Gegensate zur finnlichen Gewißheit eine gewaltigere Probe zu bestehen hatte, keines, das die Wahrheit jenes goethisch= fauftischen Wortes: "Das Wunder ift bes Glaubens liebstes Rind" einleuchtender machen könnte, als ber Glaube an diefe Berwandlung.

Erigenas Shstem steht im Gegensatz zur römischen Kirche. Es trifft ein Zeitalter, in welchem der Streit über die Prädestination erneut wurde, und der über die Transsubstantiation entstand; es ist daher begreislich genug, daß ein solcher Denker kirchliche Bersolgungen durch Shnoden, Bischöse und Päpste (Nikolaus I.) ersuhr. In ihm mischt sich Gnosis und Scholastik, er hat die Einheit von Glauben und Bissen gefordert, aber in einem Shsteme durchgeführt, welches die Kirche verwarf und noch Jahrhunderte nach ihm als einen Thpus häretischer Ideen verdammte. Man hat Erigena den "abendländischen Origines" genannt. Aber die Scholastik bedurfte, um ihre kirchliche Aufgabe zu lösen, eines "zweiten Augustin."

#### 2. Unfelmus bon Canterburg.

Dieser erschien in einem Zeit= und Geistesgenossen Gregors VII. In bemselben Jahr, wo hilbebrand ben papstlichen Stuhl bestieg (1073), wurde Anselmus von Aosta Prior bes Alosters Bec in Frankreich, Nachfolger jenes Lanfranc, der die Transsubstantiation gegen Berengar vertheidigt hatte; zwanzig Jahre später wurde er Erzbischof von Canterbury, der vornehmste Airchenfürst Englands. Im englischen Investiturstreit steht er gegen den König auf seiten des Papstes, in den kirchenpolitischen Fragen ist er Hierarch, in den theo-

logischen ber firchlich-correcte Begründer ber Scholaftif: in ihm ftimmen bas hierarchische und theologische Interesse zusammen, wie es ber Seift ber Scholaftik forbert.

Jetzt gilt der Kirchenglaube als Beweggrund und Ziel aller Erkenntniß, und diese selbst nur als Mittel, um die Herrschaft der Kirchenlehre zu besestigen. Wo das Begreisen aushört, gedietet der Glaube Halt, und die Vernunst unterwirft sich: "caput submittam!" Die Realität Gottes und der Gottmenschheit werden nicht etwa unterssucht und in Frage gestellt, als ob sie erst auszumachen wären, sie sind nicht fraglich, sondern unerschütterlich gewiß; es handelt sich nur um die Beweisgründe zur Demonstration. Und die Argumente, die Anselmus von Canterburh sür das Dasein und die Menschwerdung Gottes in seinem «Proslogium» und der Schrist: «Cur Deus homo?» gegeben hat, sassen den Charakter der Scholastik sehr gut erkennen.

Er beweift das Dafein Gottes ontologifch. Aus unferem Begriff bes volltommenften Befens erhellt beffen Realität, benn fehlte ihm die Existenz, fo mare es mangelhaft, also nicht vollkommen, und unsere Borftellung mare bann nicht, mas fie ift: bie bes vollkommen= ften Befens. Er beweift die Menschwerdung Gottes aus ben Bebingungen, burch welche allein die fündige Menschheit zu erlösen ift. Denn ber Sündenfall ift als Sandlung wider Gott eine unendliche Schuld, die als folche weder ohne weiteres vergeben noch in verdienter Weise bestraft werden tann; die Bergebung ohne Strafe mare ungerecht, die verdiente Strafe mare Bernichtung: jene murbe ber göttlichen Gerechtigkeit widerftreiten, biefe ben göttlichen Schopfungs= zweck vereiteln. Der einzige Ausweg besteht barin, daß die Schuld wieder gut gemacht ober Gott Genugthuung geleistet wird: Die Erlösung ift nur möglich durch Satisfaction. Aber diese genug= thuende, unfere unendliche Schuld tilgende Sandlung muß felbst ein unendliches Berdienft fein; bazu ift die fündhafte Menschheit un= fähig, ftatt ihrer muß ein fündloses Wesen das Leiden auf fich nehmen, welches die Sündenschuld aufwiegt: Die Satisfaction ift nur möglich durch ein ftellvertretendes Leiden. Un biefer Stelle kann nur Gott felbft die Menschheit vertreten, denn er allein ift fündlos, das stellvertretende Leiden fordert daher die Menschwer= bung Gottes, welche felbft von den Bedingungen, burch welche die Erbfünde fortwirft, unabhängig fein muß, alfo nur burch übernatürliche Erzeugung geschehen fann, nur möglich ift im Sohne ber

Jungfrau Maria, in der Person Jesu, der sich für die Menscheit opsert und durch diesen Opsertod ein unendliches Verdienst erwirdt, das Gott ihm nicht selbst, sondern nur an denen vergelten kann, für welche der Gottmensch sich zum Opser gebracht hat. Diese Vergelztung ist die Sündenvergebung oder die Erlösung der Menschheit. Jeht geht die Rechnung ohne Rest aus: die Erlösung geschieht durch die Menschwerdung Gottes, diese ist bedingt durch die Stellvertretung, diese durch die Genugthuung, welche die Menschheit in Folge der Erbsünde schuldet. An die Stelle der Erbsünde tritt jeht die Erbgerechtigkeit: jene wirkt fort in der Natur, diese wirkt fort in der Kirche als dem Reich der Gnade. So führt uns der Gang der ansselmsschen Beweise in den Mittelpunkt der augustinischen Lehre. Mit Recht durste man diesen ersten kirchlichen Scholastiser den zweiten Augustin nennen.

## IV. Der Entwidlungsgang ber Scholaftit.

#### 1. Realismus und Nominalismus.

Anselms Beweisführung steht unter einer logischen Grundvoraussetzung, die icon die gesammte Rirchenlehre beherrscht, aber erft hier, wo bas bemonstrative und logisch interessirte Denken an bie Dogmen berantritt, gur bewußten Geltung fommt. Die beiben Angelpuntte ber augustinischen Glaubenslehre und ber anselmischen Theologie sind bie Erbfunde und die Erlösung: in Abam ift die Menschheit gefallen, in Christus erlöft. Wenn diefe Thatsachen keine universelle Geltung ober, mas basfelbe beißt, wenn biefe universellen Bestimmungen feine thatfacliche (reale) Geltung haben, fo ift ber Glaube hinfällig. Er beruht daher auf ber logischen Voraussetzung, daß die Menschheit als Gattung ober 3bee im platonischen Sinn in Wahrheit existirt und das Wesen des Menschen ausmacht. Was von dieser Gattung gilt, muß von allen Gattungen (Ideen), von allen Universalien gelten. Wenn fie nicht Realitaten find, so ift zu fürchten, daß die Glaubens= thatsachen entweder als unwirklich ober als unbeweisbar erscheinen. Die Rirche felbst existirt nur traft ihrer Ibee, ihre Realität beruht auf ihrer Universalität; schon Augustin begründet aus der Katholicität ber Rirche beren Autorität, aus ber allgemeinen Geltung bie noth= wendige. Wie der platonische Staat in der Idee der Gerechtigkeit besteht, unabhangig von ben Gingelnen, so besteht die driftliche Rirche

in der Glaubensidee der nur in ihr enthaltenen und fortwirkenden Erbgerechtigkeit: daher ist die Bergleichung beider berechtigt und zutreffend.

Aus bieser der Kirche eingeborenen Grundanschauung folgt nun der Sat, in welchem die Scholastik ihr Princip erkennt: «universalia sunt realia.» Die Gattungen sind das wahrhaft Wirkliche. Es ist bezeichnend genug, daß der erste scholastische Beweis vom Dasein Gottes das ontologische Argument des Anselm war.

Auf ben Sat von der Wirklickeit der Universalien gründet sich der mittelalterliche Realismus, die erste Grundrichtung der Scho-lastik, welche die entgegengesetzte hervorruft. Die Aufgabe der Scho-lastik berechtigt auch die Forderungen des natürlichen Verstandes, diesem aber erscheinen die einzelnen Dinge als die wirklichen Objecte, die Gattungen dagegen als bloße Begriffe und Abstractionen, die wir machen und durch Wörter bezeichnen: demgemäß gelten ihm die universalia nicht als realia, sondern als «status vocis», 'als «vocalia» oder «nomina». Auf diesen Satz von der Nichtrealität der Universalien gründet sich der mittelalterliche Nominalismus, die zweite Grundrichtung der Scholastik, deren erste Aeußerung dem Realismus auf dem Fuße nachsolgt. In dem Streit zwischen Roscellin und Ansselm, zwischen Wilhelm von Champeaux und Roscellin erscheint die Streitfrage und der Gegensatz beider Richtungen schon gegen Ende des elsten Jahrhunderts.

Die Tragweite ber nominalistischen Denkweise läßt sich sogleich abmessen. Die Erkenntniß geschieht durch Borstellungen und Begriffe, durch Urtheile und Sätze. Wenn die Begriffe Realität weder haben noch ersassen, so giebt es keine Erkenntniß des Realen, und da die Glaubensobjecte das wahrhaft Wirkliche sind, keine Erkenntniß des Glaubens. Wenn daher der Nominalismus im Geist der Scholastik die Realität der Glaubensobjecte bejaht, so wird er zugleich genöthigt sein, gegen das scholastische Grundprincip die Erkenntniß derselben zu verneinen. Sobald diese Denkweise die Herrschaft gewinnt, wird jenes Band, in welchem die mittelalterliche Theologie ihren Bestand hatte, gelöst werden: die Einheit von Glauben und Wissen. Von hier aus übersieht man den Entwicklungsgang der Scholastik: im zwölsten und dreizehnten Jahrhundert herrscht der Realismus, im vierzehnten erhebt sich mit zunehmender Geltung die nominalistische Denkweise, die den Bersall der Scholastik anhahnt und den Uebergang bildet zu einer

neuen, von der Glaubensherrschaft unabhängigen Philosophie. So fallen die beiden Grundrichtungen der Scholastik, jede in ihrer vollen Geltung genommen, mit den beiden Perioden zusammen, die wir oben in Rücksicht auf die kirchlichen Weltzuskande unterschieden haben: der Realismus entspricht dem Zeitalter der kirchlichen Weltherrschaft und Centralisation, der Nominalismus dem der beginnenden Zersezung und Decentralisation.

Man hat neuerdings einen folden inneren Entwicklungsgang ber Scholaftik überhaupt in Abrede stellen und andrerseits die Streitfrage zwischen Realismus und Nominalismus auf jenes erfte Rufammentreffen beider einschränken wollen, als Roscellin die Univerfalien für «flatus vocis» erklärte. Will man ben erfolglosen Wiber= fpruch bes letteren allein mit bem Borte "Rominalismus" bezeichnen, fo mag für die spätere, dem Realismus entgegengesette, siegreiche Richtung ein anderer Name gemählt werden; in der Sache selbst, in bem eben erklärten, weltkundigen Gegensatz ber beiben scholaftischen Beitalter wird baburch nichts geanbert. Eben so wenig ift mit bem Einwurf gethan, daß der Fortgang ber Scholaftit nur Bachsthum in ber Breite gewesen sei, nur in ber vermehrten Zufuhr bes Lehrstoffes, mit anderen Worten in der fortichreitenden Renntnig der ariftotelischen Lehre bestanden habe. Die Bilbungsstoffe, die das Mittelalter von ber alten Belt empfing, maren die burftigften. Bon ber Philosophie bes Aristoteles, welche die Scholastik auf ihrer Sohe beherrichen follte. kannte man zunächst nur einen unbedeutenden Bruchtheil der Logik. biefen bloß in der Uebersetung des Boëthius, die Lehre vom Sat und ben Rategorien; bazu tam bes Porphyrius Einleitung in die letteren, bie Schrift von den fünf Wörtern (quinque voces): erst im awölften Jahrhundert wird das Organon seinem ganzen Umfange nach bekannt, erst im folgenden Jahrhundert die Realphilosophie des Aristoteles. Metaphyfit, Phyfit, Pfychologie u. f. f., vermittelt burch lateinische Uebersetungen, die erft aus bem Sebraifchen und Arabischen, später aus bem Griechischen gemacht murben, bis endlich bas Studium ber Alten felbst sich von neuem belebte. Dieses Fortkriechen am Gangelbande des Aristoteles bedeutet nichts anderes als die zunehmende Berweltlichung ber scholaftischen Theologie, woraus zulett bie Trennung zwischen Glauben und Biffen und ber Sieg ber nominaliftischen Ertenntniglehre mit Nothwendigkeit hervorging. Wir werben biefem Bendepunkt in Occam begegnen.

#### 2. Der platonifche und ariftotelifche Realismus.

In dem Zeitalter ber ungebrochenen firchlichen Beltherrichaft gilt in der icholaftischen Theologie der Grundfat, daß die Gattungen oder Ideen Realität haben; diese gilt entweder völlig unabhängig von ben einzelnen Dingen ober als bie ihnen inwohnenbe, wirkfame Macht; fie ift entweder «ante rem» oder «in re». Es ift hier nicht ber Ort, in alle die Spaltungen und Mittelarten einzugehen, die amifchen jenen Faffungen die Beftimmung bes Berhaltniffes ber Universalien und Gingelbinge noch haben tann; die Scholaftit des gmölften Sahrhunderts ift in folden Unterscheidungen unermublich gewesen. beiden normgebenden Auffaffungen find vorgebildet in der griechischen Philosophie: die erfte in ber platonischen, die andere in der aristote= lifchen. Beibe bejahen die Realität ber Ibeen, aber bei Plato gelten fie als bas mahrhaft Seiende, unabhangig von ben Erscheinungen, bei Aristoteles als das mahrhaft Wirkende in den Dingen: dort ift ihre Wirklichkeit Ibeenwelt, hier Natur. Wir haben ichon gezeigt, wie die zweite Auffaffung nothwendig aus ber erften folgt.

Während bes zwölften Jahrhunderts herrscht in der scholaftischen Theologie der platonische, während des dreizehnten der aristotelische Realismus. So lassen sich in der kirchlichen Philosophie des Mittelsalters drei Richtungen unterscheiden, die im Großen und Ganzen mit den Jahrhunderten zusammensallen: die realistischsplatonische im zwölsten Jahrhundert, die realistischsaristotelische im dreizehnten, die nominalistische in den beiden solgenden. Das Mittelglied zwischen der platonischen und aristotelischen Scholastis bildet Petrus Abaelardus († 1142), das zwischen der realistischen und nominalistischen Johannes Duns Scotus († 1308).

Es ist schon hingewiesen auf jene bedeutsame Verwandtschaft, die trotz den grundverschiedenen Zeitaltern und Weltanschauungen zwischen der platonischen Denkweise des Alterthums und der kirchelichen des Mittelalters, zwischen dem platonischen Staat und der römischen Kirche stattsindet. In beiden herrscht das Allgemeine unsbedingt über das Einzelne, gilt das Ganze, welches vor den Theilen ist, als die allein wirksame, von dem Einzelwillen völlig unabhängige Macht. Daher besremdet es nicht, daß unter der unbedingten Herrschaft der mittelalterlichen Kirche eine platonische Schoslastik sich ausbilden mußte, daß diese Scholastik mit dem Zeitalter der Kreuzzüge Hand in Hand ging, daß die Kirche gegen die

zunehmende Entfernung von dieser Art der realistischen Denkweise, gegen die Annäherungen an den aristotelischen Lehrbegriff, gegen dessen Sindringen sich gewehrt hat und zuletzt der Nothwendigkeit nachgab, die sie nicht hemmen konnte. Die naturphilosophischen und metaphhssischen Schriften des Aristoteles wurden noch im Ansange des dreizehnten Jahrhunderts verdammt, dann zögernd erlaubt, erst den Artisten, dann auch den Theologen, und zuletzt wurde das Studium der aristotelischen Philosophie sogar gesordert und dem heidnischen Philosophen von der Kirche selbst das größte Ansehen eingeräumt in Ansehung aller natürlichen Erkenntniß.

Mus welchen Motiven erklart fich biefe auffallende Erscheinung: biefe Berbindung, welche bie Kirche bes Mittelalters mit Ariftoteles eingeht? War einmal in ber Scholaftik die natürliche Erkenntnik berechtigt, wenn auch nur als Glaubensinstrument, so mußte in bem Berlaufe ihrer Entwicklung nothwendig der Punkt kommen, mo fie auch die Natur als Object ergreifen und diesen Begriff ihrem Systeme einfügen und unterordnen mußte, fo gut wie die Kirche den Staat ihrer Herrschaft eingefügt und untergeordnet hatte. Die Kirche selbst mußte mit der Zeit diese Aufgabe als eine nothwendige und ihrem eigenen System zuträgliche erkennen. Die Scholastik bedurfte eines theologischen Naturbegriffs. Wenn sie ihn erreicht, so erobert fie zugleich der Kirche ein großes Gebiet, das feindlich erscheint, so lange es ber Theologie fremd bleibt. Unter dem theologischen Natur= begriff ift aber eine Anschauung zu verstehen, welche Gott als den letten, Grund und Zweck ber Natur und unter biefem Gefichtspunkte bie Natur felbst als ein Stufenreich körperlicher und lebendiger Formen betrachtet, die von bem göttlichen Zweck abhangen, von ihm bewegt werben, in ihm fich vollenden. Diefen Naturbegriff bietet die ariftotelische Philosophie: baber ihre Bebeutung für die Scholaftit und Rirche. Sie ift um ihres beibnischen Geistes willen zuerst bas bebenkliche, bann um ihres theologischen Charafters willen bas äußerst willtommene Werkzeug, um eine Aufgabe zu lösen, in deren Lösung die Rirche triumphirt.

Nun ist die aristotelische Philosophie dem Abendlande so gut wie unbekannt; die logischen Schriften haben für die Lösung dieser Aufgabe keine Bedeutung, die Entsernung der abendländischen Bilbung von der griechischen ist die größte, noch gesteigert durch die Kluft der beiden Kirchen. Und so wird auf dem weitesten Umwege Kischer, Gesch, d. Billos, I. 4, Aus. R. A.

bie aristotelische Philosophie eingeführt in die Schulen der abendländischen Christenheit: durch die Bermittlung der arabischen Philosophen des zehnten, elsten und zwölsten Jahrhunderts. Unter den morgenländischen ist Avicenna († 1036), unter den spanischen Averroës († 1198) der größte, welcher letztere dem Berständniß des griechischen Philosophen durch den Umfang seiner Commentare und die Art seiner Erklärung am nächsten kommt.

Das breizehnte Jahrhundert ist die große Zeit der Scholastik. Es handelt sich darum, den Naturbegriff dem theologischen Systeme zu gewinnen und dadurch das letztere erst als System zu vollenden. Das Reich der Gnade erscheint für die natürliche Erkenntniß erst dann vollkommen besestigt, wenn ihm das Reich der Natur untergeordnet und in einem Zusammenhange mit jenem gedacht werden kann. In dieser Berbindung der beiden Reiche besteht die Aufgabe. Das Reich der Natur muß als die Borstuse gelten zum Reich der Gnade, so daß schon in der Natur das Reich der Gnade angelegt, vorbereitet, bezweckt ist, daß die kirchlichen Ordnungen als die Bollendung der natürlichen erscheinen. Dies ist der Grundgedanke, der das dreizehnte Jahrhundert ersüllt, das eigentliche Motiv in den Systemen der großen Theologen dieses Zeitalters: des Alexander von Hales, des Albertus Magnus und des Thomas von Aquino.

Ber biefe Aufgabe im Sinne ber Rirche am vollkommenften löft, verhalt fich zur Scholaftit, wie fich Augustin zur Glaubenslehre verhalten hatte. Diefer größte unter ben Scholaftikern ift Thomas. In seinem System erscheint die Natur als ein Stufenreich, angelegt auf die Kirche: in dem natürlichen Leben des Menschen vollendet fich die Stufenreihe ber Rörper, in den Gnabenordnungen ber Rirche, b. b. in ben Sacramenten, vollendet fich bas natürliche Menschenleben. Die thomistische Lehre von den Sacramenten ift erleuchtend für den Geift biefer gangen Theologie, es ift ber ariftotelische Begriff ber Entwidlung, von dem ihre Spfteme getragen find. Wie fich die Unlage zur Vollendung, das Mittel zum Zweck verhalt, fo verhalt fich in ber thomiftifchen Weltanschauung die natürliche Weltordnung gur firchlichen, das menschliche Leben zum Sacrament. Das Syftem ift im kirchlichen Geifte durchaus theologisch und supranaturalistisch, aber es hat den Naturbegriff in sich aufgenommen und badurch die theologisch-scholaftische Vorstellungsweise vollendet; Thomas hat den Rirchenglauben zu einem Lehrsnftem abgerundet, welches unvergleichlich basteht und seinem Urheber ben Ruhm des kirchlichen Philosophen im eminenten Sinne verdient hat.

#### 3. Summen und Spfteme.

In der Aufgabe der Scholaftik lag die theologische Spftembil= bung aus dem gegebenen Stoff der dogmatischen Lehren und Streitfragen. Die erfte Lösung dieser Aufgabe bestand in dem Inbegriff. ber Sammlung und Anordnung aller hierher gehörigen Materien, in jenen sogenannten "Summen" bes zwölften Sahrhunderts, beren fortwirkender Thous bas Werk bes Petrus Combardus († 1164) war. Er verhielt fich zur Rirchenlehre, wie fein Zeitgenoffe Gratian jum Rirchenrecht; er gab einen gesammelten und übersichtlichen Inbegriff ber bogmatifchen Lehrmeinungen ober "Sentenzen", ein Werk, welches ihm den Ramen «Magister sententiarum» erwarb und das erste mustergultige Lehrbuch ber Theologie, die Grundlage theologischer Borlesungen wurde. Die Summen der Sentenzen, welche das zwölfte Jahrhundert hervorbrachte, maren noch keine Spfteme. Das Lehr= buch bes Combarden wurde zum Material, woraus durch Verschmelzung mit ber ariftotelischen Philosophie bie theologischen Summen bes breizehnten Jahrhunderts, die Werke der großen Doctoren der Kirche hervorgingen. Bu den Glaubensgründen der Kirchenlehre tamen jest die Bernunftgrunde der Philosophen, zu den «autoritates» die «rationes»; in der Darstellung, Bergleichung, Entgegensetzung beiber wurde die neue Aufgabe von dem englischen Franzistaner Alexander von Sales († 1245) eingeführt. Der eigentliche Reprasentant ber «rationes» war die aristotelische Philosophie. Soweit diese in bem Gefichtstreise und ber Fassungstraft bes Zeitalters lag, mußte ihr Inbegriff neben ben der Theologie gestellt und baburch die Aufgabe ihrem ganzen Umfange nach auseinandergesett und verbeutlicht wer-Dies geschah durch den «Doctor universalis», den beutschen Dominitaner Albert ben Großen († 1280). Sein größerer Schuler, ber italienische Dominitaner Thomas von Aquino († 1274) vollbrachte die Lösung der scholaftischen Aufgabe; er gab das kirchenphilosophische System, in welchem Augustin, ber Lombarde und Ari= ftoteles in einander gefügt waren. Er hat die ariftotelische Entwicklungslehre im Geift ber firchlichen Weltherrichaft driftianifirt, wie einst der Areopagit die neuplatonische Emanationslehre im Geift der bierardischen Rirchenordnung driftianisirt hatte.

4. Thomas Aquinas und Johannes Duns Scotus.

In bem Fortgange bes griftotelischen Reglismus entsteht ber Begenfat zwischen Thomas und Scotus, ber ihre Schulen entzweit und ben Bestand der scholastischen Theologie nachhaltig erschüttert. Werden die beiden Reiche der Natur und der Gnade bergestalt verfnüpft, daß jenes fich in diefem vollendet und feine Bestimmung erfüllt, fo muß in einem folden Busammenhange bas Reich ber Dinge überhaupt als die bestgeordnete Welt erscheinen, welche Gott aus allen möglichen Welten fraft feiner Beisheit gewählt, fraft feiner Mimacht geschaffen hat; so ift ber göttliche Wille in ber Schöpfung ber Welt burch die Einficht bestimmt, und bas gottliche Schaffen, ba es unter ber herrschaft einer Ibee, ber bes Guten, geschieht, ein nothwendiges und beterminirtes Sandeln. Go ift bas thomistische Syftem trot seines supranaturalistischen Charatters durchaus deterministisch und barin ber echte Ausbruck bes firchlichen Bewußtfeins, bas feine Ordnungen ftreng beterminirt, für alle Fälle ausgemacht und fo eingerichtet haben will, daß fie ben Einzelwillen und die Willfur völlig ausschließen.

Diese thomistische Theodicee, worin alles nach göttlicher Einsicht beterminirt und «ad Deum» geordnet ist, sindet ihren Gegner in dem englischen Franziskaner Johannes Duns Scotus. Es ist kein geringerer Streit als der des Determinismus und Indeterminismus, der jest in der Scholastik ausbricht. In der Frage der Willensstreiheit liegt die Dissernz zwischen Thomas und Scotus. Ist das göttliche Wirken nothwendig, so ist Gott an seine Wirkung gebunden und kann nicht ohne dieselbe sein, dann muß die Unabhängigkeit Gottes und solgerichtigerweise auch seine Existenz verneint werden; ist alles durch die göttliche Nothwendigkeit und diese selbst durch die Idee des Guten bestimmt, so giebt es weder Zusälliges noch Böses, so ist Gott nicht bloß die erste, sondern im Grunde die alleinige Ursache; er ist eines mit der Natur der Dinge, und der Pantheismus erscheint als unvermeidliche Folge. Dies sind die gewichtigen Gründe, welche Scotus gegen Thomas erhebt.

Aus der Thatsache des Zufalls und des Bösen in der Welt folgt die Unmöglichkeit des Determinismus, wornach der göttliche Wille gebunden ift an die Idee des Guten: er ist an nichts gebunden, er handelt grundlos, aus absoluter Willfür; er kann ebenso gut schaffen als nicht schaffen, ebenso gut diese Welt als eine andere, auch gar

feine: ber Wille wird nicht bestimmt burch die Ginsicht, sondern umgekehrt: «voluntas superior intellectu». Das Gute gilt nicht burch fich, fonbern burch göttliche Willensbeftimmung, nicht «per se», fonbern «ex instituto», es ist nicht rational, sondern positiv, nicht weil etwas gut ift, hat Gott es gewollt, sondern weil Gott es gewollt hat, barum ist es gut. Mit der Willfür ift das Wollen vernichtet. der Unterschied aufgehoben amischen natürlichen Ursachen und Willens= ursachen, dann giebt es überhaupt keinen Willen, weder einen göttlichen noch einen menschlichen. Scotus bejaht die menschliche Freiheit und beren Mitwirkung in bem Empfangen ber gött= lichen Gnade, die Berdienftlichkeit der Werke, die nicht fraft ihrer eigenen Beschaffenheit, auch nicht traft ber Gefinnung, womit fie geichehen, sondern blog baburch rechtfertigen, daß Gott fraft feiner Willfür mit diefem Werk diefe Wirkung verknüpft hat; das kirchliche Werk gilt unabhängig von aller Gefinnung als augeres, vorschriftsmäßiges Thun, als «opus operatum». So benkt ber scholastische, der Macht und bem Interesse ber Rirche bienstbare Indeterminismus.

Die menschliche Freiheit schließt die Selbstbeftimmung, den perfonlichen Willen, bas individuelle Dasein in fich, fraft beffen jeder Mensch nicht bloß ein Ding unter Dingen, sonbern bieses einzelne, fingulare Wefen für fich ift. Damit erhebt fich im Bewußtsein ber Scholaftit ber Begriff ber Gingelnheit ober Individualität. ber Charafter nicht bloß specifischer, sondern individueller Unterscheidung ber Dinge: biefe find nicht bloß burch ihre Arten und Beschaffenheiten (Quibbitaten) unterschieden, fondern jedes von allen übrigen fraft feiner Einzelnheit (Sacceitat). Die Individualität ift undefinirbar, nicht aufzulösen in begriffliche Erkenntniß: «ratio singularitatis frustra quaeritur. Wenn die Realität sich in der Individualität zuspitt und vollendet, fo giebt es keine Erkenntnig des Realen. Daffelbe gilt von ber Willfür, fie ift grundlos, baber unerkennbar: baffelbe gilt von der göttlichen Offenbarung, dem Erlösungswerk, den kirchlichen Glaubensobjecten überhaupt: fie find traft ber grundlofen und unergrundlichen Willfur Gottes; baber giebt es feine Erkenntnig bes Blaubens, teine rationale Theologie, tein philosophisches Glaubens= inftem. Die Theologie ift praktifch, ber Glaube ift eine von ber Ertenntniß unabhangige Willensrichtung und Buftimmung, nicht burch rationale Grunde bedingt, nicht durch folche zu erschüttern. So loft ber Inbeterminismus bas Band amischen Glauben und Biffen.

5. Wilhelm Occam. Die Auflöfung ber Scholaftit.

Die Bahn ift eröffnet, in welche jene neue und letzte Grundrichtung der Scholaftik eingeht, die der englische Franziskaner Wilhelm Occam († 1347?), ein Schüler des Scotus, methodisch begründet. Es sind nicht mehr die Zeiten Roscellins, die von Gregor VII.
herkamen und auf Innocenz III. zustrebten. Als Scotus auf der Höhe seines Ruhms stand und starb, war der papstliche Stuhl seit
drei Jahren in Avignon; die Zeiten Occams kommen von Bonisaz VIII.
her und eilen dem großen Schisma entgegen.

Occams That ift die Bernichtung des scholastischen Realismus, der Herrschaft der Ideenwelt im kirchlichen Glauben. Wären die Universalien (Ideen) real, so müßten sie in Gott der Schöpfung vorauszgehen und den Willen Gottes determiniren und binden, dann gäbe es keine göttliche Freiheit und keine Schöpfung aus Nichts: hier erleuchtet sich nunmehr der durchgängige Widerstreit zwischen dem Glauben und dem scholastischen Realismus.

Baren die Universalien (Gattungen), die doch den Dingen gemeinfam find, felbft Dinge, fo mußte ein Ding in mehreren Dingen zugleich fein, was unmöglich ift. Die Ibeen find nicht Dinge, fie find nicht Realitäten, sondern Borftellungen, welche Dinge bezeichnen und felbft burch Borter bezeichnet werben, wie biefe burch Buchftaben: fie find daher Zeichen ober «signa», beren Grundbeftimmungen bie «termini» ausmachen. Diefe letteren find Ginzelvorstellungen und Allge= meinvorftellungen, Laut= und Schriftzeichen, alfo Unichauungen, Begriffe, Borter; bie Unichauung vertritt bie Stelle eines einzelnen Dinges, ber Begriff bie Stelle vieler Einzelvorftellungen, bas Wort bie bes Begriffs. Alle menschliche Erkenntniß geschieht burch Termini: fie ift daher terministisch und, fofern die mittheilbaren Beichen ber Borftellungen «vocalia» ober «nomina» find, nominaliftisch. Erkenntniß durch Einzelvorstellungen ist intuitiv oder real, da diese Borftellungen «pro re» fteben; die Erkenntnig burch Allgemeinbegriffe und Urtheile, burch Borter und Sate ift rational ober logifalisch (fermocinal). Es giebt baber feine Erfenntniß ber mirklichen Dinge. Die Birklichkeit befteht in Gingelbingen, Individuen, einfachen Gubftangen; unfere Borftellung ift weder Ding noch Substang noch einfach, fie ift um fo undeutlicher, je allgemeiner fie ift: baber giebt es tei= nerlei Uebereinstimmung zwischen Vorstellung und Sache, also teinerlei Erfenntniß der Wahrheit.

Zwischen Vorstellung und Realität liegt eine unübersteigliche Kluft. Sieraus erhellt die Unmöglichkeit des ontologischen Beweises vom Dafein Gottes, denn seine Voraussetzung von der Realität der Vorstellung Gottes mar grundfalsch. Auch die kosmologischen Beweise find hin= fällig, benn fie setzen voraus, daß es eine erste ober lette Ursache geben muffe, daß in der Begrundung ein Fortgang ins Endlose un= möglich sei: eben diese Boraussetzung ift grundfalsch, vielmehr ift ein folder Fortgang nothwendig zu fordern. Es giebt daher keinerlei Beweise vom Dasein Gottes, keinerlei rationale Theologie. Aus der Unmöglichkeit diefer Erkenntniß folgt die Nothwendigkeit des Glaubens auf dem alleinigen Grunde der firchlichen Autorität. Dem Berhältniß amischen Glauben und Wiffen entspricht bas amischen Rirche und Welt. Es handelt fich um die Trennung in beiben Fällen, um die Entweltlichung bes Glaubens wie der Kirche. Die Zeit ist gekommen, wo die von ber Kirche gebundenen Mächte centrifugal zu werden beginnen und fich von der Rirchenherrschaft losmachen wollen: Staaten und Bolker, Wiffenschaften und Kunfte. Mit der Entweltlichung ber Kirche wird zugleich bie Unabhängigkeit bes Staates von ber Rirche geforbert. "Bertheibige bu mich mit bem Schwert, ich will bich mit ber Feber vertheidigen", foll Occam im Streit zwischen Raiser und Papft zu Ludwig dem Bapern gesagt haben.

Man muß wohl beachten, wie biese nominalistische Erkenntnißlehre, die den Zwiespalt zwischen Glauben und Wissen, Theologie und
Philosophie begründet und dem Zeitbewußtsein einprägt, sich zu beiden
verhält. Sie will die Trennung um des Glaubens, um der Kirche
willen; ihr Interesse ist die Reinigung und Stärkung beider durch
die Entweltlichung. Es ist nicht zufällig, daß die Männer dieser
Richtung großen Theils zu den strengen Franziskanern (Spiritualen)
gehören. Der Glaube will mit dem gebrechlichen, auf menschliche
Mittel angewiesenen Wissen nicht mehr gemeinsame Rechnung führen,
mit diesem ihm fremden und gefährlichen Bundesgenossen nichts mehr
zu thun haben. In demselben Maße, als er sich von aller natürlichen und rationalen Erkenntniß lossagt, erstarkt sein supranaturaler
Charakter, seine positive Geltung, seine kirchliche Autorität.

Diese lettere zu besestigen und unerschütterlich zu machen, ist ber Endzweck bieser nominalistischen Theologie: barum ist sie ihrem Wesen nach scholastisch. Aber sie hat mit ber kirchlichen Weltherrschaft gebrochen und ist auf eine Kirchenreinigung bedacht, die den reforma-

torischen Bestrebungen innerhalb der Scholastik den Weg öffnet. Sie befreit durch die Trennung vom Glauben auch die Philosophie und weist diese hin auf die weltlichen Dinge, sie räumt innerhalb der Scholastik schon den Boden für den Weg und das Werk einer neuen Philosophie. Sie hat die Möglichkeit einer wahren Erkenntniß der Dinge aus menschlichen Vermögen verneint und dadurch jenen Skepticismus vorbereitet, mit dem die neue Philosophie beginnt, aus dem sie hervorgeht; sie läßt innerhalb der menschlichen Erkenntniß nur die anschauliche und sinnliche als real gelten und erscheint in diesem Punkte als die scholastische Vorläuserin jenes Empirismus und Sensus lismus, mit dem die neue Philosophie im Vaterlande Occams ihren Lauf beginnen wird.

# Fünftes Capitel. Das Beitalter der Renaissance.

## I. Der humanismus.

In der firchlichen Philosophie des Mittelalters hat die heidnische des Alterthums fortgewirft in einer bienenden, ihrem Urfprunge und Wefen entfremdeten Geftalt. Die scholaftische Theologie hielt die menschliche Erkenntniß in einer doppelten Gefangenschaft: unter ber Berrichaft ber Rirche, die ben Lehrinhalt bestimmte, und unter ber herrschaft einer Schule, die ihre Lehrart und formale Bilbung von ben Autoritäten der alten Philosophie empfing. Wie nun die Feffel fich zu lösen beginnt und die menschliche Ertenntniß eine grundliche Erneuerung anstrebt, fo ift die erfte Bedingung, daß zunächst die Schule fich freimacht und die großen Philosophen bes Alterthums wieder in ihrer Urform aufgesucht und erforscht werden. Die Philosophie der neuen Zeit kommt unmittelbar aus der emancipirten Schule bes Alter= thums. In ihr reift fie allmählich. Wenn fie auch biefem Gangel= bande fich entwachsen fühlt, erft dann ift die Epoche ihres Durchbruchs, ber Moment gekommen, in welchem fie munbig auftritt. Die Wieberbelebung der griechisch-römischen Philosophie ift baber die nothwendige und nächste Erkenntnifaufgabe, die Voraussehung und der Uebergang zur neuen Philosophie.

Diese Aufgabe bilbet einen Theil ber philologischen Alterthums= kunde, welche selbst als ein besonderer Zweig der wiederbelebten Alter= thumskunde überhaupt gepflegt und verstanden sein will. Um die Philosophie aus den mittleren Zeiten in die unfrigen zu leiten, mußte jene geistige Wiedergeburt des Alterthums, die man Renaissance nennt, den Weg finden und erleuchten. Die Bedeutung derselben ist keineswegs auf die philosogischen Studien einzuschränken, denn sie ist nicht bloß eine Sache der Schule und Gelehrsamkeit, sondern ein Zeitalter, welches die fortschreitende Menschheit erlebt, das die gesammte Menschencultur durchdrungen hat, ein unerschöpfliches, das die in unsere Tage fortwirkt und niemals ausgelebt sein wird. Die Renaissance ist ihrer Ausgabe und Geistesrichtung nach so wenig zu begrenzen wie die Resormation, und wenn beide auf gewisse Zeitalter eingeschränkt werden — jene in ihrer Blüthe auf die zweite Hälfte des fünfzehnten, diese auf die erste des sechszehnten Jahrhunderts —, so gilt eine solche chronologische Einfassung nur von der Begründung und dem Durchbruche beider.

Die Renaiffance hat die menschliche Lebens= und Weltanschauung in der Wurzel verändert, von den Mächten, die sie im Mittelalter beherrschten, losgeriffen und gegen biese letteren einen Gegensatz aus= geprägt, den die Rirche selbst, von der Beistesströmung der Zeit ergriffen, nicht mertte, ben fie beforbern half und erft weit fpater, nachdem die erste Bluthe der Renaiffance verwelkt und die Reformation mächtig geworben mar, erkannte. Das Grundthema des Mittelalters war die Herstellung und Verherrlichung der «civitas Dei», jenes Gottesreiches auf Erben, bas burch feine unantaftbaren Ordnungen bie Welt beherrscht und die Individuen bindet; das Grundthema der Renaiffance geht aus der völlig entgegengesetten Richtung: es befteht in der Berherrlichung bes Menschen, seiner Größe und feines Ruhms, im Cultus des menschlichen Individuums, seines Genies, seiner Araft, seiner ungemeffenen natürlichen Freiheit. Wenn es je ein Zeitalter gegeben, bas an bas menschliche Universalgenie, an die menschliche Allmacht und Magie geglaubt, geistesmächtige Individuen erzeugt und ihren Zauber empfunden, die Menschenwelt in Natur, Staat und Runst vergöttert hat, so war es bieses. Sein ganzes Interesse geht auf ben naturlichen, burch seine Rraft und Begabung unendlich gefteigerten Menschen. In einem folden Sinn, weit umfaffender und universeller, als man bas Wort gewöhnlich nimmt, barf von der Renaissance gesagt werben, daß fie die "humaniora" zu ihrem Gegenstand gemacht hat.

Im Mittelalter gebietet bie Macht zu lofen und zu binden über bie Sundenvergebung und Seligkeit des Menschen: fie mar bei ber

Rirche. In ber Renaiffance trifft die Macht zu erheben und zu fturzen, zu verherrlichen und zu verwerfen die Verdienste und den Ruhm des Menfchen: fie ift bei ben Dichtern, Rednern, Geschichtschreibern. Schon Dante, mit dem der erfte Frühschimmer der Renaiffance zu leuchten begann, bichtet fich eine Solle und bevölkert fie aus eigener Macht= vollkommenheit als poetischer Weltrichter. Das Mittelalter verehrt die Heiligen, die Renaiffance die Celebritäten, die großen durch ihre Beiftesthaten eminenten Menschen, man feiert beren Reliquien und Graber, die erinnerungereichen Schauplage ihres Lebens. "Die Stätte, bie ein guter Mensch betrat, ift eingeweiht; nach hundert Jahren klingt sein Wort und seine That dem Enkel wieder!" Dieses Wort ist aus bem Geift ber Renaissance gesprochen, ber bem Mittelalter fremd war, aber in unserer Empfindungsweise fortwirkt. Man muß erkennen, wie die Renaiffance das menschliche Selbstgefühl von Grund aus verändert hat, bevor man von dem veränderten Gange der Wiffenschaften und Studien redet: fie hat "ben mobernen Menschen" ins Leben gerufen, wie einer ihrer bedeutenosten Kenner gesagt und in einer umfaffenden, die menschlichen Grundzuge biefes machtigen Zeit= alters erleuchtenden Charakteristik ausgeführt hat. 1

# II. Die italienische Renaiffance und beren Entwicklung.

Der Glaube bes Mittelalters folgte dem Zuge seines Reliquiencultus nach Palästina, um das heilige Land und das heiligste der
Gräber gegenwärtig zu schauen. Der Reliquiencultus der Renaissance
bedarf keiner Areuzzüge; ihre natürliche Geburtsstätte und Heimath ist
Italien, das classische Land, das Grab der glorreichsten Vergangenheit der Welt. In der Wiederbelebung des Alterthums seiert Italien
seine Vergangenheit und Vorwelt: sich selbst. So ist die Renaissance
gleich in ihrem Ursprung kein künstliches Product der Schule, sondern
die naturgemäße Richtung, welche der Ausschwung des nationalen
Selbstgefühls ergreist, das Object und Thema nationaler Freude
und Selbstverherrlichung. Augustin, der letzte der großen Kirchenväter, sah in dem altrömischen Reich und seinem Volk die Vollendung
der «civitas terrena», die dem Untergang geweihte, durch die Schuld
des Heidenthums gefallene Welt, die in ihrer Größe und in ihrem irdischen Ruhm den Lohn ihrer Thaten geerntet und für immer dahin

<sup>1</sup> Jacob Burdharbt: bie Cultur ber italienischen Renaissance (2. Aufl. 1869).

hat. Dante, der exste nationale Dichter Italiens, erhebt von neuem das römische Bolk als das edelste der Welt, als das erste aller Bölker, dem die irdische Weltherrschaft gebührt und von Gottes Gnaden zukommt, unabhängig von Kirche und Papst; er seiert Kom als die erhabene Wittwe, die sehnsüchtig ihres Casars harrt; ihn begeistert die ewige Stadt in ihren Ehrsucht gebietenden Trümmern. Wenige Jahrzehnte nach Dante erschien jener phantastische Tribun Cola di Kienzo und improvisirte mitten in dem verlassenen und versallenen Kom, in dem zerissenen Italien die Wiederherstellung der römischen Weltherrschaft. Augustin, noch vor den Ansängen des Mittelalters, sieht das neue kirchliche Weltreich im Aufgang, das der Casaren im Untergange begriffen; Dante, schon an der Schwelle der Renaissance, sieht das irdische Geil der Welt und der Menscheit in einem neuen Augustus.

Für die geiftige Wiedergeburt des Alterthums war es gut, daß eine folde römische Centralherrschaft nicht bestand, daß fie nirgends weniger möglich war als in Italien. Die politische Einheit und Centralisation wurde die Rrafte gebunden baben, die zur Entfaltung bes neuen geiftigen Lebens in voller Freiheit und Regfamkeit fein mußten; es ware nie ju jener Mannichfaltigfeit individuellen Daseins, zu jener Ergiebigkeit und Ausbreitung menschlicher Charaktere und Leidenschaften, zu jenem Wetteifer ber Staaten und Städte gekommen, die nach allen Richtungen hin die Talente hervorriefen und beför= Das becentralifirte Italien ift bem Aufschwunge ber Renaissance ebenso gunstig gewesen, wie das decentralisirte Deutschland dem ber Reformation. Die Zersplitterung Italiens in Folge ber Kampfe zwischen den Päysten und Hohenstaufen, die Menge und Verschiedenheit der Rleinstaaten, der beständige und jahe Wechsel ihrer Schicksale, die inneren Parteikampfe und die Kriege nach außen, die Usurpatoren und Gewaltherrscher, die Erfindung und Anwendung aller Machtmittel, die den politischen Interessen dienen, den fürstlichen Ruhm erhöhen, die Masse gewinnen und fesseln, barunter die imposanten und glanzen= ben Berke ber Runft; alle diese Zustande Italiens mahrend des vierzehn= ten und fünfzehnten Jahrhunderts gemähren einen Anblick, der unwill= kurlich an ähnliche Verhältnisse und Schickfale der griechischen Welt im fiebenten und fechsten Jahrhundert der vorchriftlichen Zeit erinnert. Damals entstand aus dem bewegtesten Leben die Fülle der Welter= fahrung und Menschenkenntniß, ber Bilbungsreichthum, aus bem die griechische Philosophie hervorging. Diese Analogie ift bebeutsam. Es

giebt in ber Beltgeschichte faum zwei Zeitalter, Die fo viele in ben Boltszuftanden begründete Elemente ber Bermandtichaft barbieten. Rein Bunder baher, daß aus folden Bedingungen, aus einer folden ahn= lichen Lage ber Dinge in Italien eine Lebensanichauung und Bilbung empormachft, die fich ihrer Bermanbtichaft mit bem Alterthum bewußt wird und bie verlaffenen Geiftesichate beffelben wieber ergreift, bag die Italiener, - unter den europäischen Bolfern bas erfte, welches vom Mittelalter frei wird, - fich jest als die Abkommlinge ber Griechen und Romer ertennen und mit biefem Gelbftgefühl bie große Erbschaft ihrer Vorzeit antreten. Man muß alle diese Factoren wohl zusammenfaffen, um baraus ben naturwüchsigen Ursprung und Charafter ber italienischen Renaiffance zu erkennen, die bem übrigen Europa die Schule einer neuen Beltbildung eröffnet. Bu ber Ent= deckung der antiken Ruinen und Kunstwerke kommt die Wiederauffindung der Autoren, die abgeschrieben und vervielfältigt, in Bibliothefen gesammelt und geordnet werden; in der gunehmenden Renntnig berfelben besteht bie litterarische Renaissance und die Erweiterung ihres wiffenschaftlichen Gefichtstreifes.

In seiner größten Ausbehnung reicht dieses Zeitalter von den Ansängen des vierzehnten bis zum Ende des sechszehnten Jahrhunsberts, von Dante dis Tasso; sein Höhenzug, um die Grenzpunkte durch Päpste zu bestimmen, erstreckt sich von Nikolaus V. (1447 bis 1455), dem Gründer der vatikanischen Bibliothek, dis Leo X. (1513 bis 1521), der unter den Musen des Batikan den Ausbruch der deutsschen Resormation gern überhört hätte. Die beiden Zeiträume, welche dieser Blüthe vorausgehen und nachfolgen, lassen sich als "Früh- und Spätrenaissance" bezeichnen.

Um die neue Geistesströmung auszubreiten und zu verstärken, sind einige Begebenheiten, die in den mittleren Lauf des fünfzehnten Jahrhunderts fallen, von einflußreichster Bedeutung gewesen: die Ersindung der Buchdruckerkunft und die erneute Berbindung zwischen der lateinischen und griechischen Welt, zwischen der aufblühenden italienischen Renaissance und den griechischen Gesehrten. Die Unionseconcise, die Papst Eugen IV. veranstaltet, gaben den Anlaß zu einer Zusammenkunft, die der Kirche keine, der Kenaissance die reichsten Früchte trug. Griechische Theologen werden durch einen römischen Gesandten, Rikolaus Eusanus, der, ein Deutscher von Geburt, selbst schon von den tiessten Ideen der griechischen Philosophie bewegt ist, zu der Kirchen-

versammlung eingelaben, die in Ferrara eröffnet (1438) und im folgenben Jahre nach Florenz verlegt wird. Wenige Jahre später fällt das oströmische Reich. Die Eroberung Constantinopels durch die Türken (1453) vermehrt die Flucht der griechischen Gelehrten, die in Italien die willkommenste Zuslucht finden. Hier gewinnt diese fortgesetzte, durch ben letzten Sieg der Barbaren verstärkte Ansiedlung den Charakter einer geistigen Colonisation. Zum zweitenmale verdient sich Italien den Namen Großgriechenland.

Wir haben jest den fortschreitenden Bildungsgang der philosophischen Renaiffance näher ins Auge zu faffen, die den Uebergang vom Mittelalter zur neuen Philosophie vermittelt in einer zunehmen= ben Entfernung von der Scholaftit, in einer zunehmenden Erstartung bes eigenen freigewordenen Erkenntniftriebes. Dadurch ift bas Gefet ihrer Entwicklung bestimmt. Es ift nicht genug, die antiken Bilbungs= formen und Spsteme wiederzuerkennen in ihrer mahren Gestalt, sie gleichsam auszugraben und blogzulegen, wie die Ruinen des Alterthums, ohne das Gestrüpp und die Zuthaten, womit die Scholastik sie umschlungen und unkenntlich gemacht hatte; es ift nicht genug, ben Alten nachaubhilosophiren und in ihre Fußtapfen zu treten: man muß, wie jene, originell philosophiren und es ihnen gleichthun in dem Bersuch einer neuen Belterkenntniß aus eigener Rraft, nach dem Bedürfniß bes eigenen Zeitalters. So ist die Rengissance in der ersten Salfte ihrer Aufgabe reproductiv in Rudficht auf das Alterthum, in der zweiten productiv, getrieben von dem Beifte einer neuen Zeit.

#### 1. Die neulateinische Renaiffance.

Bon dem griechisch=römischen Alterthum liegt den Ansangen der italienischen Renaissance am nächsten das alte classische Rom, die römischen Redner und Dichter, die Muster und Lehrer der Beredsamsteit, die in der römischen Bildung heimisch gewordenen Systeme und Lebensanschauungen der nacharistotelischen Philosophie, der Epikureer, Stoiker, Skeptiker. Die Reproduction dieser römischen Geistesbildung ist die neulateinische Renaissance, die in Cicero und Quintilian ihre Meister erkennt und ihren bedeutendsten Repräsentanten in dem Römer Lorenzo Balla sindet (1406—1457). Hier ist der Gegensatz gegen Mittelalter und Scholastik schon in vollem Zuge: dem barbarischen Kirchenslatein wird die gereinigte, an Cicero geschulte Latinität, der Glaubwürdigskeit kirchlicher Satungen die philologische Kritik entgegengesett; Balla

untersucht die Bulgata und zeigt ihre Fehler, er bezweifelt die Echtheit bes apostolischen Symbolums, er widerlegt ben conftantinischen Ursprung bes Rirchenftaats in feiner berühmten Schrift "Bon ber falfchlich geglaubten und erlogenen Schenfung Conftanting". Die pjeudo-ifiborifchen Decretalen hatten biefe Fiction gleichsam cobificirt; bas fpatere Papalfuftem ließ es nicht bei der Schenkung bewenden, Conftantin habe dem Papfte nur guruderstattet, mas jener als Statthalter Gottes von jeher beseffen; Dante verwirft ichon die Rechtmäßigkeit der kaifer= lichen Schenfung, aber bestreitet nicht ihre Thatsache; Balla beweift, daß fie nie mar, daß die Papfte Gewaltherricher und Rauber feien, die verdienen, daß man ihr Joch abwerfe. Es ift nicht zu verwundern, daß biefer Mann verfolgt murbe und unter ben Aragonesen in Reapel gur Roth Schut fand; weit charatteriftischer ift, bag ihn Nitolaus V. in feine Dienfte nahm. Balla wollte feine Schrift "um der Bahrheit, um ber Religion und bes Ruhmes willen" gefchrieben haben. 2018 er die Rückfehr nach Rom wünschte, erklärte er fich zum Biderrufe Seine fühne Geiftesthat mar vom Chrgeis nicht weniger bewegt als von der Wahrheitsliebe: fie follte ihn berühmt, aber nicht elend machen. Bei ben Intereffen, die bas Zeitalter ber Renaiffance erfüllen, mar bas Marthrerthum im Preife gefallen, und man barf Die Stärke ihrer Charaftere nicht an einer Aufopferungsfähigkeit erproben, welche die Macht bes ungebrochenen Glaubens vorausfest.

In einer Beit, wo die Scholaftit noch folidarisch verbunden ericheint mit Ariftoteles, namentlich in bem Gebiete ber Logit, muß die Berwerfung jener auch biefen treffen. Die neulateinische Renaiffance wird in ihrer antischolastischen und antihierarchischen Richtung zugleich die Gegnerin des Ariftoteles und feiner Logit. Dies gilt insbesondere von Balla und allen, die ihm folgen. In den Lehrbüchern und bem Gebrauch der Scholaftiker hatte die ariftotelische Logik ein lächerliches und barbarifches Anfeben gewonnen. Statt ber abstracten und fünftlichen Dentformen foll jest die lebendige und muftergultige Rebe, ftatt der Logit die Rhetorit, ftatt des Aristoteles Cicero und Quintilian, statt ber bisherigen trodenen und unfruchtbaren Schulbisciplin einer leeren Wortmacherei die freie und schone Gloqueng zu jener geiftigen Formbilbung bienen, in welcher die Kraft bes Gedankens und bes Ausbrucks zugleich geübt wird. Rudolph Agricola (1442—1485) und Petrus Ramus (1517-1572) machen barin mit Lorenzo Balla gemeinsame Sache: es find die Ciceronianer gegen die Ariftoteliter.

#### 2. Die ariftotelische Renaiffance.

Indessen kann die vorwärts bringende Renaissance den großen Meifter ber griechischen Philosophie nicht in ben Sanben ber Scholaftit laffen; fie hat die Aufgabe, das Berftandniß des Ariftoteles aus ihm selbst wiederherzustellen, sein System ber Rirchenherrschaft zu entreißen und ben Gegensat zwischen ihm und ber Rirchenlehre zu erleuchten. Wir konnen die Entwicklungsform, welche die italienische Renaiffance in dieser Richtung durchlaufen hat, als die aristotelische bezeichnen: ihre durch das sechszehnte Jahrhundert fortgesetzen Controversen sind besonders an ben Universitäten Padua und Bologna geführt worden; ihr hervorragender, dem Geifte der Renaissance am meisten gemäße Repräsentant war der Mantuaner Pietro Pomponazzi (1462—1525). Da es sich um das richtige Verständniß des Aristoteles handelte, mußte die Untersuchung von den Commentatoren ausgehen und bei dem vor= handenen Gegensatz der letzteren sich zur Streitfrage gestalten. ben arabischen Erklärern war Averroës, unter den griechischen Alexander von Aphrodifias, "ber Exeget" (aus ben Anfangen bes britten driftlichen Jahrhunderts) ber größte. Averroiften und Meran= briften kampften in Pabua und Bologna. Rein 3meifel, baf bie italienische Renaissance, in der Reproduction der griechischen Philosophie begriffen, den griechischen Erklarer vorziehen und zu ihrer Richtschnur nehmen mußte. Auf dieser Seite stand Pomponazzi gegen Achillini und Nifo.

Die aristotelische Lehre war ein Entwicklungsspstem, das, gegründet auf die Immanenz der Zwecke, die Einheit der Form und Materie, die natürliche Entelechie und deren Stusenreihe, in seinen Letten Ergebnissen wieder zu einem Dualismus von Form und Materie, Gott und Welt, Geist und Körper geführt hatte. So lag in der Bersassung der Lehre selbst der Zwiespalt der monistischen und dualistischen Richtung und darin die Möglichkeit entgegengesetzt Aufsassungen, je nachdem die Immanenz der Zwecke oder die Transscenzbenz Gottes zum herrschenden Gesichtspunkte der Betrachtung und Bezurtheilung gemacht wurde. Der erste Gesichtspunkt bestimmt die naturalistische, der zweite die theologische Aufsassung der aristotelischen Philosophie: jener ist unter den griechischen Erklärern zuerst durch Straton, dann durch Alexander, dieser durch die Reuplatoniker ausgeschihrt worden, von denen er zu den arabischen Philosophen überzging, die den Aristoteles in theosophischer Gestalt der Scholastis des

Abendlandes zugänglich machten. Wird das aristotelische Entwicklungssihstem von oben herab (theologisch) betrachtet und geordnet, so erscheint es als ein von der überweltlichen Gottheit abwärts schreitendes Stusenzeich der Intelligenzen, deren jede, von den höheren umfaßt und beherrscht, in dem abgestusten Rosmos selbst einer bestimmten Sphäre vorsteht, und deren unterste in der sublunarischen Welt den Geist der Menschheit ausmacht. Dies war die Grundsorm der averroistischen Lehre, die durch ihren pantheistischen Charakter die Scholastik abstieß, durch ihre theologische Natur= und Weltanschauung anzog.

Best handelt es fich um die Reinigung der griftotelischen Lehre von ben fremden Buthaten ihrer neuplatonischen, arabischen und scholaftischen Erklarer, um die Erkenntnig des mahren Ariftoteles, ber Differeng zwischen ihm und Platon, zwischen ihm und ber driftlichen Glaubenslehre. Die italienischen Ariftotelifer, die es mit Mexander halten, find auf der Rudfehr zum mahren Ariftoteles begriffen. Es giebt keinen Bunkt, in dem alle diefe Gegenfake fo deutlich und wirksam hervortreten und zugleich die Aufmerksamkeit des Zeitalters fo lebhaft erregen und feffeln können, als die Frage nach der Unfterblichkeit ber Seele. Ariftoteles hatte gelehrt, daß die Seele ber individuelle Lebenszweck eines organischen Körpers, daß ber Geift ober bie Bernunft unvergänglich und unfterblich fei; er hatte zwischen Seele und Beift (Bernunft), zwischen leibender und thatiger Bernunft unterfcieden und von der letteren die Unfterblichkeit behauptet. Sier ent= ftand nun die Frage: ob diefer unfterbliche Geift des Menschen auch perfonlich und individuell fei, ob es eine perfonliche Unfterblichkeit gebe, die einzige, womit bem Glauben und ber Rirche gedient ift? Wenn fie nach Ariftoteles verneint werden muß, fo fällt die Bedingung, unter ber allein eine jenfeitige Bergeltung ftattfindet, eine jenfeitige Welt für ben Menichen, eine über die Grengen diefes Lebens fortwirkende Macht der Kirche, d. h. diejenige Macht, mit welcher alle Kirchenherrschaft fteht und fällt, so ift zwischen ber ariftotelischen und firchlichen Lehre ein Gegenfat, ber nicht größer gebacht werden fann, und bas gange Lehrgebäude ber Scholaftik liegt in Trümmern.

Wenn man den Geift oder die thätige (in der wahren Erkenntniß begriffene) Vernunft zugleich für körperlos und individuell erklärt, so wird, wie Thomas gewollt hat, die persönliche Unsterblichkeit des Menschen mit Hülfe der aristotelischen Seelenlehre in majorem Dei gloriam bewiesen. Wenn die thätige Vernunft gleichgesett wird dem

allgemeinen Menschengeift, fo muß mit Averroës die Unfterblichkeit bejaht, aber die perfonliche verneint werben. Gilt bagegen nach ber naturaliftischen Auffaffung die thätige Bernunft als ein Product der Entwicklung, die stets individuell ist und organisch bedingt, so kann von teinerlei menschlicher Unfterblichkeit die Rede fein, weber von un= persönlicher noch von individueller. Diesen Beweis führt Pomponazzi in seiner berühmten Schrift «De immortalitate animae» (1516). Die Unsterblickeit ift bloß kirchliche Glaubenssache, als welche Pomponazzi fie gelten läßt und bejaht; ber icon geläufige Gegensat zwischen Glauben und Wiffen, Theologie und Philosophie ist jest in der schärfsten Form zugespitt, in dem wichtigsten und praktisch bedeutsamften aller Fälle concentrirt: er besteht zwischen Thomas und Aristoteles, er betrifft die gesammte jenseitige Welt, für welche die Rirche die biefseitige beherrscht. Was konnte dem weltdurstigen Geist der Renaissance willtommener fein, als eine folche indirecte Sinweisung auf die Machte des gegenwärtigen Lebens? Eine Reihe großer Probleme, die mit dem Schicksal des Menschen unmittelbar zusammenhängen, werden von neuem geweckt: über die Ordnung der Welt und die Art ihrer Nothwendigkeit, über Pradestination und Fatum, über die Möglichkeit der menschlichen Freiheit, lauter Themata, die auch Pomponazzi behandelt. Die Aufgabe fteht icon fest, daß alle Erscheinungen, auch die vermeintlich übernatürlichen, wie Zaubereien, Ahnungen, Damonen u. f. w. auf natürliche Beise erklart werben sollen. In Betreff ber Zauber= fünfte hat Pomponazzi ebenfalls eine folde Erklärung verfucht.

Wenn nun diese Ausgabe einer Erkenntniß der Dinge aus natürlichen Ursachen zwar nothwendig gesordert werden muß, aber durch eine Wiederbeledung der aristotelischen Philosophie keineswegs geleistet werden kann, wenn diese letztere nicht bloß mit der Kirchenlehre, sondern auch mit der Naturlehre streitet, so muß die Renaissance selbst Hand anlegen an die Ausbildung einer neuen Naturphilosophie. Als Pomponazzi die aristotelische Seelenlehre gegen den christlichen Himmel ins Feld führte, war die Zeit nicht mehr fern, wo die aristotelische Lehre vom Weltgebäude untergehen sollte durch die Entdeckung des wirklichen Himmels.

#### 3. Die politifche Renaiffance.

Die unmittelbaren Objecte des neuen, mit der Renaissance er= wachten Weltbewußtseins sind Ratur und Staat, dieser Inbegriff des Fischer, Gesch. d. Philos. I. 4. Aust. R. A. menschlichen Rosmos. Die Zeit ift gekommen, wo auch das Interesse am Staat wiederauflebt und fich von aller theologischen Bevormundung logreißt, von der gesammten scholaftischen, der firchlichen Autorität unterworfenen Staatslehre. In einem Zeitgenoffen Pomponaggis, einem ber bewunderungswürdigften Röpfe des bamaligen Italiens, erreicht biefe Renaiffance bes politischen Bewußtseins ihren höchsten und concentrirteften Ausbrud: in bem Florentiner Ricolo Machiavelli (1469-1527). Ihn treibt mit einer Urkraft und Unwiderstehlichkeit, wie fie nur die volle Tagesfrifche einer neuen Zeit giebt, das Beburfniß wieber politisch zu benten und mit ganger Seele fur ben Staat zu leben. "Das Schickfal wollte, daß ich weder von Seide noch Wollweberei, weder bon Gewinn noch bon Berluft gu reden weiß, ich muß vom Staate reden oder völlig schweigen, wenn ich bavon nicht reden fann", schreibt er einem Freunde, als ihn die Mediceer verbannt hatten. Er möchte die Rudfehr zur politischen Thatigfeit um jeden Preis erfaufen: "und mußte ich Steine malgen!"

Mus bem Borbilbe bes altrömischen Staates, bem Studium ber Geschichte, ber patriotischen Theilnahme an den öffentlichen Buftanden Italiens schöpft er feine Belehrungen und Aufgaben. Das phyfifche Menschenleben will aus ber Natur, das Staatsleben aus der Geschichte erkannt und beurtheilt werden. Go erweitert fich der politische Befichtstreis zum hiftorischen; bas politische Interesse wect bas geschichtliche, und aus der naturgemäßen Berbindung beider entsteht wieder politische Geschichtswiffenschaft und Geschichtsschreibung. In Diesem Geift studirt Machiavelli den Livius und schreibt die florentinische Geschichte: der Mensch ift zu allen Zeiten derselbe, ftets haben gleiche Urfachen gleiche Wirkungen, Diefe verandern und verschlimmern fich im Berhaltniffe zu jenen. Das find fehr einleuchtende und allgemeine Bahrheiten, die Machiavelli oft wiederholt und auf bas eigene Zeitalter und Baterland anwendet. Die Große bes alten Roms und das Elend des neuen Italiens: dort die zunehmende Berrichaft eines erstarkenden und mächtigen Bolkes, bier die gunehmende Rnecht= icajt feiner Rachtommen, die ben Barbaren bienen und in ber Gegen= wart ein Spielball fremder Eroberungssucht find; dort das zur Weltberrichaft aufsteigende Rom, bier bas gesunkene Stalien im Buftande der Berriffenheit, der Fremdherrichaft, der Invafion! Woher tam jene Größe, woher biefer Berfall? Wodurch find die Nachkommen ber Römer entartet? Wie ift die Kluft entstanden zwischen den Römern vor Casar und den Italienern der Gegenwart? Hier sind die großen geschichtlichen Fragen, deren Thema den Geist Machiavellis unaus-hörlich beschäftigt, die er in seinen "Discorsi" an der Hand des Livius nach dem Gesetz der historischen Causalität zu lösen sucht. Es mußte den Italienern der Renaissance gesagt werden, daß sie zwar die berusenen, aber auch die gesunkenen Erben des römischen Alterthums seien, daß die Wiedergeburt die Wiedererhebung sordere. "Was du ererbt von deinen Bätern hast, erwird es, um es zu besitzen!" Dieses Wort, angewendet auf die Erben der Römer, bezeichnet daszenige Thema der italienischen Renaissance, welches Machiavelli als Staatsmann und Schriftsteller zu dem seinigen gemacht hat.

Er fucht burch seine hiftorischen Betrachtungen ben Weg gur politischen Reformation Italiens. In diesem Punkt liegt sein Riel, seine eigentliche patriotische Ausgabe. Das lehrreiche und orien= tirende Borbild ift ber Staat, von dem Machiavelli in seinen Discorsi über die erste Dekade des Livius handelt, den vergleichenden Blick immer auf die Zustände der Gegenwart gerichtet. Die Aufgabe der letteren ift die Befreiung Italiens von den Barbaren, die Berftellung seiner Einheit. Nur von einer solchen italienischen Stadt, die burch ihr Gemeinwesen, ihre republikanische Berfassung, ihre politische Ent= widlung von allen die reichste und erfahrenste ift, kann die politische Reformation ausgehen; fie kann nur erreicht werden durch eine Ge= waltherrschaft, die alle Mittel kennt und braucht, wodurch Macht gegründet, erhalten, vermehrt wird: biefe Stadt ift Floreng, biefer Gewaltherrscher soll ber Urenkel jenes großen florentinischen Bürgers fein, ben man "Bater bes Baterlandes" genannt hatte. Der politische Beruf und die Bedeutung von Florenz erhellen aus seiner Geschichte. die Machiavelli in diefer Absicht geschrieben und bis zu dem Tode des Mannes geführt hat, in beffen Sohn (Lorenzo II.) er gern den Meister Italiens gesehen.

Diesem wollte er in seinem Buch "Vom Fürsten" ben Gewaltsherrscher schilbern, ben Italien braucht, um die erste Bedingung seiner politischen Wiedergeburt zu erfüllen: nämlich eine Macht zu werden. So hängen die Bücher der florentinischen Geschichte mit denen vom Staat (Discorsi) und vom Fürsten zusammen. Wenn man sich den Unterschied klar gemacht hat zwischen der fortschreitenden Machtentwickslung eines küchtigen und gefunden Volkes, welches keinen Herrn versträgt, und der Ohnmacht eines gesunkenen und verderbten, das zu

seiner Zusammensassung einen Herrn braucht, so wird man keinen Widerstreit sinden zwischen dem Versasser der "Discorsi", der sich von dem großen Casar abwendet, und dem des "Principe", der sür Italien einen Mann nach Art des Cesare Borgia herbeiwünscht. Und da man weiß, daß politische Machtsragen nie, am wenigsten in einem verderbten Volke, mit den Mitteln der Moral zu lösen sind, so ist es underständig, das Buch vom Fürsten zu verschreien. Machiavelli hatte einen Herrscher zu schildern, keinen Klosterbruder: einen jener italienischen Herrscher, an denen das Zeitalter der Renaissance längst gewöhnt war nur die Kraft und den Ersolg zu bewundern, die nichts mit der Gutheit gemein haben.

Unter den Urfachen, welche die Römer groß und die Italiener elend gemacht haben, läßt Machiavelli die Religion mit besonderem Nachbruck hervortreten. Hier zeigt sich ber ganze Gegensat zwischen der politischen Renaissance und der Kirche. Die Religion der alten Römer war Staatsreligion und ihre Erhaltung eine Sache ber Politik und bes Patriotismus; bas Chriftenthum bagegen ift von Anbeginn auf das Jenseits gerichtet, von der Welt und dem Staate abgewendet, in seinem Ursprunge unpolitisch, es hat die Menschen dem Staat ent= frembet und die politische Thatkraft geschwächt. Bu diesem erften Uebel hat sich ein zweites gesellt. Die chriftliche Religion ift ihrer ursprünglichen Richtung nicht treu geblieben, sondern entartet; auf ben Blauben an ben Simmel ift eine firchliche Berrichaft auf Erden ge= gründet, die den Staat eingenommen und bemeiftert hat. zweite größere Uebel ist die Hierarchie und das Papstthum, welches in Rom thront und einen Theil Italiens befigt. Es giebt tein größers Uebel als den Kirchenstaat, das gewaltigste aller hindernisse ber italienischen Ginheit.

Hier trifft Machiavelli ben schlimmsten Gegner seiner resormatorischen Ibee. Drei Fälle sind benkbar in der Stellung des Papstthums zu Italien: entweder der Papst beherrscht ganz Italien ober nur den Kirchenstaat, oder er ist ohne alle weltliche Macht bloß das Oberhaupt der Kirche. Im ersten Fall ist Italien kein Staat, sondern eine kirchliche Provinz, im zweiten bleibt es zerrissen und seine Einheit unmöglich, im dritten, den Dante gewollt hatte, bedarf der Papst des Schutzes einer fremden Macht, die Italiens Selbständigkeit sortdauernd gefährdet: daher giebt es keinen Fall, in dem das Papstthum sich mit der politischen Resormation Italiens verträgt. So besteht zwischen

beiden ein absoluter Gegensat, und Machiavelli wünscht die Bernichtung bes Papftthums. In ihm fieht er die Wurzel der Uebel. Das Papft= thum hat beide verdorben, die Religion und den Staat, es hat jene heuchlerisch, diesen nichtig gemacht; das Berderben hat von hier aus um fich gegriffen und bie Sitten ber Bolfer vergiftet; je naber biefe bem Saupte ber Rirche find, um fo weniger find fie religios; baber unter den driftlichen Bölkern die romanischen die verdorbensten find, und unter biefen am ichlimmften die Italiener. Das lette Ziel Machiavellis kann kein anderes sein als die Vernichtung der römischen Rirche, Die Sacularifirung ber Religion; er wurde am liebsten an die Stelle ber neurömischen Religion die altrömische, an die ber Rirche ben Staat, an die der Religion den Patriotismus segen. Er vergöttert ben Staat. Eine folche Anschauung mußte im Berlauf ber Renaissance hervortreten; Machiavelli wurde von ihr ergriffen und hat sie im Charafter bieses Zeitalters mit genialer Energie auf unvergleichliche Art ausgebrägt.

Pomponazzi erkannte den Widerstreit zwischen der Unsterblichkeitslehre und der Philosophie: die menschliche Unsterblichkeit kann nur geglaubt, nicht bewiesen werden. Machiavelli erkennt den Widerstreit zwischen dem christlichen Unsterblichkeitsglauben und der Politik: der Mensch soll im Staate aufgehen. Jener läßt das kirchliche himmelreich hinfällig, dieser das irdische Reich der Kirche verwerslich erscheinen.

#### 4. Der italienische Reuplatonismus und bie Theosophie.

Der Geist der Renaissance fordert die unbedingte, der Religion des Jenseits entgegengesetze Weltbejahung, die in den kühnsten und entschiedensten Charakteren der Zeit dis zur Vergötterung des Staates und der Natur sortschreitet. Wir haben in Machiavelli gleichsam die eine Hälfte dieser Weltbejahung, die politische, kennen gelernt und sehen der anderen entgegen, die sich als naturphilosophische und pantheistische darstellen wird und am Ende des sechszehnten Jahrhunderts erscheint. Diese pantheistische Weltanschauung, die Natur und Universum verzöttert, widerstreitet nicht bloß der kirchlichen, sondern auch der aristotelischen Lehre, die Gott und Welt trennt, und da sie noch von der Renaissance getragen wird und aus der Wiedergeburt der alten Philosophie hervorgeht, so müssen Wehre gesucht werden. Hier kichtung in der neuplatonischen Lehre gesucht werden. Hier sinden wir die philosophische Renaissance in einem Zuge begriffen, der, verglichen mit

bem Entwicklungsgange ber alten Philosophie felbft, in ber umgekehrten Richtung fortschreitet. Der Geift bes Alterthums ging von ben fosmologischen Broblemen burch bas anthropologische (fotratische) ju bem theologischen und mundete gulegt in die große religiofe Beltfrage, die bem Neuplatonismus in feinem weiteften Umfange zu Grunde lag: bagegen ber Geift ber Rengiffance, ber vom Mittelalter herkommt, fucht aus der theologischen Weltanschauung, die er mitbringt und noch in fich trägt, den Weg zu ben fosmologischen Problemen. Das Borbild ber Alten muß ber aus bem Chriftenthum wiederentftehenden Philojophie zunächst von ber Seite am meiften einleuchten, die ihrem theologifch geschulten und in religiofen Anschauungen einheimischen Geift am nadften verwandt ift. Diefe Geftalt ber griechischen Philosophie, in welcher das letzte Alterthum und die beginnende Neuzeit fich berühren, ift der religiose Platonismus. Ueber das Mittelalter hinweg reichen fie fich bie Sande, und es konnte icheinen, als ob nach einer langen Paufe, in der fie verstummt war, die Philosophie des Alterthums eben ba fortfahren wollte, wo fie in ben letten Neuplatonitern aufgehört hatte. Wir feben die Renaiffance in berjenigen Richtung vor uns, welche von ber religionsphilosophischen Weltanschauung gur natur= philosophischen fortichreitet: ben Ausgangspunkt bildet ber italienische Reuplatonismus, ben Endpunkt die italienische Raturphilo= fophie: bort begegnen wir Borftellungsweisen, die an Proflos und die letten Neuplatoniker erinnern, bier bagegen folden, die mit ben erften Anschauungen der ionischen Naturphilosophie verwandt find.

Unter jenen griechischen Theologen, die in Florenz erschienen, wo die Union der griechischen und römischen Kirche im Sinne der letzteren geplant wurde, waren Georgios Gemistos Plethon aus Constantinopel (1335—1450?) und sein Schüler Bessarion aus Trapezunt (1395—1472): jener ein Gegner, dieser ein Freund der Union, bald Cardinal der römischen Kirche (1439), der Vertheidiger und Kührer der platonischen Kenaissance in Italien. Plethon verkündigt schon eine Art neuer Weltreligion, die das Christenthum verdunkeln und dem Heidenthum nicht unähnlich sein werde, er ist ein gläubiger Anhänger mehr des Proklos als der christlichen Kirche; er gewinnt durch seine begeisterten Vorträge den ersten Mediceer sür die platonische Philosophie und veranlaßt die Stiftung der platonischen Akademie zu Florenz, in der jene Schule von Athen wiederauszuleben scheint, die vor mehr als neun Jahrhunderten Justinian vernichtet

hatte. Jest erneuert sich ber Streit zwischen Platonikern und Aristotelikern; Bessarion vertheidigt Platon gegen seine Verläumder, ihm gelten Platon und Aristoteles als die Heroen der Philosophie, zu denen die Philosophen der Gegenwart sich wie Affen zu Menschen verhalten; er möchte das Gebiet der Erkenntniß zwischen beide so getheilt wissen, daß Platon die theologische Autorität, Aristoteles dagegen die naturphilosophische ausmacht.

Die erste Aufgabe ber florentinischen Afabemie ift die Renaissance ber platonischen Philosophie, die Erkenntniß berselben aus ihren Quellen, die Berbreitung biefer Erkenntnig im Abendlande. Die Löfung dieser Aufgabe durch die lateinische Uebersehung der Werke des Platon und des Plotinos geschieht durch den Florentiner Marsilio Ficino (1433 bis 1499), den Cosimo erziehen läßt zum Lehrer der Philosophie in feinem Saufe und in der Atademie von Florenz. Seine Anschauungsweise ist die neuplatonische. Er findet in der platonischen Philosophie ben Inbegriff aller Beisheit, ben Schluffel jum Chriftenthum, zugleich bas Mittel, biefes zu vergeiftigen und zu verjungen; fie ift bas große Mufterium, worin alle Weisheit ber Bergangenheit niedergelegt worden, von dem alle mahre Beisheit der folgenden Zeit durchdrungen ift. Platon ist der echte Erbe von Pythagoras und Roroaster: Philon. Numenios, Plotinos, Jamblichos, Proflos find die echten Erben Platons und zugleich biejenigen, welche das Myfterium feiner Lehre ent= hullt haben. Dieses Licht hat die Trager der chriftlichen Weisheit er= leuchtet: Johannes, Paulus und ben Areobagiten.

Es kommt barauf an, in bieser Vorstellungsweise, beren Grundzüge nicht neu sind, den bewegenden Punkt zu erkennen. Er liegt barin, daß Christenthum und Neuplatonismus in Uebereinstimmung gesett werden sollen, der theologische Geist des einen mit dem kosmoslogischen Geiste des andern. Der Neuplatonismus ist dem Christenthum verwandt in seinem religiösen Motiv, dem Streben nach Vereinigung mit Gott; er ist dem Christenthum entgegengesett in seinem heidnischen Typus der Weltvergötterung. Hier erscheint die Welt in einem naturnothwendigen Ausammenhange göttlicher und ewiger Ordnungen, als eine Folge aus dem Urwesen, als eine in bestimmter Stusenordnung bedingte Offenbarung göttlicher Kräste; hier erscheint der Kosmos als ein göttlicher Lebensstrom, der aus dem Urgrunde naturmächtig hervorquillt und in einer Stusenordnung abnehmender Bollkommenheit eingeht in die Formen der Sinnenwelt, um von hier

aus, wo fich bas gottliche Leben am weitesten von feinem Urquell ent= fernt hat, wieder dahin gurudguftreben. In biefem Typus bilbet die Bereinigung mit Gott ein Moment in bem ewigen Rreislauf bes Universums, die Ratur selbft fucht in ihrer größten Entfernung von bem ewigen Urgrunde die Rückfehr. Das Princip bes Chriftenthums ift die Erlösung der Welt durch Chriftus, das Princip des Neuplatonismus ift die (mittelbare) Emanation ber Welt aus bem gott= lichen Urwesen. Wird nun das Chriftenthum mit bem Neuplatonismus in Uebereinstimmung gebracht, fo muß ber theologische Beift bes erften in die emanatistische Borftellungsweise des zweiten eingehen, also tos= mologische Formen annehmen, und das göttliche Gebeimniß ber Welterlösung muß so gefaßt werden, daß es sich (nicht bloß in ber Rirche, fondern) auch in bem Belt- und Naturleben offenbart und zwar in echter und unverfälschter Abfunft aus der Tiefe bes göttlichen Befens felbft. Jest wird auf die Natur hingewiesen als eine Quelle echter Gotteserkenntniß, als eine Führerin zur Bereinigung mit Gott. Sie erscheint in einer religiösen Geltung, die bas Ansehen ber Rirche bebroht. In der Tiefe der Natur verbirgt fich das Geheimniß der Gott= heit. Wer die Natur durchschaut, blickt in das göttliche Wefen. So erscheint die Natur als das große zu enthüllende Mysterium.

Ift dieses Rathsel gelöft, so ift die Gottheit entschleiert und bas Wort ber Berföhnung gefunden für alle Gegenfate ber Welt. Seten wir die Gotteserkenntniß bedingt durch die Thatsache ber Welterlöfung in Chriftus, fo haben wir das Princip und die Form ber (driftlichen) Theologie; feten wir die Gotteserkenntniß bedingt burch das Mufterium der Natur, fo haben wir das Princip und die Form ber Theofophie, und diefer theofophische Charatter ift die nächste Form, welche die vom Reuplatonismus wiederbelebte Philosophie annimmt. Es ift ber erfte Schritt auf bem Bege gur Naturphilosophie. Die Natur erscheint unter Diesem Gesichtspuntte nicht als Gegenstand einer methodisch forschenden Erkenntnig, sondern als ein Geheimnig, für welches das Wort der Lösung gesucht wird, als ein verschloffenes, bem irbifden Ginn undurchdringliches Buch, zu beffen Berftandniß ein Schlüffel erforderlich ift, ebenfo geheimnigvoll, wie bas Buch felbft. Bas daher der theosophische Geift jucht, ift eine Geheimlehre, die ihm ben berborgenen Sinn ber Natur aufschließt und bas geheimnigvolle Rathfel berfelben löft. Und wie einft ber griechischen Logosidee bas judifche Meffiasibeal entgegentam, fo wird jest biefer theosophische Geist, ben ber Neuplatonismus in ber christlichen Welt erweckt hat, angezogen von der jüdischen Geheimlehre der Kabbala, die aus göttlichen Offenbarungen der Urzeit die Lösung empfangen haben will für das Räthsel der Schöpfung. In dieser Verbindung mit der Kabbala, dieser jüdischen Gnosis, die in ihren Grundanschauungen dem Neuplatonismus verwandt ist, sinden wir die platonische Theosophie ausgeprägt in Giovanni Pico della Mirandola, dem talentvollsten Repräsentanten des italienischen Reuplatonismus.

Das Interesse für die kabbalistischen Lehren und Schriften wird in bem Bilbungsgange bes Zeitalters ein bewegender und wirkfamer Factor schon dadurch, daß nun das Interesse an der jüdischen Litteratur gewedt und das Studium des Sebräischen angeregt und hervorgetrieben wirb. Der humanistische Bilbungsfreis erweitert fich und nimmt neben ber griechischen Litteratur die hebraische in fich auf. Neben Erasmus erhebt fich Reuchlin, ber bas Bebraifche jum Gegenstand miffenschaft= licher Forschungen macht in Absicht auf die Erklärung ber beiligen Schriften und das Berftandniß ber Rabbala. Er lernt Bico fennen und empfängt von dem italienischen Theosophen das Interesse für die Aus diesem Interesse wird er der erste Bebraisch-Gelehrte des Abendlandes. Als die kölner Theologen, Scholastiker von mittel= alterlichem Schlage, aufgeregt burch einen abtrunnigen Juben, Die Bertilaung der hebraischen Litteratur mit Ausnahme der heiligen Schriften. also bie firchliche Berurtheilung ber tabbaliftischen Bücher forbern, wird Reuchlin der öffentliche Vertheidiger dieser Litteratur und gewinnt bie Sache gegen ben Regerrichter: es ift ber erfte fiegreiche Rampf bes Sumanismus mit ber Scholaftit auf beutschem Schauplat, die gange gebildete Welt begleitet ben Streit mit ihrer Theilnahme, die großen Parteien ber humanisten und Scholastiker treten einander gegenüber: auf ber einen Seite die berühmten Manner ber Beit, die miffen= schaftlich glanzenden Namen, auf der andern die dunkeln in Ansehung sowohl des Geiftes als der Geltung. Auf die Briefe der berühmten Manner, die ben fiegreichen Rampfer begludwunschen, laft man bie "Briefe ber Dunkelmanner" (1515-1517) folgen, biefe unübertreffliche Satire, die am beutlichsten zeigt, wie hoch der humanistische Beift icon emporgeftiegen ift über ben icholaftischen, beffen Figuren ihn nur noch als Gegenstände des heitersten Spottes, des humors und ber Romobie ergogen. Niemand hat biefe Satire einleuchtender und ergöhlicher geschilbert, als D. Fr. Strauß in seinem "Ulrich von Hutten".

## 5. Magie und Dinftit.

Doch verfolgen wir den weiteren Berlauf dieser theosophischen Denkweise. Sind in der Natur göttliche Kräfte wirksam in einer abwärtssteigenden Stufenfolge, in welcher aus den höheren Kräften die niederen hervorgehen, fo muß ein göttliches Leben das gesammte Universum schöpferisch burchströmen, so muß bas Niedrigste mit bem Höchsten, die irdische Welt mit der himmlischen in einem ununterbrochenen Zusammenhange stehen, der die unsichtbaren Einflüsse von oben nach unten fortpflanzt, so muffen die höheren Krafte alle niederen durchdringen und beherrschen, und es erscheint demnach nichts weiter nöthig, als daß man sich diese höheren Kräfte aneigne, um über die Natur im vollsten Sinne zu herrschen. Jett wird die Theosophie immer mehr angelockt von dem Bilbe der Natur, immer tiefer verliert fie sich in bessen Betrachtung, begierig spähend, wo und wie sie ber Natur ihre Geheimnisse ablauschen, ihre verborgenen Kräfte abgewinnen könne. In dieser Richtung wird sie zur Magie, zu der großen Kunst, die auf die tiefste und geheimnisvollste Wiffenschaft fich gründet. in diesem Zusammenhange mit ber Theosophie entwickelt sich die magokabbalistische Richtung in Agrippa von Nettesheim (1487—1535).

Diefe Magie ist ber Glaube an die Natur als das Rathsel, in welchem die Gottheit verborgen ift; sie ist zugleich der Glaube an die Lösung dieses Rathsels. Giebt es in der Natur göttliche Krafte, warum foll ber Mensch fie nicht gewinnen können? Wenn er fie gewinnt und in fich wirksam macht, so wird er ein Magus. Un biese Möglichkeit glaubt das Zeitalter. In einer Reihe abenteuerlicher Charaktere prägt fich diese Beiftesart aus, die zulet in ber Sage vom Fauft ihren typischen und in ber goetheschen Dichtung ihren prometheischen Ausdruck gefunden. "Die Geifterwelt ift nicht verschloffen, bein Sinn ift zu, bein Berg ift tobt, auf! babe, Schuler, unverbroffen bie irb'iche Bruft im Morgenroth!" Diefes goethisch=faustische Wort ist in dem sechszehnten Jahrhundert lebendig gewesen in dem Glauben ber Menschen. Auch die Vorstellung von dem Weltall, welche diesem Glauben zu Grunde liegt, konnen wir nicht beffer ausdrucken als mit ben Worten unseres Faufts, wie er bas Beichen bes Matrokosmus betrachtet:

> Wie alles fich jum Gangen webt, Gins in bem Anbern wirkt und lebt! Wie himmelskrafte auf und nieber fteigen

Und sich die goldnen Eimer reichen! Mit segendustenden Schwingen Bom himmel durch die Erde dringen, harmonisch all' das All durchklingen!

Aber wie ist es möglich, diese höheren göttlichen Kräfte der Natur fich anzueignen, um mit ihnen zu wirken? Das Erfte ift, bag man fie erkennt. Sie find in der Natur und den niedern Bildungen derfelben verborgen, fie erscheinen verhüllt, und unter den außeren Ginfluffen ber Dinge, unter feindlichen Einwirkungen mannichfaltig gehemmt. Diefe hemmungen muffen entfernt, diefe bullen durchbrochen werden; daber ift es nöthig, selbst einzudringen in die Körperwelt, sich nicht blos an der Betrachtung des großen Schausbiels der Weltkräfte genügen zu laffen, sondern jebe in ihrer Eigenart zu enthüllen, indem man alles, was fie bindet ober hemmt, ausscheidet und so ber Natur ihre Runft ablaufcht. Die Magie forbert bie Scheibetunft: bie chemifche Operation. Wenn es biefer Runft möglich ift, alle hemmungen ju entfernen, so wird fie auch im Stande fein, alle Rrankheiten zu beilen: ber Gedanke einer Vanacee liegt in ber Vorstellungsweise dieser Magie, bie burch die Scheibekunft zugleich die Beilkunft beforbern will. bas Wichtige ift, daß die Magie in diefer Richtung anfängt mit ber Natur felbst zu verkehren, Bersuche macht, icon Sand an die Dinge legt und so bas Experiment einführt, wie es bie wirkliche Erforschung ber natürlichen Dinge verlangt. Diese praktische und barum bedeutende Wendung nimmt die Magie, noch ganz im Zusammenhange mit ihren theosophischen Grundlagen, in bem Bunberargt Paracelfus (1439-1541).

Wenn nun im Innersten der natürlichen Dinge göttliches Leben gegenwärtig und wirksam ist, wird es nicht auch mächtig sein im Innern der menschlichen Natur, im Kern des menschlichen Wesens? Nirgends kann uns das göttliche Mysterium unmittelbarer, heller, deutlicher entgegenleuchten, als aus der verborgensten Tiese unseres eigenen Innern. Nur müssen wir in diese Tiese hineinschauen und die Hülle durchbrechen, die den Kern, in welchem der Funken des göttslichen Lichts schlummert, umgiebt und verdunkelt. Auch hier ist eine Scheidekunst nöthig, die alles Fremdartige und Feindliche absondert und ausschließt, das von der Außenwelt her in unser Innerstes einsdringt und unsern Sinn trübt. Die Begierden und Leidenschaften, die uns in die weltlichen Dinge hineinziehen, sind die Schlacken, die

bem Golbe in dem tiesen Schacht unserer Seele beigemischt sind. Diese Mischung muß zersetzt, das Echte von allem Unechten gereinigt werden, damit das Licht aus dem Dunkel hervorleuchte und alle unsere Gemüthsträfte erhelle. Es giebt einen Weg, der unmittelbar zu Gott führt: er geht mitten durch das eigene Selbst hindurch, er sordert die Bertiesung in uns selbst, die stille Einkehr in unser Innerstes, die Abewendung von aller weltlich selbstsüchtigen Lust, mit einem Wort die vollkommen lautere, tiefsinnige, beschauliche Frömmigkeit, wodurch wir werden, was wir im Ursprunge unseres Wesens sind. Dies ist der Weg nicht der Magie, sondern der Mystik.

Beibe find Formen der Theosophie, welche den Weg zu Gott sucht durch das Mysterium der Dinge hindurch: die Magie nimmt ihren Weg durch die äußere Natur, die Mystik den ihrigen durch die innere, jene durch das Geheimniß der Natur, diese durch das Geheim-Die Muftit ift die tiefere und dauernde Form, niß des Menschen. benn fie sucht auf sicherem Wege, ber immer wieder zu neuen Entbedungen führt. Darin ftimmen beibe überein, daß fie bemfelben Biel nachgeben, daß fie es unmittelbar erreichen wollen durch die ahnungs= volle Bertiefung in das Leben felbst'; daher bei beiben biefelbe Abneigung gegen die von außen empfangene Tradition, gegen die Ueberlieferungen ber Schule, gegen alles gelehrte und buchermäßige Biffen; sie schütteln den Bucherstaub von sich in dem Gefühl, daß etwas Neues von innen heraus fich mit ursprünglicher und unwiderstehlicher Rraft hervordrängt. Die leidenschaftliche Emporung gegen die überkommenen Begriffe ift nur ber Ausbruck, in welchem mit ber Bergangenheit gebrochen wird, das Zeichen der Krisis, in welcher die Zeiten sich Den Ueberdruß an der Schulgelehrsamkeit empfindet ein Mystiker, wie Balentin Weigel, nicht weniger stark als Agrippa und Paracellus.

Innerhalb ber chriftlichen Welt hatte die Mystik eine Reihe von Entwicklungssormen durchlausen, bevor sie im sechszehnten Jahrhundert von jener theosophischen Richtung ergriffen wurde, die von der platonischen Renaissance ausging und die Mystik mit der Magie verschwisterte. Sie ist in ihrer einsachen Form der Ausdruck des inneren religiösen Lebens, das in der Stille und Tiese des Gemüths den Weg au Gott such; das gottinnige Leben durch die Umwandlung des menschlichen Herzens, ohne welche christliche Frömmigkeit nicht gedacht werden kann. Dieser Grundzug ist dem Christenthum eingeboren und

bilbet unter ben mannichfaltigen Formen, die den Wandlungen des Zeitbewußtseins unterworsen sind, das beständige Thema aller christlichen Mhstik, die unversiegliche Quelle, woraus immer von neuem ein Strom lebendiger Religion hervordricht, so oft das Christenthum durch seine kirchliche Ausbildung in Gesahr steht, in dogmatischen Formen zu erstarren und in den Labhrinthen weltlicher Interessen und theologischer Schulspsteme seinem Erlösungsberuf sich zu entsremden. So hat die Scholastik des Mittelalters in jedem ihrer Zeitalter die Mhstik zur Seite gehabt, die sich gegen die kirchliche, von Dialektik und Formalismus beherrschte Theologie theils widerstreitend, theils ergänzend verhielt, wie der Affect zur Doctrin und das Leben zur Lehre.

Im zwölften Jahrhundert find es die Manner im Klofter von St. Victor zu Paris (bie Victoriner: Sugo, Richard, Walther), welche die Myftit in die kirchliche Scholaftit einführen und mit steigender Abneigung den Schulboctrinen entgegenseten, damit die Religion nicht von der Theologie verzehrt werde; im folgenden Jahrhundert, wo sich die kirchlich-scholaftische Weltanschauung vollendet, bildet die Minftik beren wohlthatige Erganzung und findet ihren machtigften Ausbrud in Bonaventura und Dante, die uns das menschliche Seelenleben in seinem religiösen Entwicklungsgange, gleichsam auf seiner Reise zu Bott schilbern. In dem Zeitalter, wo die nominalistische Erkenntniß= lehre fich auszubreiten anfängt und die Scheidung zwischen Wissen und Glauben, Philosophie und Theologie beginnt, muß die lettere fich in das Gebiet der praktischen und religiösen Interessen zurückziehen und selbst ben Charakter einer mystischen Richtung annehmen. mit ben ersten Regungen ber firchlichen Decentralisation strebt auch bas religiöfe Leben fich von feiner firchlichen Gebundenheit loszuringen und unabhangiger von der vorschriftsmäßigen Rirchenlehre, als je vorher, sich zu bejahen und die eigene innere Umwandlung als den einzigen Seilsweg zu forbern. Daher begegnen wir in den letten Jahrhunderten der Scholastik einer kirchlich gefinnten und einer freien, von dem Zwange des Kirchenglaubens unabhangigen Mystik: jene fteht im Bunde mit den reformatorischen Concilen und findet ihren Ausdruck in ben beiben frangösischen Theologen, Bierre b'Ailly (1350-1425) und Johann Gerson (1363-1429); diese ift die Borläuferin der deutschen Reformation und hat ihr Saupt in dem fachfischen Dominitaner, Meister Edart, bem die deutschen und nieder= lanbifden Muftiter folgen: Sufo (Seinrich Berg 1300-1365), Johann

Tauler (1290-1391), Johann Rugsbroef (1293-1381) und jener unbefannte Frantfurter, der Berfaffer ber "Deutschen Theologie", bie Luther herausgab, ein Jahr nachdem er feine Thefen gegen ben Ablag Die Reformation bes fechszehnten Jahrhunderts weckt in Deutschland eine protestantisch gefinnte Mostik, die gegen die beginnende Scholaftit bes Lutherthums, gegen ben Buchftabenglauben, ben außeren Bottesbienft, die leibliche Gegenwart Chrifti im Abendmahl bas alte und ewige Thema von der geiftigen Wiedergeburt erneut, von der Solle, die in der Gelbftfucht, und dem himmel, der in der Gelbftverleugnung befteht, von dem Chriftus, ben wir in uns erleben und erfahren muffen, um in ihm felig zu werben. Diefe religiofe, bon dem Protestantismus ergriffene Selbsterkenntnig ift es, die in Caspar Schwendfeld (1490-1561), Sebaftian Franck (1500-1545), Valentin Weigel (1533-1588) und Jacob Böhme (1575-1624) dem äußeren Lutherthum entgegenwirft, welches zunehmend erftartt und gegen Ende bes Jahrhunderts in die Glaubensenge ber Concordienformel eingeht, worin es veröbet.

Der tieffinnigfte und bedeutenofte biefer Muftiter ift Jacob Bohme, in dem fich biefe beiben Factoren vereinigen: bie magotab= baliftische, mit ber Renaiffance verbundene Weltanschauung, die ben Paracelsus bewegte, und die Muflit, die der Protestantismus in bas Leben rief. Das göttliche Mhfterium im Menschen ift eines mit bem in der Natur; ift jenes enthullt, fo loft fich das Rathfel und Gebeimniß ber Schöpfung. Die religible Gelbsterkenntniß ift ber Blid in die Tiefe, in den innerften, verborgenften Abgrund unferes Befens; in der Wiedergeburt ertennt Bohme bas Bervortreten des "inwendigen" und ben Tod bes "monftrofifchen Menfchen", ber von ber Gelbftfucht beherricht wird: in ber Geburt bes natürlichen (felbstischen) Willens die Geburt der Dinge überhaupt, die fraft ihres Eigenwillens fich von Gott logreißen; baber es einen Urftand ber Dinge ober eine Ratur in Gott giebt, die fich zu Gottes Leben und Offenbarung verhalt, wie im Menichen ber natürliche Wille gum wiedergeborenen. Denn die Offenbarung Gottes ift die Wiedergeburt und Erleuchtung der Welt (Menschheit), die das göttliche Licht gurudftrahlt, wie der Metallspiegel bas natürliche. Auf den Zusammenhang und Widerstreit der gött= lichen und natürlichen Lebensträfte, beren Biel tein anderes fein fann als "bas Erlöftsein von allem Streit", gründet fich Bohmes magomuftische Weltanschauung, eine theosophische Betrachtung ber Dinge, in der die Innigkeit frommer Empfindung zusammengeht mit einer lebensvollen, von den Bilbern der Natur erfüllten Phantasie.

Die religiöse Selbsterkenntniß ist der Grund der philosophischen. Edarts Mhstik, die in der deutschen Theologie ihre Höhe erreicht, war die Vorläuserin der Resormation; die protestantische Mhstik, die sich in Jacob Böhme vollendet, ist eine Vorläuserin der neuen Philosophie und steht dicht, an deren Schwelle.

## Sechstes Capitel.

## Die italienische Naturphilosophie.

1. G. Cardano. B. Telefio. Fr. Patrizzi.

Wir kehren zu ber Renaissance zurück, um ihren philosophischen Entwicklungsgang in dem ihr eigenthümlichen Element zu vollenden. Die Wiederbelebung des Neuplatonismus hat eine theosophische Naturbetrachtung zur Folge gehabt, die sich von dem theologischen Naturbegriff der Scholastik und des Aristoteles mit jedem Schritte weiter entsernt, ihren pantheistischen Charakter immer deutlicher ausprägt und in einer naturalistischen Weltanschauung ihr der Scholastik völlig entgegengesetzes Ziel erreicht. Die Geltung der Natur wird um ihrer selbst willen bejaht, sie trägt Geseh, Kraft und Zweck ihrer Wirksamsteit in sich und will daher aus sich allein erklärt werden, nicht aus theologischen Gründen, sondern «juxta propria principia». Diese Richtung ergreift die italienische Katurphilosophie, das letzte Glied jener philosophischen Entwicklung der Kenaissance, deren erstes die platonische Schule von Florenz war.

Schon die Aufgabe, welche die italienische Naturphilosophie sich sett, widerstreitet der Grundanschauung des Aristoteles. Unmöglich kann die Natur aus sich erklärt werden, so lange der außerweltliche Gott als ihr bewegender Grund und Zweck gilt; dieser Gottesbegriff hängt genau zusammen mit der Lehre von dem begrenzten Weltall, von dem geocentrischen Weltspstem, von dem Gegensatz zwischen Hinterschieden der Bewegung (Ortsveränderung) construirt werden, woraus der Gegensatz zwischen dem oberen oder himmlischen Element (Aether) und den vier unteren (Feuer, Luft, Wasser, Erde) erhellen soll; das Feuer gilt demnach als Stoff; Wärme und Kälte, Leichtigkeit und Schwere gelten als entgegengesetze Eigenschaften oder Zustände der Stoffe. In den Grundentgegengesetze Eigenschaften oder Austände der Stoffe.

lagen ber aristotelischen Lehre selbst ist ein Widerstreit zwischen ber theologischen und naturalistischen Borstellungsweise, zwischen Metaphysik und Physik, zwischen ber Transscendenz und Immanenz des Zwecks, zwischen Zweck (Form) und Materie.

Der Begründer des neuen Naturalismus, der den Aristoteles bekampft, der Kirche aus dem Wege geht und die Natur allein zu seiner Richtschnur nimmt, ift Bernarbino Telefio aus Cofenza in Calabrien (1509-1588), das Saupt ber naturphilosophischen Schule, die in der cosentinischen Akademie ihren Mittelbunkt findet. Sein Vor= läufer war der abenteuerliche Girolamo Cardano aus Mailand (1500—1577), der die Philosophie auf die Erkenntniß der Natur, den inneren Zusammenhang aller Erscheinungen, die durchgangige Ginheit bes lebendigen und befeelten Weltalls hinwies und ben Begriff ber Weltseele erneute, die er als Licht und Barme faßte. Die telefianische Lehre, das eigentliche Fundament der italienischen Naturphilosophie, vereinfacht die Principien, die blos aus der Beobachtung ber Dinge selbst geschöpft sein wollen. Alles in der Natur muffe aus Stoff und Rraft, aus der Materie und dem Streit der ihr inwohnenden Kräfte erklärt werden, deren Wirksamkeit in der Ausdehnung und Zusammenziehung beftehe, die dem Licht und Dunkel, der Barme und Kalte gleichzusehen seien und sich in Sonne und Erbe centralifiren. unentwickelt die Begriffe des Telesio sein mögen, so drangt sich hier in den Mittelpunkt der Naturphilosophie schon die Lehre von den Naturkräften und die Ahnung von deren Ginheit. Die Warme gilt nicht mehr als Stoff, sondern als Bewegung und Urfache der Bewegung, und als beren Wirkungen Feuer, Luft und Waffer. ist die aristotelische Physik in einem ihrer Sauptpunkte, der Lehre von ben Elementen, gerstört, und da alles aus natürlichen Rräften erklart fein will, fo muß auch bas Erkennen aus bem Empfinden, die Bernunft aus der Sinnlichkeit, das sittliche Berhalten aus dem Begehren, die Tugenden aus dem Selbsterhaltungstriebe abgeleitet werden. Die theologischen und religiosen Fragen bei Seite gesett, ift bas telefianische System durchgängig monistisch und naturalistisch. Sein Haupt= werk "über die Erforschung der natürlichen Ursachen" erschien in erster Geftalt 1565, in vollendeter 1587.

Diese Lehre übt durch ihren Gegensatz gegen Aristoteles unwills kurlich eine Anziehungskraft auf die platonische Denkart in ihrer von der Renaissance erneuten Form: Francesco Patrizzi aus Clissa in

Dalmatien (1529—1593) vereinigt ben italienischen Neuplatonismus mit der neuen, von Telefio eingeführten italienischen Naturphilosophie. Der Berührungspunkt beiber liegt in ber Lehre von Barme und Licht, welches Telefio als die bewegende und belebende Naturkraft nimmt, und womit die Neuplatoniker von jeher das göttliche Besen und feine Emanationen verglichen haben. Patrizzi unterscheibet und vereinigt beide Bedeutungen, die natürliche und symbolische, und läßt das kör= perliche und geistige Licht von der Einheit des göttlichen Urlichts abstammen, dem Urquell aller Dinge, woraus die Reihe der Emanationen Dies ist ber Grundgebanke, ben er in seiner «Nova de universis philosophia» (1591) durchzuführen gesucht hat. In diesem Syftem findet auch ber Begriff ber Weltseele seine Stelle, fo bag Batrizzi innerhalb der italienischen Naturphilosophie Telesio und Cardano verbindet. Doch erscheint seine Lehre in ihrem zwar dem Aristoteles feindlichen, aber der Kirche zugewendeten Platonismus als ein rud= läufiger Schritt in bem Gange bieser neuen, naturalistisch gerichteten Philosophie.

#### 2. Giorbano Bruno.

Auf dem Wege, den Telefio ergriffen, handelt es sich nicht mehr um die Erneuerung des Ariftoteles ober Platon, nicht um den Streit ihrer wiedererweckten Schulen, fondern um die Renaiffance der Ratur selbst im Geiste der Menschen, um die volle, rudhaltlose Bejahung des Naturalismus, der jede Geltung transscendenter Borftellungen als fremden Blutstropfen in seinen Abern, als tobte Scholaftik, Rnechtung ber Natur burch die Theologie empfindet und emport von fich ausstößt. Bas Ariftoteles von Platon gesagt hatte: «amicus Plato, magis amica veritas!» gilt jest von der Ratur felbft. wird ber Gegenstand enthusiastischer Begeisterung und Liebe. Machiavelli ben Staat vergottert, ben Rirchenftaat und bas Papfithum felbft gehaft und für den Grund der politischen Uebel erklärt hatte. so wird jest die Natur vergöttert und die Kirchenlehre bekampft bis in die Wurzeln bes driftlichen Glaubens. Diefen fuhnen, burch ben Beift ber italienischen Renaiffance und ihrer Naturphilosophie aeforberten Schritt thut ber Dominitanermonch Giorbano Bruno aus Nola im Neapolitanischen (1548-1600), der das Orbenskleid wegwirft und sich in die abenteuerliche Weltfahrt flüchtet, wie einft brei Jahrhunderte vor ihm sein Landsmann Thomas von Aquino alles

gewagt hatte, um sich aus der Welt in die Kutte der Dominikaner zu flüchten. So wandeln sich die Zeiten!

In dem Dominikanerkloster zu Neapel, wo einst Thomas gelebt und gelehrt hatte, begann Bruno sein Noviziat und wurde ein Glied des Ordens (1563—1572). Sier erhielt er statt des Tausnamens Filippo den Ordensnamen Giordano. Nachdem er die Weihen empfangen und als Priester an verschiedenen Orten Campaniens gewirkt hatte (1572—1575), kehrte er in den Convent nach Neapel zurück, schon vieler Kehereien verdächtig. Seine ersten Zweisel betrasen die Trinität; die Revolution seiner Ideen kam zum Durchbruch, als er das Werk des Ropernikus kennen gesernt hatte. Um der spanischen Inquisition in Neapel zu entgehen, bei welcher der Ordensprovinzial eine schon durch die Menge ihrer Beschuldigungen erdrückende Anklage gegen ihn erhoben hatte, entssoh er nach Kom, wohin ihn die Anklage versolgte. Sier bedrohte ihn die römische Inquisition. Nun begann sein unstetes fünszehnsähriges Wanderleben (1576—1591), das im Kerker der venetianischen Inquisition enden sollte.

Nach vorübergehenden Ausenthalten in Noli bei Genua, Savona, Turin, Benedig (zur Zeit der Pest, an der Tizian stard), Bergamo, Chambery weilte er einige Zeit in Genf (1578), wo der starre Calvinismus unter Beza herrschte. Hier war auf den Betrieb Calvins vor fünfundzwanzig Jahren Michael Servet verbrannt worden. Während der nächsten zehn Jahre, schon der Kutte ledig, in Weltkleidern, ist er in Frankreich und England durch Wort und Schrift lehrend thätig gewesen; er hat in Toulouse, Paris, Oxford und London gelehrt. Der Aufenthalt in London (1584—1586) war für seine Lehre epochemachend. Hier, unter dem Schuze der Königin Elisabeth und des französsischen Gesandten Castelnau de Mauvissiere ließ er seine philosophischen Gesandten Castelnau de Mauvissiere ließ er seine philosophischen Gespräche in italienischer Sprache drucken: "Das Gastmahl am Aschreitwoch", "Bon der Ursache, dem Princip und dem Einen", "Bom Unendlichen und den Welten", "Bertreibung der triumphirenden Bestie", "Bon dem heroischen Enthusiasmus".

Während ber nächsten fünf Jahre lebt und lehrt er in Deutschland. Marburg hielt ihm die Thüren verschloffen, Wittenberg nahm ihn auf, helmstädt hat ihn lutherischerseits geächtet. In Wittenberg hat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La cena delle ceneri, Della causa, principio ed uno, Del infinito universo e mondi, Spaccio della bestia trionfante, Degli eroici furori.

er fast zwei Jahre gelehrt und am 8. März 1588 eine dankbare, für Deutschland und Luther begeisterte Abschiedsrede gehalten, worin er diesen mit dem Gerkules und das Haupt, welches die Tiara trägt, mit dem Cerberus verglichen hat. Sein wichtigster und für die Ausbildung seiner Lehren bedeutsamster Ausenthalt war der zu Frankfurt am Main (1588—91), wo er drei Lehrgedichte in lateinischer Sprache herausgab: "Bom dreisachen Kleinsten", "Bon der Einheit, Jahl und Figur", "Bon dem unermesslichen Universum und den zahllosen Welten". 1

Seine Borträge und Schriften über die lullische Kunst, die zugleich die Gedächtnißkunst betrasen, hatten die Borstellung erweckt, daß Bruno im Besitz außerordentlicher mnemonischer und magischer Künste sei, die man von ihm erlernen könne. Sine solche Borstellung hatte auch während seines Ausenthaltes in Paris das Interesse des Königs Heinrichs III. für ihn erregt. Jetzt wünschte ein venetianischer Seelmann, Giovanni Mocenigo, von diesem Magus in seine geheimen Künste eingeweiht zu werden; er lud ihn wiederholt zu sich ein und versprach dem ökonomisch schwer bedrängten Manne ein sorgenfreies Leben.

Bruno kam im October 1591 nach Benedig. Mocenigo empfing seinen Unterricht, aber wurde kein Magus und beschloß nun, geistesbeschränkt, kückisch, der Inquisition ergeben und dienstbar, wie er war, an dem Ketzer Bruno eine fürchterliche Rache zu nehmen. Er übersiel seinen zur Abreise gerüsteten Gast nächtlich und überantwortete ihn der Inquisition (22. Mai 1592). Bruno hat den Kerker der venetianischen Inquisition nur verlassen, um ihn mit dem der römischen zu vertauschen, worin er seine letzten sieden Lebensjahre zugebracht hat (vom 27. Februar 1593 bis zum 17. Februar 1600).

Dieser Mensch, von seurigster Sinnlichteit, ein Sohn der Sonne und der Mutter Erde, wie er sich selbst genannt hat, war keineswegs zum Märthrer geboren. Als er in Benedig seine gesährliche Lage erkannt hatte, so war er zum Widerruf bereit und hat im Berhöre vom 30. Juli 1572 fußsällig um sein Leben gebeten. Aber man wollte in Rom mehr von ihm, als nur den Widerruf: dieser Erzkeher sollte innerlich umgewendet, bekehrt, überzeugt werden, daß es nicht zahlslose Welten gebe, sondern nur die eine, in welcher die Erlösung stattgefunden und die Kirche zur Herrschaft berusen sei. Alle Bersuche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De triplici minimo et mensura, De Monade, numero et figura, De immenso et innumerabilibus sive de Universo et mundis.

find an feiner Ueberzeugung gescheitert: an ber Ueberzeugung von ber Unermeglichkeit bes Universums und ben zahllosen Welten.

Als man am 8. Februar 1600 ihm sein Urtheil verkündete, — er wurde degradirt, excommunicirt und der weltlichen Obrigkeit überant-wortet, damit sie ihn so mild als möglich strase, ohne sein Blut zu vergießen, d. h. damit sie ihm den langsamsten und qualvollsten Tod, den durch Feuer, sterben lasse, — hat er seinen Richtern zugerusen: "Ihr zittert mehr als ich!" So ist er am 17. Februar 1600 auf dem campo di siore in Rom verbrannt worden. Seit dem 9. Juli 1889 steht seine Bildsäuse auf dem Plaze, wo sein Scheiterhausen gestanden.

Bruno reprafentirt die naturaliftisch gefinnte Renaiffance, wie Machiavelli die politisch gesinnte. Sein Thema ift die Bergötterung ber Natur und bes Universums, Die gottliche Alleinheit, ber Pantheis= mus im Gegenfat gegen alle firchlichen Borftellungen: biefe Behre bewegt fein Denken und Dichten und gilt ihm als eine völlig neue Weltanschauung, als ber neue Bund ber Religion und Ertenntnig, ben er als Philosoph und Dichter verfündet. Er hat die Monchstutte mit bem Thyrfus vertaufcht! Den Philosophen bes Alterthums, die ben göttlichen Rosmos bejaht und gelehrt haben, fühlt er fich geiftesverwandt: bem Pythagoras und bem Platon, ber Stoa und bem Epifur; fie fteben ihm um fo naber, je weniger bugliftisch und ber natürlichen Ordnung ber Dinge gemäßer ihre Borftellungen maren: baber halt er Platon höher als Ariftoteles, Pythagoras höher als Platon, die Behren bes Epitur und bes Lucrez höher als bie ber Stoa. Da= gegen verwirft er die Scholaftit, insbesondere die ariftotelische, und vor allen Dung Scotus, ber die Ratur ber göttlichen Billfur preisgegeben. Bie bas Spftem ber Dinge nur eines fein tann, fo muffen bemgemäß fich unsere Begriffe instematisch und tabellarisch ordnen laffen; baber intereffirt und beschäftigt ihn die fogenannte lullische Runft. Gegen ben Dualismus zwischen Gott und Welt, Form und Materie erhebt er die durchgängige Einheit der Gegenfate (coincidentia oppositorum), bie zuerft an der Schwelle ber Renaiffance der tieffinnige Nifolaus Cufanus ausgesprochen hatte, und macht fie jum Princip seiner Lehre. Ihm erscheint das Universum als die mahre und alleinige Offenbarung Gottes: baber miberftreitet er bem Glauben an ben berionlichen Gottmenschen, auf bem bas Chriftenthum beruht, und ber Lehre von ber fündhaften Natur, worauf ber Katholicismus feine Rechtfertigung bloß durch die Rirche und ber Protestantismus feine Rechtfertigung bloß

burch ben Glauben gründet: das lutherische Axiom «sola fide» ift so wenig nach seinem Sinn, wie das römische «nulla salus extra ecclesiam». Die Natur allein ist das Reich Gottes, das nur in der lebenz digen und wahren Anschauung der Dinge, nicht in Büchern zu sinden und nicht durch Wortkunste zu erreichen ist. Von dem Orange nach Erkenntniß der Natur ganz erfüllt, ist Bruno dem philologischen Geist der Renaissance, dem Formalismus, der Logik und Rhetorik abgeneigt. Hier. rührt sich schon der Naturalismus gegen den Humanismus im engeren Sinn.

Mus Brunos pantheiftischer Grundanschauung, die alles außerund überweltliche Dasein Gottes verneint und als beffen volle Gegen= wart das Universum betrachtet, folgt unmittelbar die Gleichung zwischen Gott und bem Weltall, die Lehre von ber unbedingten Immaneng "Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in fich, fich in Ratur zu hegen." Also ift bas Universum gleich Gott, barum unbegrenzt und unermeglich, gabllofe Welten und Sonnenspfteme umfaffend; ber geftirnte himmel ift nicht mehr bie Dede bes Belt= gebäudes, die Erde nicht mehr bas unbewegte Centrum ber Welt: es giebt überhaupt tein folches absolutes Centrum, felbft die Sonne ift nur in relativem Sinne central, nur als Mittelpunkt unfres Planeten= fhftems: baber ift Bruno einverftanden mit ber topernitanischen Weltansicht, die ihm vorausgeht, die er gegen bas aristotelische, ptolemaifche und firchliche Syftem vertheibigt; er geht in seinen Folgerun= gen weiter als Ropernikus und ift icon ein Borlaufer Galileis. Ob amischen ber pantheistischen und kopernikanischen Lehre ein nothwendiger und endaultiger Zusammenhang stattfindet, ist hier nicht die zu untersuchende Frage. Go viel ift einleuchtend, bag aus ber Berneinung bes geocentrischen Spftems die Berneinung des begrenzten Weltalls, bie Bejahung bes unbegrenzten ober unermeglichen hervorgeben mußte, womit die gewöhnlichen Borftellungen ber Transscendenz fallen und fich bie Bleichung zwischen Gott und bem Universum vollzieht.

Nun muß die göttliche Alleinheit so begriffen werden, daß in der Natur der Dinge nichts ift und geschieht, was nicht aus der göttlichen Natur hervorgeht; diese ist die alles umfassende und in sich tragende, alles erzeugende und bewegende, alles durchdringende und erkennende Einheit: Materie, Kraft und Geist in Einem. Das Berhältniß zwischen Gott und Universum ist demnach gleich der nothwendigen Ordnung der Dinge oder der Natur. Brunos Alleinheitslehre ist

naturalistisch. Gott verhält sich zur Welt als die wirkende Natur zur bewirkten, er ist «natura naturans», die Erscheinungswelt ist «natura naturata»; Gott als die ursächliche Natur oder die alles erzeugende Kraft ist zugleich Materie und Geist, Stoff und Intelligenz, Ausbehnung und Denken. Hier erkennen wir in Bruno den Vorläuser Spinozas.

Aber die Natur ift zugleich ein lebendiges und göttliches Runft= wert, in welchem ber innerlich wirkende Runftler fich felbst abbilbet und offenbart, von der bewußtlofen Ratur fortichreitend zur bewußten, bon bem materiellen Ausbruck feiner Ibeen zu bem geiftigen, bon ben «vestigia» zu den «umbrae», welche die Abbilder ber göttlichen Ibeen Diefe naturgemäße und fortichreitende Offenbarung in uns find. Gottes in ber Belt ift ein Entwidlungsproceg, bem die gottlichen 3mede ober Beltgebanten als treibenbe Rrafte inwohnen, und aus dem fie als Erkenntnisobjecte hervorgeben, wie die Frucht aus dem Samen. Das Universum, als lebendiges Runftwerk betrachtet, ift Bottes Gelbstentwicklung. Gott verhalt fich bemnach gur Belt, wie ber Entwicklungsgrund zu bem gangen Umfange und Reichthum aller Entwidlungsformen und Stufen, wie ber Reim gur Entfaltung, wie der Bunkt jum Raum, das Atom jum Körper, die Monas jur Zahl: baher ift Gott das Rleinfte und Größte und bildet in Wahrheit die Einheit aller Gegenfate. In ihm ift die Welt, wie ichon Cujanus gefagt hatte, potentiell enthalten, in unentfalteter Anlage, im Buftande ber «implicatio», in der Belt ift Gott im Zustande der «explicatio», ber unendlichen Fulle und Entfaltung feiner Rrafte.

So erscheint das Universum als ein Entwicklungsstem, bessen Elemente die unentfalteten Entwicklungskräfte oder Monaden der Dinge sind. Hier erkennen wir in Bruno den Borläuser unseres Leibniz. Die italienischen Schriften, die er in London herausgab, liegen in der Richtung, die Spinoza vollendet; wogegen die lateinischen Lehrgedichte, die er in Frankfurt a. M. veröffentlichte, kurz bevor er seinem Bershängniß entgegenging, schon die Monadenlehre vorbilden. Er war kein Atheos, sondern ein "Philotheos (Theophilos)". Seine Lehre von dem göttlichen und unermeßlichen Weltall mit den zahllosen Sonnenspstemen, die er als das Thema einer neuen Religion empfunden und verkündet hat, war das Hauptziel der Anklagen und die Ueberzeugung, für welche er den qualvollsten Märthrertod erlitten hat. Zwei Jahrtausende nach dem Tode des Sokrates!

Neuerer mehr ber Absicht als der Wirkung nach, origineller durch seinen Charakter und seine Individualität, als durch seine Ideen, die zum guten Theil aus der Geistesatmosphäre des wiederbelebten Alterthums herrühren, ist Bruno der Borläuser einer neuen Philosophie, nicht deren Begründer. Das Neue in ihm ist seine kopernikanische pantheistische Weltansicht.

## 3. T. Campanella.

Ueberhaupt muß von der italienischen Raturphilosophie gesagt werden, daß ihr Compaß zwar unverkennbar auf die neue Zeit hinweist, aber unter ben mächtigen Ginfluffen der Bergangenheit ftarke Ablenkungen erfährt und baber noch unficher schwankt. Sie ift nicht ber Anfang und die Begründung der neuen Philosophie, sondern der Uebergang vom Mittelalter burch die Renaiffance zu berselben: daber mischen fich in ihr die Geiftesftrömungen der Bergangenheit und Buempfindet die dreifache Anziehungstraft, Alterthum, bas firchliche Beltalter und bas Borgefühl ber neuen Zeit In keinem erscheint biese Mischung, die zu originell ift, um für gewöhnlichen Efletticismus zu gelten, umfaffender und bemerfens= werther, als in dem letten und jungsten biefer Reihe, Tommafo Campanella aus Stylo in Calabrien (1568—1639), dem Landsmann und jungeren Zeitgenoffen Brunos. Wie diefer, ift Campanella ein Dominitaner von feuriger und poetischer Einbilbungstraft, ben die telefianische Naturphilosophie mächtig ergreift und mit sich fortreißt; wie dieser, wird er verfolgt, weniger aus firchlichen als politischen Grunden, benn er fteht im Berbacht einer Berschwörung gegen bie spanische Herrschaft und bugt biefen Berbacht mit fiebenmaliger Folter und fiebenundzwanzigiährigem Gefängniß in fünfzig verschiebenen Rerkern (1599-1626).

Mit Telefio, von dem er ausgeht, mit Patrizzi und Bruno befräftigt er den antiaristotelischen Charakter der neuen Naturphilosophie; er nimmt, wie Patrizzi, die telesianisch-platonische und kirchenfreundliche Richtung; in völligem Gegensatz zu Bruno bejaht er die kirchliche Weltherrschaft und stiftet in seiner Lehre einen Bund zwischen der italienischen Naturphilosophie und der scholastischen Staatslehre, zwischen Telesio, dem Begründer des Naturalismus, und Thomas, der theologischen Autorität der Dominikaner. Von der Höhe der Spätrenaissance fällt Campanella in seinen politischen Ansichten auf einen Standpunkt

<sup>1</sup> Bergl. A. Riehl: Giorbano Bruno (1889).

volli, diesen echten Repräsentanten der politischen Kenaissance, der ihm diabolisch erscheint. Zugleich gründet sich diese merkwürdige Mischung telesianisch-platonischer und thomistischer Borstellungen, diese Synthese zwischen italienischer Aaturphilosophie, neuplatonischer (areopagitischer) und scholastischer Theologie auf Principien, welche uns den Campanella als den Progonen der Begründer der neuen Philosophie erscheinen lassen: er verhält sich zu Bacon und Descartes, insbesondere zu dem letzteren, ähnlich wie Brund zu Spinoza und Leibniz.

Die natürliche Erkenntniß ber Dinge grundet fich auf unfere außere und innere Erfahrung: jene besteht in ber finnlichen Bahrnehmung und ift fenfualistisch, diefe ift reflexiv und besteht in ber Selbstbetrachtung, in der unmittelbaren Gewißheit unseres eigenen Seins, in dem zweifellofen: "Ich bin". Sier ift ber Buntt, in welchem Campanella an Descartes grenzt und ben Anfang ber neuen Philosophie au anticiviren scheint. Wir erkennen unmittelbar nicht bloß unsere Erifteng und beren Schrante, fondern auch mas mir find und worin bie Natur unferes Wefens befteht: nämlich in ber Rraft bes Erkennens und Bollens. 3ch bin ein vermögendes, vorftellendes, wollendes Wefen: dies find meine unmittelbar einleuchtenden Grundbeschaffenheiten oder "Brimalitäten": bas Bermögen vollendet fich in ber Dacht, das Borftellen in der Erkenntniß oder Beisheit, das Wollen in der Liebe. Aber ba mein Befen beschränfter Natur ift, fo bin ich auch bem Gegen= theil diefer Bolltommenheiten unterworfen; ber Ohnmacht, ber Unwiffenheit und dem Saft. Run fordert die Erkenntnif die Ginheit und ben Bufammenhang aller Befen, beren Grundbeichaffenheiten baber einander analog fein muffen. Go erleuchtet mir meine Gelbftgewißheit unmittel= bar die letten Principien oder die Urgrunde der Dinge.

Aus jenen «primalitates» des eigenen Wesenst erkennt Campanella die «proprincipia», die das Thema seiner neuen Metaphysik ausmachen. Die bewußtlosen Naturwesen unter mir sind in niederer Potenz, was ich in höherer bin; Gott ist in höchster und absoluter Potenz, was alle endlichen Wesen in niederer sind: er ist Allmacht, Weisheit und Liebe. Es giebt daher kein wirkliches Ding, das sein Dasein nicht zugleich sühlt und begehrt, das nicht kraft seiner Natur empfindet und will, wenn auch in bewußloser, dunkler Weise. Jedes wirkliche Sein ist zugleich Selbstempfindung, Wille zum Sein, Trieb zur Selbsterhaltung. Aus dem Leblosen kann nie Lebendiges, aus dem Empfindungslosen nie

Empfindung und Perception hervorgeben; baber find Borftellungs= und Willenstraft die Urtrafte, die alles Dafein begrunden, beleben und den Stufengang ber Dinge hervorbringen. In diefer tieffinnigen Anschau= ung finden wir Campanella auf dem Wege zu Leibniz und in demselben Maße dem Spinoza entgegengesett, als Bruno demselben verwandt mar: er steht zwischen Telesio und Descartes, er steht mit Bruno zwischen Telefio und Leibnig, aber nicht gleich Bruno zwischen Telesio und Spinoza. Die telesiansiche Lehre von dem Gegensat und Streit ber Kräfte in der Natur der Dinge begründet Campanella baburch. baß Sinn und Empfindung in allen Dingen leben, daß aus ihrem Selbsterhaltungstriebe, dem Willen zum Dasein, der schon dem Wiber= stande der trägen Masse inwohnt, Sympathie und Antipathie, Anziehung und Abstokung folgen: er begründet sie aus dem «sensus rerum», bem originellen Thema seiner ersten philosophischen Schrift, die schon ben Grundgedanken seiner Metaphysik enthält und in demselben Jahre in Neapel erscheint, als Patrizzis "Neue Philosophie" in Ferrara, und Brunos lateinische Lehrgebichte in Frankfurt (1591).

Wird die Welt vom Standpunkt der natürlichen Dinge aus betrachtet, so erscheint sie als Entwicklung, als ein Stusengang zunehmens der Bollsommenheit und Erleuchtung, die sich in Gott vollendet. Wird sie von Gott aus betrachtet, so erscheint sie als das Geschöpf der allemächtigen Weisheit und Liebe, welches im Unterschiede von Gott endlich und unvollkommen sein muß und daher, je weiter es sich von Gott entsernt, ein Stusenreich zunehmender Unvollkommenheit und Versdunkelung bildet, in welchem auch die Zwischenreiche der Ideen, Geister und Seelen nicht sehlen dürsen. Die Geisterwelt begreift auch die Ordnungen der Engel, die himmlische Hierarchie in sich, wie der Areopagit gelehrt hatte. Campanellas Schöpfungslehre hat ihr nächstes Borbild in Thomas, die Vorstellung der abwärts steigenden Stusen bes Universums hat das ihrige in der neuplatonischen Emanationslehre.

Aber in der Menscheit steigt die Geisterwelt aus dem dunkeln Schooße der Natur wieder empor, auswärts gerichtet: sie soll ein neues Lichtreich, einen "Sonnenstaat" bilden, ein Abbild des göttlichen Reichs. Es soll eine Heerde und ein Hirte sein. Darum fordert Campanella die Einheit und Centralisirung der Religion, der Kirche und des Staats: ein Weltreich, welches die stufensörmig geordnete Menschheit in sich vereinigt, unter einem Universalherrscher, über welchem der Statthalter Gottes auf Erden thront, das Oberhaupt der Weltkirche

als Abbild ber göttlichen Allmacht, ber römische Papst. Eine poetische, rückwärtsschauende, ernstlich gemeinte Reconstruction des kirchlichen Weltalters aus den Zeiten Innocenz' III., ein philosophisches Traumbild, nachdem schon Dante die weltliche Macht des Papstthums, Machiavelli auch die kirchliche verwünscht und die Resormation bereits den unheilbaren Riß gemacht hatte! Aber warum sollte die Phantasie der Renaissance, welche die magische Krast der Todtenbeschwörung besaß, in einem ihrer Spätlinge nicht auch dieses Ideal des Mittelalters noch einmal träumen? War doch zwischen dem platonischen Staat und der römischen Kirche eine alte Verwandtschaft, die den einsamen Campanella in seinem Kerker überwältigen und inspiriren konnte!

## Die Stepfis als Folge ber Renaiffance.

### 1. 2. Banini.

Schon in dem letzten Zeitalter der Scholastik hatte der Glaube die Erkenntniß nicht mehr als dienende Stütze, sondern nur noch als beengendes Joch empfunden und sich durch die nominalistische Erkenntnißlehre davon befreit. Die menschliche Einsicht war auf die natürliche und sinnliche Welt hingewiesen worden mit dem Bewußtsein, daß ihre Mittel nicht im Stande seien, das Wesen der Dinge zu erfassen. So lag schon in jener scholastischen Erkenntnißlehre, welche Glauben und Wissen getrennt hatte, in Rücksicht auf dieses letztere ein skeptisches Motiv.

Die Renaissance erschüttert den kirchlichen Glauben und die Geltung der jenseitigen und übernatürlichen Welt, sie belebt von neuem die philosophischen Systeme des Alterthums, deren keines die wissenschaftliche Besriedigung gewähren kann, welche der Geist des neuen Zeitalters sucht und bedarf; sie berechtigt die freie Mannichsaltigkeit der individuellen Ansichten und ist selbst keineswegs gesonnen, sich in das Joch eines Systems zu fügen. Sine solche Herrschaft, welche die Erkenntniß centralisiert, widerstreitet dem Ursprunge und der Sinnesart der Renaissance von Grund aus. Es ist daher ein ganz natürliches Ergebniß, wenn die Bildung der Renaissance, selbst unvermögend ein wahrhaft neues System zu erzeugen, zuletzt in eine Skepsis ausläuft, die diese Unvermögen offen bekennt und den Glauben an die Erkenntniß der Wahrheit unter die menschlichen Selbstäuschungen rechnet.

Dem steptischen Bewußtsein folder Art ift durch Bildung und Beitalter eine Richtung nahe gelegt, die an die Sophistik der Alten erinnert, worin der Zweifel dem persönlichen Selbstgenuß dient und

bas intellectuelle Machtgefühl bes Individuums so gewaltig steigert, daß sich dasselbe einbildet, auf einer Höhe zu stehen, der die Reiche bes Glaubens und Wissens unterworsen scheinen. Der Mensch dünkt sich wieder einmal "das Maß aller Dinge"; es steht bei ihm, ob er den Glauben heute vertheidigen und morgen verhöhnen will. Diesen Zug einer eitlen und prahlerischen Sophistik mußte die italienische Renaissance noch ausprägen, und sie hat den entsprechenden Charakter in einem jüngeren Zeitgenossen Brunos und Campanellas gefunden, einem Mann, dessen persönliches Selbstgefühl schon in den Größenwahn übergeht: er hieß Lucilio Banini und nannte sich "Giulio Cesare Banini" (1585—1619). In einem seiner Gespräche läßt er den Unterredner in höchster Bewunderung über die Macht seines Räsonnements ausrusen: "Entweder du bist ein Gott oder Banini!"

In feinem "Amphitheatrum" (1615) wollte er als Gegner ber Philosophen des Alterthums und als Sachwalter des Chriftenthums, der Rirche, bes tribentinischen Concils und ber Jesuiten erscheinen; schon im nächsten Jahre schrieb er seine "Dialoge über die Natur", "die Königin und Göttin ber Sterblichen", worin die religiöfen und driftlichen Blaubensfage die zwar durch die Gesprächsform verbectte, aber unvertennbare Zielscheibe ber Fronie und bes Spottes sind. Gin Jahr= hundert ist seit Pomponazzi vergangen, der den Naturalismus gegen bie Rirche in bas Teld geführt und den Zweifel am Glauben vorsichtig begrundet und verhullt hatte; Banini folgt Pomponazzis Borbilde und Spuren, ohne ben Ernst und die Originalität ber Forschung, er spielt gegenüber ber Rirche fast gleichzeitig ben sophistischen Apologeten und ben frechen Spötter. Aber das Zeitalter, welches von der Gründung des Jefuitenordens, von dem tribentinischen Concil und der Bartholomäusnacht hertam, verstand fich nicht mehr auf solche Scherze und ließ ben Banini wegen seiner Dialoge zu Toulouse ben Feuertod sterben (1619). burch seinen Charakter und seine Werke, nur durch dieses tragische Schicffal, bas größer ift als ber Mann, erscheint Banini neben Giordano Bruno.

### 2. Michel be Montaigne,

Es giebt eine steptische Weltansicht, die als reise Frucht gesam= melter Erfahrung und Lebensweisheit aus der Bildung der Renaissance her= vorgeht und den Schluftpunkt ihrer philosophischen Entwicklung ausmacht. In dieser bunten Mannichsaltigkeit philosophischer Lehrmeinungen und Shsteme ist bei keinem die Ueberzeugungskraft der Wahrheit, vielmehr geben sie durch ihren Widerstreit den Beweis ihrer intellectuellen Ohnmacht, die bei einer solchen Fülle von Bildung, einem solchen Reichthum von Geisteskräften, wie das Zeitalter besitzt, in der menschlichen Natur selbst begründet sein muß. Daher ist die richtige, an der Ersahrung erprodte, aller intellectuellen Herrschsscht und Großthuerei abgeneigte Selbsterkenntniß die Aufgabe und das Ziel, auf welche der gesammte geistige Weltzustand hinweist. Je richtiger und unverblendeter man sich selbst beobachtet, um so besser erkennt man die anderen und gewinnt den Standpunkt einer ruhigen und menschenkundigen Betrachtung der Dinge. «C'est moi, que je peins!»

Dies ift ber Standpuntt, auf welchem Michel be Montaigne (1533-1592) im Schlufpunkt der philosophischen Renaiffance erscheint; biefer Sat ift bas ausgesprochene und burchgangige unmittelbare und mittelbare Thema feiner Effais (1580-1588). Seine Erziehung war gang im Geifte ber Renaiffance gehalten, feine Dentweise bie Frucht dieser Erziehung; Montaigne kannte fich felbft und niemand mußte beffer als er die Macht der erziehenden Ginfluffe gu ichagen, die von ben Beitaltern und Sitten abhangen und felbft die Meinungen der Menfchen heranbilden. In der Menschenwelt wechseln die Individuen, in diefen die Stimmungen und Lebenszuftande, mit diefen die Meinungen. Ber die Entstehungsweise ber letteren fennt, wird feiner eine objective Geltung ein= räumen und jede als eine Frucht individueller Entwicklung anerkennen. Da= her begleitet Montaignes ffeptische Richtung ein Bug wohlthuender und menschenkundiger Tolerang, auch im Sinblid auf die religiofen Glaubensdifferengen, die in Frankreich die Bürgerkriege erzeugt hatten; er verwirft ben Wahrheitsbuntel philosophischer Sufteme und die aufgeblafene Belehrsamkeit, die Commentare auf Commentare häuft, er achtet überall das individuelle Recht der Meinungen, und gerade in diefer Unerkennung zeigt fich Montaigne als Zögling der Renaiffance und feine Stepfis als das Ergebniß ihrer Bilbung. Je mankelmuthiger und gebrechlicher bie Welt menschlicher Vorftellungen und Anfichten, Gefete und Sitten ericeint, um fo mächtiger erhebt fich die Geltung ber unverrudbaren, von menschlicher Bandelbarteit unabhangigen Ordnung ber Dinge in bem gesehmäßigen und conftanten Bange ber Natur, bem lebendigen Buche ber Schöpfung, das icon Rahmund von Sabunde in seiner natürlichen Theologie (1436) Gottes unverfälschte Offenbarung genannt hatte. Montaigne hat in seiner Jugend Rahmunds Werk übersetzt und in dem umfassendsten seiner Essais vertheidigt. Dem Glauben an die menschliche Erkentniß und deren künstliche Machwerke setzt er den Glauben an die Natur in seiner Einsfacheit und Uebereinstimmung mit Gottes positiver Offenbarung entgegen; er weiß keinen bessern Rath als sich der Natur zu überlassen und ihrer Richtschnur zu solgen. In diesem Glauben an die Natur erscheint Montaigne als ein Borläuser Rousseaus, auch darin, daß er diesen Glauben auf Selbstbeobachtung gründet und in der Form der Selbstschilderung ausspricht. «C'est moi, que je peins!» "Ich studire mich selbst: das ist meine Metaphysik und Physik." Dieses Wort unseres Skeptikers hätte auch Kousseau zu seinem Wahlspruch machen können.

Montaigne steht an der Schwelle der neuen Philosophie, die er nicht überschreitet. Diese beginnt, wo jener endet: mit dem auf die Selbstbeobachtung und Selbstprüfung gegründeten Zweifel, ber auch ben Glauben an die Natur, aber an die Erkennbarkeit berfelben in sich schließt. Es ift ber bie Erkenntniß suchende und erzeugenbe Zweifel, ber sowohl ben Bacon als ben Descartes, biese Begründer der neuen Philosophie, bewegt. Montaignes Bater war ein Lands= mann Bacons, welcher die Form der "Effais" zum Vorbilde feiner erften bedeutenden Schrift nahm; Montaigne felbst ift ber Landsmann Descartes'. Er ift ber Thous und Rührer einer ffebtischen Denkart. bie sich ihm anschließt und in Subfrankreich gleichsam die lette Station bildet zwischen der Renaiffance und Descartes. In dem Prediger Pierre Charron (1541-1603) wird diese Stepfis zur verstärften Sinweisung auf ben religiöfen Glauben: in bem Profeffor ber Medicin Franz Sanchez (1562-1632) wendet fie fich zur naturgemäßen Beobachtung ber Dinge. Ihr bewegenber Grundgebanke liegt in bem Borte Charrons: "Das mahre Studium bes Menschen ift ber Mensch!"

## Siebentes Capitel.

## Das Beitalter der Reformation.

Der Ursprung ber neuen Philosophie ift burch eine epochemachenbe That bedingt, welche die Grundlagen ber mittelalterlichen Bilbung erschuttert, die Schranken berselben aushebt und burch die Bereinigung aller zum Durchbruch ersorberlichen Kräfte die gesammte menschliche Weltanschauung bergestalt umbilbet, daß die Fundamente für ein neues Zeitalter der Cultur besessigt sind. Diese umsassende und gründliche Umbildung, die sich keineswegs bloß auf die kirchlichen Beränderungen einschränkt, ist die Spoche der Reformation, welche die Grenzscheide bildet zwischen dem mittleren und neuen Weltalter. Nie ist in der Welt Größeres in kürzerer Zeit geschehen. In der Spanne eines halben Jahrhunderts ist das menschliche Bewußtsein in allen seinen Hauptsormen umgestaltet und verändert; eine Menge resormatorischer Kräste strömen zusammen, um das Mittelalter aus den Fugen zu heben, sie wirken auf den verschiedensten Gebieten durchbrechend, unabhängig von einander und zugleich in bewunderungswürdigem Einklang. Wir haben die Uebergangsstusen kennen gelernt, in denen die Kenaissance dem neuen Zeitalter zustrebt. Zeht soll sich zeigen, in welchen Punkten sie in die resormatorische Spoche selbst eingreift.

Der Mensch hat zwei Objecte, die er unmittelbar vorstellt: die Welt und fich felbft. In bem Zusammenhang und ber Entwicklung diefer beiden Vorftellungen besteht feine Beltanschauung und in diefer bie bochfte Form feiner Bilbung; beibe find ber Gelbfttauschung unterworfen und nur in dem Grabe mahr, als fie die Blendungen durch= schaut und fich vom Scheine ber Dinge befreit haben. Die erfte Borftellung, deren Object die porhandene Welt ift, moge die außere Weltanschauung, die andere, beren Object in bem menschlichen Befen felbft befteht, die innere beigen. Diese vollendet fich in der Gewißheit eines höchsten Endzwecks, dem wir dienen, einer höchsten Macht, von ber wir abhangen, fie ift in biefer Form religios; die außere bagegen findet in der vorhandenen Welt ihre bestimmten Objecte und Aufgaben. Die gegebene Belt ift die Menschheit, in beren Entwicklung wir begriffen find, ber Weltforper, auf bem die Menschheit lebt, bas MII ober ber Rosmos, in dem fich biefer Beltforper befindet: die Menschheit, die Erde, das Weltall find demnach die Objecte, auf welche unfere außere Weltanschauung fich bezieht. Wir unterscheiden bemgemäß in ihrem Gebiet brei große Gefichtstreife menichlicher Bilbung: ben gefdictlichen, geographifden, tosmographifden.

Der Gegenstand des ersten ist die Menschheit in ihrer Entwicklung, der des zweiten die Erde als das Wohnhaus der Menschen, der des dritten das Universum als der Inbegriff der Weltkörper. Von diesen Formen unserer äußeren Weltbetrachtung unterscheiden wir als die tiesste unser inneres religiöses Bewußtsein. Vergleichen wir die Vorstellungsweisen,

bie auf allen biefen Gebieten vor der Reformation geherrscht haben, mit denen, die nach derselben gelten, so zeigt der erste Blick die größten Beränderungen; die menschliche Weltanschauung erscheint in allen ihren Theilen, in allen ihren wesentlichen Bedingungen von Grund aus umzgebildet. Eben diese Umbildung ist die Resormation selbst.

## I. Die neue Beltanichauung.

## 1. Der hiftorifche Gefichtstreis.

Buerft erfahrt der geschichtliche Gesichtstreis eine durchgreifende Erweiterung und Umbilbung, Die das Bewußtsein, deffen Gegenftand die Menscheit felbst ift, von seinen mittelalterlichen Schranken befreit. Zwischen ber beibnischen und driftlichen Welt liegt, aus dem Gesichts= punkte des Mittelalters gesehen, eine unübersteigliche Rluft, ein Gegenfat, ber jeden Zusammenhang ausschließt, und ben die augustinische Lehre dem Glaubensbewußtsein der Kirche tief eingeprägt hatte. Eben so tief ist die Unwissenheit und das Dunkel, worin das Mittelalter gegenüber bem Alterthum und ber claffischen Bilbung fich befindet. Die Kirche felbst hat bas Interesse gehabt, den Glauben an ihren gött= lichen Ursprung baburch ju beben, daß fie ihre geschichtlich und menschlich bedingte Entwicklung gefliffentlich verdunkelt. In dem Bewußtsein des Mittelalters fällt auf die Menschenwelt, ihren Zusammen= hang und ihre Geschichte nur so viel Licht, als die Birche von oben bereinscheinen lagt, und in biefer Beleuchtung ift eine geschichtswiffenschaftliche Weltanschauung nicht möglich. Die Wiederbelebung der claffischen Studien durchbricht auf diesem Gebiet die firchlichen Schranken. bas Alterthum wird von neuem entbeckt, bas Gefühl der Bermandt= schaft mit bem Geifte seiner Runft und Philosophie durchdringt verjungend die abendlandische Welt, in der Bewunderung und Nachbilbung biefer Werte bes claffifchen Beibenthums empfindet man nicht mehr ausschließlich driftlich, sonbern allgemein menschlich. Die Dentweise wird mit ben Studien zugleich humanistisch, Runft und Philofophie folgen biesem Buge. Ein neues, reiches und umfaffendes Bild ber Menfcheit rollt fich auf, eine Rulle von Aufgaben, benen teine Grenze gestedt ift, und die nur burch Geschichtsforschung gelöft werben können, drängt sich in den wissenschaftlichen Horizont. Beitalter und Cultur ber Renaiffance bereits in ihren Grundzugen geschilbert und bezeichnen fie jest nicht bloß als Uebergang zur Refor= mation, sondern als einen Bestandtheil der letteren, das Wort im

weitesten Umfange genommen: die Renaissance enthält die Reform der geschichtlichen Weltanschauung.

## 2. Der geographifche Gefichtsfreis.

Der Entbeckung ber alten Welt auf bem historischen Gebiet folgt auf bem geographischen die ber neuen. In Folge der ersten Entbeckung lernt die Menschheit sich in ihrer Entwicklung in immer größerer Ausdehnung kennen, in Folge der zweiten den Weltkörper, den sie bewohnt. Dort wird die Geschichtskunde, hier die Erdkunde ins Unermeßliche erweitert. Schon die Kreuzzüge, welche der kirchliche Eroberungsgeist gewollt und ausgeführt, haben den Zug in die Ferne geweckt und jene ersten entdeckungslustigen Reisen zur Folge gehabt, deren Ziel die Wunderländer des Orients waren. Dann kommt der weltdurstige, vom Handelsgeist erfüllte Sinn der Kenaissance, den besonders die italienischen Seestädte nähren. Es ist kein Zusall, daß die großen orientalischen Keisen durch Venetianer gemacht werden, und die epochemachende That selbst von einem Sohne Genuas ausgeht.

In der zweiten Halfte des dreizehnten Jahrhunderts durchwanbern die älteren Poli aus Benedig das öftliche Asien, Marco Polo, ihr jüngerer Genosse, der sie auf der zweiten Reise begleitet, wird in China und Indien einheimisch (1271—1295) und hat durch seine Erzählungen, die er niederschreibt, sich den Ruhm erworben, "der Herodot des Mittelalters" zu heißen, in derselben Zeit, wo die Kreuzzüge erzfolalos enden, und Dante seine Lausbahn beginnt.

Jest erscheint der Seeweg nach Indien als das große Handelsproblem des Abendlandes, dessen Auslösung durch die Umsegelung Afrikas oder im Wege der transatlantischen Fahrt gesucht wird. Dieser zweite Gedanke, der sich von den Küsten der alten Welt losreißt, ist der kühnste. In ihm, wenn er gelingt, liegt die epochemachende That.

Wenn sich Asien nach Often in weitester Ausbehnung erstreckt und die Gestalt der Erde eine Augel bildet, so muß sich das östliche Asien von Westen her unserem Erdtheile nähern, und diese Annäherung muß um so größer, das Ziel um so erreichbarer sein, je kleiner die Obersläche der Erdsugel ist. Unter diesen Boraussetzungen, die beide falsch sind, saßt und löst Christoph Columbus (Cristosoro Colombo) sein Problem. Sein Glaube an die Westwelt jenseits des Oceans steht sest und gründet sich noch auf einige thatsächliche Zeichen, bie sicherer sind als jene Annahmen. Er entbeckt das Land im Westen, noch in der Borstellung besangen, er habe Indien erreicht. Fünf Jahre später umsegelt der Portugiese Vasco da Gama das Südkap Afrikas und vollendet den Seeweg nach Indien.

Jest muß erkannt werden, daß die Welt im Weften Afien nicht ift, sondern einen Continent für fich bilbet, von den öftlichen Grenzen Ufiens burch ein Weltmeer geschieben. Die nachften Aufgaben find baber die Entbeckung biefes Weltmeers, die Umfegelung Amerikas, die Umfegelung ber Erbe, bie Entbedung, Eroberung, Colonifirung ber Länder bes neuen Continents. In bem Beitraum eines Menschenalters werben diese Aufgaben gelöft. Der Spanier Balboa überschreitet die Landenge von Darien und entbeckt ben ftillen Ocean (1513), ber Portugiefe Fernando Magellan (Magalhaes) umfegelt die Subspike Amerikas und entbedt die Subsee (1520); ihm gebührt ber Ruhm, bie erfte Beltumsegelung begonnen und ermöglicht, wenn auch nicht selbst vollendet zu haben; ber Portugiese Cabral entbeckt Brafilien (1500), Fernando Cortez, ber größte ber spanischen Conquistadoren, erobert Megifo (1519-1521), Pizarro entbedt und erobert Peru (1527-31). Mit ben fiegreichen Ariegen ber Englander gegen bie Spanier im Zeitalter ber Elifabeth beginnt eine neue Epoche auf bem Gebiet des transatlantischen Lebens: sie besteht in der Berbindung zwischen Nordamerika und England, in den Anfängen einer colonialen, von germanischer Cultur getragenen Staatengrundung. Drake wird ber erste glückliche Weltumsegler (1577-1580), wenige Jahre fpater entbectt Balter Raleigh bie Rufte "Birginiens" und pflanzt die ersten Reime englisch-nordamerikanischer Colonien.

Alle diese Thaten, deren jede neue Aufgaben in sich schließt, sind bedingt durch die Entdeckung des Columbus: in ihr liegt die Reformation der geographischen Weltanschauung.

## 3. Der tosmographische Gefichtstreis. Ropernitus und Thoo Brabe.

Nachdem der menschliche Horizont innerhalb des irdischen Gebiets sich ausgedehnt hat über die Weltgeschichte, die Welttheile und Weltmeere, bleibt nur Eines übrig: die Entdeckung der Erde selbst im Universum, ihres Orts und ihrer Stellung im Weltall, die Entdeckung der Erde unter den Sternen. Dem sinnlichen Gesichtspunkte, welcher der nächste und für die Betrachtung der Weltkörper, wie es scheint, der einzig mögliche ist, muß das Weltgebäude als eine Kugel erscheinen, Fischer, Gesch. d. Philos. 1. 4. Aust. N. A.

beren Gewölbe ber Fixsternhimmel und beren sester Mittelpunkt die Erde selbst ist, um die sich Mond, Sonne und Planeten bewegen, zwischen Mond und Sonne die beiden unteren Planeten: Mercur und Benus, jenseits der Sonne die drei oberen: Mars, Jupiter und Saturn. Jeder dieser Weltkörper theilt die tägliche Umwälzung des Fixsternhimmels und hat zugleich eine ihm eigenthümliche (für uns durchsichtige, darum unsichtbare) Sphäre, an die er besestigt ist, und aus deren eigener Bewegung die verschiedenen Umläuse der Wandelsterne sich erstären. In diesem Thpus geocentrischer Weltbetrachtung beharrte die Kosmographie der Alten, ausgenommen die Phthagoreer, die aus dogmatischen Gründen die Fiction eines Centralseuers im Mittelpunkte der Welt und zu Gunsten der Zehnzahl die einer Gegenerde gemacht hatten: sie lehrten aus salschen Vorausssehungen ein nicht-geocentrisches Weltspistem, welches Daten enthielt, woraus schon im Alterthum vereinzelt die heliocentrische Hypothese hervorging.

Die aristotelische Behre vom Beltgebaude beruhte auf ber geocentrischen Anschauung und ber Spharentheorie. Run aber wider= sprachen die thatsächlichen Bewegungserscheinungen der Bandelsterne ber Lehre von ihrem freisformigen, durch die Sphare bedingten Umlauf, und da die lettere grundfaklich galt, so blieb die Aufgabe, die Abweichungen mit berfelben in Uebereinstimmung zu bringen. fünftliche und abschließende Lösung gab im zweiten driftlichen Jahrhundert der alexandrinische Aftronom Ptolemaus in feinem Werke von der Anordnung des Planetenshstems, μεγάλη σύνταξις, in der grabischen llebersetzung "Almagest" genannt. Die Planeten follen fich um bie Erbe rabförmig in Rreisen bewegen, beren Mittelpunkt auf ber Beripherie eines anderen (beferirenden) Kreifes fortschreitet. Diefe Kreife heißen Epichfeln, und die Linie, welche der Planet in folcher Weise beschreibt, Epichkloide. Aber ber wirkliche Planetenlauf pagt feines= wegs in die fünftlich verschlungene Linie. In fo vielen Fallen ftimmt der beobachtete Ort bes Planeten nicht mit bem berechneten zusammen, ber Planet fteht nicht genau an dem Punkt, wo er zufolge der geometrifchen Conftruction fteben mußte; immer erscheinen neue Biberfpruche zwischen ber Thatjache bes Planetenlaufs und ihrer Erklarung, und immer neue Epichteln muffen herbeigeholt werden, biefe Biberfpruche zu beseitigen. Im Sinblid auf die Thatsachen ber Planetenbewegung und auf die Ginfachheit und ben regelmäßigen Gang ber Natur fteigt bas Mißtrauen gegen bie ptolemäische Lehre. So unregelmäßig und verworren kann die Natur nicht handeln. Diese Lehre kann die wahre nicht sein; sie muß einer falschen Grundvoraussetzung unterliegen. Es handelt sich darum, diesen Grundirrthum zu finden.

Nun grundet sich diese ganze Anschauungsweise auf die Voraussetzung, daß sich die Planeten um die Erde bewegen und diese im Mittelpunkte ber Welt fteht. Um die Spicpkeln log zu werden, laffe man die erfte jener beiden Voraussehungen fallen: die Planeten bewegen fich nicht um die Erbe. Jest werden ihre Bahnen auf die Sonne bezogen, und die Vorstellung biefer Bahnen klart fich auf. Aus der mahren Entfernung der Planeten, welche der banische Aftronom Tycho Brabe (1546-1601) berechnet, läßt fich beweisen, baß die Planeten in der That die Sonne umfreisen. Das ptolemäische Syftem hat berechnet, wie fich die Halbmeffer ber Epicykeln zu ben halbmeffern der deferirenden Rreise verhalten; Tocho berechnet das Berhaltniß ber erften zu ben Salbmeffern ber Sonnenbahn und finbet, baß fich die Salbmeffer ber Epicyteln zu ben Salbmeffern ber beferirenden Areise genau so verhalten, wie zu den Salbmeffern der Sonnenbahn. In jedem Punkte feines Epicykels zeigt fich ber Mercur gleich weit entfernt von der Sonne, ebenso die Benus; mas von den unteren Planeten gilt, läßt sich auch von den oberen beweisen. ailt von allen Planeten, daß die Sonne den Mittelpunkt ihrer Epicykeln bilbet, ober, mas dasselbe heißt, daß der deferirende Kreis die Sonnenbahn ift. In dem ptolemäischen System sind die Mittelpuntte ber Epicyteln leer; jest erscheint als biefer Mittelpuntt aller Planetenbahnen die Sonne. Alfo in Rudficht auf die Sonne erscheinen die Planetenbahnen nicht mehr epicykloidisch, sondern kreisförmig; die Epicykeln lofen fich auf, die Planeten beschreiben ihre Bahn um die Sonne in der Peripherie ihrer deferirenden Kreife.

Unter biefer Boraussetzung, welche die Epichkelntheorie aushebt und damit das ptolemäische System wesentlich verändert, ist noch die Frage offen in Ansehung des kosmischen Mittelpunkts. Es wäre mög-lich, daß die Sonne das Centrum der Planetenbahnen ist und sich selbst um die Erde bewegt als kosmisches Centrum. Dann würde in seiner zweiten Grundvoraussetzung das ptolemäische System gelten und mit ihm die sinnliche und kirchliche Borstellungsweise. Diese beiden Fälle sind noch denkbar: die Planeten bewegen sich um die Sonne, die sich selbst um die Erde bewegt als den kosmischen Mittelpunkt; oder die Planeten bewegen sich um die Sonne, die Planeten bewegen sich um die Sonne, die Planeten bewegen sich um die Sonne, die Jugleich den kosmischen

Mittelpunkt bildet, und was als Bewegung der Sonne erscheint, ift in Wahrheit die Bewegung der Erde, die also nicht mehr ruhendes Centrum der Belt ift, sondern Planet unter Planeten. Sonne und Erbe taufchen ihre Stellen und ihre Rollen im Beltall. Rach ber einen Borftellung ift die Erbe, nach der andern die Sonne der tos= mifche Mittelpuntt: jenes ift die geocentrische, dieses die heliocentrische Spothese; die erste vertritt Tycho Brahe (1546-1601), die zweite der deutsche Aftronom und Frauenburger Domherr Nicolaus Ropernitus (1473-1543). Beide unterscheiben fich von dem ptolemäischen Syftem barin, daß fie bie Sonne in ben Mittelpunkt ber Planetenbahnen fegen; aber bas thehonische Suftem theilt mit bem ptolemäischen die geocentrische Voraussetung, mahrend bas toperni= fanische auch diese aufhebt und barum bas alte Suftem im Principe umfturgt. Die topernikanische Weltansicht geht ber tochonischen voraus, welche daher nicht als die Borftufe, fondern vielmehr als ber Bersuch auftritt, die neue Lehre mit der alten, die kopernikanische mit ber ptolemäischen zu vermitteln. Des Ropernitus epochemachendes Wert «De revolutionibus orbium coelestium» erscheint in seinem Todes= jahre (1543); Tycho Brahes Werk «Astronomiae instauratae progymnasmata» sechsundvierzig Jahre später (1589).

Unter bem Gesichtspunkte des Kopernifus wird die fosmographische Anschauungsweise eine fehr einfache und klare. Die finnliche Borftellung wird gründlich verneint, indem fie zugleich höchst einleuchtend erklart wird. Die wirkliche Achsendrehung der Erbe erklart ben scheinbaren (täglichen) Umschwung bes Simmels, die wirkliche Bewegung ber Erbe um die Sonne erklart die icheinbare (jahrliche) Bewegung ber Sonne um bie Erbe und zugleich bie icheinbar epicyfloibenförmigen Bahnen ber Planeten. Unter biefen Bebingungen erweitert fich die Anschauung des Weltalls ins Unermegliche. Wenn die Erbe ihren Ort im Beltraum verandert, warum erscheint biefe Beranderung nicht in Unsehung der Firsterne? In ben beiden Punkten ber Erbbahn, die am weiteften von einander abstehen, zeigt die Erd= achse nach benselben Sternen. Alfo eine Ortsveranderung von ber Größe des Durchmeffers der Erdbahn, d. h. von vierzig Millionen Meilen, erscheint in Beziehung auf die Firsterne als verschwindend; also muffen biefe als unendlich weit erscheinen, ober, nach ber Borftellung ber Beltkugel gu reben, ber Salbmeffer ber Firfterniphare als unendlich groß.

Diese Widerlegung der ptolemäischen Weltanschauung ist zugleich die größte Widerlegung der sinnlichen Borstellungsweise und darum für alle menschliche Erkenntniß ein höchst erleuchtendes Vordild, an dem sich die nachfolgende Philosophie oft orientirt hat. Kant verglich sein Wert gern mit dem des Kopernikus. Denn der Grundirrthum aller früheren Astronomie lag eben darin, daß sie in einer Selbstäusschung befangen war über ihren eigenen Gesichtspunkt, den sie sich nach dem Schein der Sinne in dem ruhenden Mittelpunkte der Welt vorstellte; jest mußten ihr die scheinbaren Bewegungen der Weltkörper als die wirklichen, die Phänomene als reale Thatsachen vorkommen. Der Mangel der Selbstbesinnung über den eigenen Gesichtspunkt und das eigene Verhalten erzeugt die Selbsttäuschung, die unsere Vorstellungen verblendet. Es giebt in dieser Rücksicht kein Beispiel, welches lehrreicher und großartiger wäre, als die Geschichte der Aftronomie.

### 4. Galileo Galilei.

Das Werk des Kopernikus war dem Papste Paul III. gewidmet und in der Vorrede von der Sand Ofianders als bloke Sppothese bezeichnet worben, mahrend Ropernitus felbst von der Wahrheit seines Spftems völlig überzeugt war. Diesem Spftem mar bas tochonische mit feiner Biederbejahung der geocentrischen Lehre entgegentreten, und so erschien die neue aftronomische Weltansicht in fraglicher Geltung und in einer wiffenschaftlich bekampften Stellung. Daber mußte bie nächste Aufgabe sein, die kopernikanische Lehre burch eine Reihe neuer Beweise bergestalt zu begrunden, daß ihre Wahrheit miffenschaftlich außer Frage gesetzt und bas Gegengewicht ber tochonischen Unnahme ganglich entfraftet murbe. Giner ber größten Naturforscher aller Zeiten, in bem die italienische Renaiffance bas Sochfte geleiftet und einen Reformator ber Naturmiffenschaft erzeugt hat, führt biese Beweise: Galileo Galilei aus Vija (1564—1642). Noch als Professor in Bisa (1587—1592) reformirt er die Bewegungslehre durch die Entbedung ber Fall= und Wurfgesetze. Dieselbe Rraft ber Schwere (Centribetal= traft), welche die irbischen Rorper nach dem Mittelpunkte der Erbe gieht, gieht die Erbe nach dem der Sonne und bewirkt, verbunden mit ber gleichzeitigen Araft bes Stofes ober Wurfs (Centrifugaltraft), ihren Umlauf. Die Einficht in die Natur ber Bewegungsfrafte mußte ben Galilei von der Wahrheit der heliocentrischen Lehre überzeugen, noch bevor er in Padua (1592-1610) seine großen aftronomischen Entbedungen machte. Im Jahre 1597 erklart er in einem Briefe an Repler, daß er feit vielen Jahren ein Anhänger des Ropernitus fei. Die ariftotelische Anficht von der Unveranderlichkeit des Simmels (Firsterniphare) wird hinfallig, nachdem Galilei im Bilbe Schlangenträgers bas Ericheinen und Berichwinden eines Sterns beobachtet hat (1604). Mit Sulfe des Fernrohrs, das er nach= erfindend verbeffert und zuerft auf die Betrachtung ber himmels= förper anwendet, macht er im Jahr 1610 jene bewunderungswürdigen Entbedungen, die alle die Wahrheit des heliocentrischen Suftems und die Unwahrheit des geocentrischen verfünden; er entdedt die erdartige Beschaffenheit bes Mondes, die Trabanten bes Jupiter, ben Ring bes Saturn, die wechselnden Lichtgestalten (mondahnlichen Phajen) der Benus und des Mercur, gulekt die Sonnenfleden und deren Bewegung, woraus er die Achsendrehung der Sonne erschließt: fie ift das Centrum bes Planetensuftems, nicht bas rubende und absolute Centrum der Belt. Das Universum ift unermeglich. Die geträumte Simmelsbede fturgt ein, wie ihr die Geifter ber Erkenntnig gurufen: "Schwindet ihr bunfeln Wölbungen broben!"

Galileis telestopische Entbeckungen sind lauter Triumphe bes kopernikanischen Shstems. Berhielte es sich so, wie Kopernikus lehrt, bann müßten, so hatten die Gegner eingewendet, die unteren Planeten uns ähnliche Lichtphasen zeigen als der Mond. Weil das Bedingte nicht ist, kann auch die Bedingung nicht stattsinden. Galilei entdeckt die Benusphasen und macht die Gegner verstummen.

## 5. Johann Repler und Jfaat Newton.

Indessen sind in der kopernikanischen Lehre noch einige aufzuslösende Probleme und zu berichtigende Borstellungen enthalten. Sie läßt die Planeten kreißförmige Bahnen um die Sonne beschreiben und hängt mit dieser Anschauung noch an der Sphärentheorie der Alten. Nun aber ist der wirkliche, richtig beobachtete Lauf der Planeten nicht gleichsörmig, sie bewegen sich bald schneller, bald langsamer: diese wechselnde Geschwindigkeit ist bedingt durch ihre Sonnennähe und Sonnenserne, also steht die Sonne nicht im Mittelpunkt ihrer Bahnen, diese letztern sind mithin nicht gleichsörmige Kreise. Demnach ist die nächste Aufgabe, die gesehmäßige Form dieser Bahnen zu sinden. Die Bewegung der Planeten muß ebenfalls gesehmäßig sein, es muß in ihr ein bestimmtes Berhältniß zwischen den Zeiten und den durchlaufenen

Räumen stattsinden: dieses Verhältniß zu sinden ist die zweite Aufgabe. Die Umlaufszeit der Planeten ist verschieden, sie ist um so größer, je weiter sie von der Sonne entsernt sind; die Größe ihrer Umlaufszeit ist bedingt durch die Größe ihrer Entsernungen, zwischen beiden muß ein bestimmtes Verhältniß stattsinden, welches zu entdecken die dritte Aufgade bildet. Wenn diese Gesetze einleuchten, so ist die Weltharmonie, welche einst die Phthagoreer gesucht haben, wirklich entdeckt in ihren wahren Figuren und Jahlen. Diese Aufgaden löst der beutsche Mathematiker und Aftronom Johann Kepler aus Weil in Württemberg (1571—1630), Galileis Zeitgenosse, Bewunderer und Freund.

Das erfte von ihm gefundene Gesetz erklart die Gestalt ber Planetenbahnen als Ellipse, in beren einem Brennpunkte bas Centrum ber Sonne liegt: das zweite Geset bestimmt das Verhältniß ber Raume und Zeiten in der Planetenbewegung: die gerade Linie vom Mittel= punkte bes Planeten zum Mittelpunkte ber Sonne (radius vector) beschreibt in gleichen Zeiten gleiche Flächen; das dritte Gesetz bestimmt bas Verhältniß ber Umlaufszeit zur Entfernung: die Quabrate ber Umlaufszeiten verhalten fich, wie die Bürfel ber mittleren Entfernungen. Replers Gesetze grunden sich auf seine Beobachtungen bes Planeten Mars, die er in seinem Hauptwerk «Nova astronomia» (1609) niedergelegt hat. So bleibt nur eine Aufgabe übrig, um die erfte Epoche der neuen Aftronomie zu vollenden. Bas Repler durch Beobachtung und Induction gefunden, die Gesetze ber Planetenwelt, muß aus einem Princip, bas icon Galilei erkannt hatte, hergeleitet ober deducirt werden: diese Aufgabe löst der größte Mathematiker Englands Isaak Newton (1642-1727) aus dem Princip der allgemeinen Gravitation.

Die astronomischen Entbeckungen, welche die neue Anschauung des Universums begründen, sind von Kopernikus ausgegangen, wie die transatlantischen von Columbus.

#### 6. Erfindungen.

Mit bem Entbedungsgeist geht ber Erfindungsgeist Hand in Hand. Neue höchst wirkungsreiche Erfindungen werden gemacht, welche die großen Entbedungen theils begleiten und unterstügen, theils durch bieselben gefordert werden und ihnen folgen. Die litterarischen Entbedungen, die das Licht des Alterthums über die Welt verbreiten,

werden begleitet von der Ersindung der Buchdruckerkunst, die transatlantischen sind unmöglich ohne den Compaß, die astronomischen bebürsen und fordern in ihrem weiteren Berlauf neue Instrumente sowohl der Beobachtung als der Berechnung. Keine größere Ersindung für den beobachtenden Forschungsgeist als das Fernrohr und Mikroskop, welche beide Galilei nicht selbst ersindet, aber nachconstruirt und verbessert.

Für die Berechnungen, welche die Wissenschaft braucht, sind brei Ersindungen, welche die Mathematik betreffen, von der größten Bebeutung. Es ist ein Mittel nöthig, um die großen Rechnungen zu vereinsachen und zu erleichtern: dieses Mittel bieten die Logarithmen. Man bedarf eines zweiten, um geometrische Aufgaben durch Rechnung lösen zu können: die analytische Geometrie entsteht durch Descartes und erscheint gleichzeitig mit der Methode der neuen Philosophie. Endlich ist ein drittes ersorderlich, um die Größenveränderungen dem Calcül zu unterwersen: die höhere Analysis oder Unendlichkeitsrechnung, welche Newton und Leibniz ersinden.

# II. Die firchliche Berurtheilung der kopernikanischen Beltansicht.

#### 1. Der Wiberftreit.

Ueberall, wo die reformatorische That die Dämme der kirchlichen Borstellungsweise durchbricht und deren Schranken einreißt, ist der Gegensatz der alten und neuen Weltansicht zu Tage getreten, aber nirgends sind seine Züge so groß und augenscheinlich ausgeprägt, als in der Umgestaltung aller herkömmlichen Borstellungen von himmel und Erde, die der Geist eines neuen Archimedes wirklich aus ihren Angeln gehoben hat. Auch hat in keinem Punkte die Kirche so viele und mächtige Bundesgenossen als in der Besahung des begrenzten und geocentrischen Weltalls, für welches die Zeugnisse der Sinne, die Autoritäten des Alterthums und die biblischen Urkunden sprechen.

Mit dem aristotelischen und ptolemäischen Weltspstem sind hier die kirchlichen Slaubensinteressen auf das Engste verknüpft. Beide passen zusammen wie Scene und Handlung: die Erde als Mittelpunkt der Welt, die Erscheinung Sottes auf Erden, die Kirche als civitas Dei, als Centrum der Menscheit, die Hölle unter, der himmel über der Erde, die Verdammten im Höllenreich, die Seligen im himmelreich jenseits der Sterne, wo die Ordnungen der himmlischen hierarchie

emporsteigen zum Throne Gottes. Dieses ganze Gebäude kirchlicher Borftellungen wankt und stürzt in seiner greifbaren und localen Construction zusammen, sobalb die Erbe aufhört, das Centrum des Weltgebäudes, und der himmel aufhört, bessen Kuppel zu sein.

Es ist wahr, daß es weit tiefere, in der christlichen Religion begründete, in der Mystik bewahrte Borstellungen von Simmel und Hölle giebt, als jene sinnlichen und localen, aber das kirchliche Machtbewußtsein des Mittelalters und der Glaube des kirchlichen Bolks leben in den letzteren und sind von ihnen unabtrennbar. Hier ist darum zwischen dem kirchlichen und kopernikanischen System ein umfassender, gründlicher, nicht zu verdeckender Gegensah, der dem Bewußtsein der Welt einleuchten muß und um so ernsthafter hervortritt, als die Begründer der neuen Weltanschauung keineswegs kirchliche und heraussorbernde Freigeister sind, wie Bruno oder Banini, sondern glaubensgehorsame Söhne der Kirche, zugleich tiese, dem Dienste der Wissenschaft ganz ergebene Forscher, die nichts weniger als den Bestand der Kirche erschüttern, sondern bloß weltkundige, räthselhafte, aus dem bisherigen Standpunkt unbegriffene Thatsachen erklären wollen und wirklich erklären.

## 2. Die Inquifition und Galilei.

Der Proceß, den die römische Inquisition gegen das kopernikanische Shstem in der Person Galileis geführt hat, ist ein dauerndes und unvergeßliches Denkmal dieses Zusammenstoßes kirchlicher Sahung und wissenschaftlicher Forschung. Er fällt schon in die Anfänge der neuen Philosophie und hat auf diese selbst, wie wir später sehen werden, einen verhängnissollen Einfluß geübt.

In seiner gegen einen Jesuiten gerichteten Streitschrift über die Entbedung und Erklärung der Sonnenfleden (1613) hatte sich Galilei zum erstenmal öffentlich für die Wahrheit der kopernikanischen Lehre ausgesprochen und dadurch den Born der Mönchsorden dergestalt erregt, daß er jest der-schon ausmerksam gemachten Inquisition verdächtig erschien. Das seit siedzig Jahren verbreitete und als Hypothese gebuldete kopernikanische System wurde auf Besehl Pauls V. von den sachkundigen Theologen des heiligen Officiums geprüft und verworsen; die heliocentrische Lehre sollte für vernunftwidrig und keşerisch, die nichtgeveentrische sehre sollte für vernunftwidrig und keşerisch, die nichtgeveentrische für vernunftwidrig und irrthümlich gelten. Dieser Beschluß wurde den 24. Februar 1616 veröffentlicht. Schon am solgenden Tage erhielt der Cardinal Bellarmin die päpstliche Weisung,

ben in Rom anwesenden Galilei zu ermahnen, die kopernikanische Lehre aufzugeben. Wenn er fich weigere, folle die Inquifition gegen ihn ein= schreiten. Galilei unterwarf sich fogleich (26. Febr.), es bedurfte baber feiner weiteren inquifitorischen Berhandlung, feines formlichen und fpeciellen Berbots. Ueber biefen Berlauf ber Sache und biefe Urt ber Erledigung laffen ber Auftrag bes Papftes an Bellarmin vom 25. Februar, der Bericht des letteren in der Situng des heiligen Officiums bom 3. Marz, bas bem Galilei perfonlich ausgestellte Zeugniß Bellar= mins vom 26. Mai, endlich gleichzeitige briefliche Meußerungen Galileis felbst nicht ben mindesten Zweifel. Unter bem 5. Marg 1616 murben burch einen öffentlichen, die topernikanische Lehre betreffenden Beschluß von seiten der Congregation des Inder folche Schriften, welche die Wahrheit jener Lehre behaupteten, ganglich verboten, andere vorläufig bis zur Berichtigung; barunter waren folde gemeint, die nach Berichtigung gemiffer Stellen die kopernikanische Ansicht nicht als Wahrheit, fondern nur als Spothese erscheinen ließen. Unter diesen befand fich das Werk des Ropernikus felbft.

Es kann daher nicht zweiselhast sein, daß nach jenen Berhandlungen im Frühjahr 1616, von denen Galilei berührt wurde, die Duldung der kopernikanischen Lehre als einer mathematischen Hypothese fortbestand. Einen weiteren Spielraum zu gewinnen, um das heliocentrische System als solches beweisen und vertheidigen zu dürsen, bemühte sich Galilei bei einem neuen Ausenthalte in Rom (1624) vergeblich, so günstig ihm Urban VIII. gesinnt war. Inzwischen hatte er durch eine zweite beißende Streitschrift gegen einen Jesuitenpater (1618) die Zahl seiner Feinde vermehrt, die ihn verderben wollten.

Die ersehnte Gelegenheit kam. Im Jahr 1632 erschien mit papstelicher Druckerlaubniß "Galileis Dialog über die beiden wichtigsten Weltspsteme, das ptolemäische und kopernikanische". Echon die Form des Gesprächs hielt die Sache innerhalb der gedulbeten Grenzen hypothetischer Behandlung. Es war auf dem Titel ausdrücklich gesagt, daß keine Entscheidung gegeben, sondern nur die Gründe für jede der beiden Ansichten dargelegt werden sollten. Freilich konnte nach dem Inhalt dieser Gespräche kein Urtheilsfähiger zweiseln, auf welcher Seite das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dialogo di Galileo Galilei, Linceo — sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano; proponendo indeterminatamente le ragioni filosofiche e naturali tanto per l'una, quanto per l'altra parte.

Gewicht ber Gründe war. Aber eine Berurtheilung Galileis durch die Inquisition konnte nur dann stattfinden, wenn ihm persönlich jede Art, das kopernikanische Shstem vorzutragen, förmlich untersagt gewesen wäre. Ein solches specielles Berbot existirte nicht und war nach der Lage der Dinge unmöglich. Man wußte sich zu helsen.

### 3. Der Proceg und die Falichung.

Das Berbot, fraft bessen allein die gewünschte Berurtheilung geschen konnte, wurde nachträglich fabricirt und das Actenstück vom 26. Februar 1616 in diesem Sinne gefälscht. Auf diese bis in die jungften Zeiten unentbedte, jest erwiesene Falschung grundete fich ber unerhörte Proces, der mit Galileis Verurtheilung endete. Den 22. Juni 1633 mußte ber fast siebzigjährige Mann in der Dominikanerkirche Maria sopra Minerva zu Rom das kopernikanische System abschwören und verfluchen. Er blieb bis zu feinem Tobe ein Gefangener, wenn auch nicht in der Haft, doch in der Sand und unter dem Auge der Inquifition. Man hat ihn weder eingekerkert noch gefoltert, und er selbst war weit entfernt, seinen Wiberruf zu wiberrufen. Das Wort: "Und fie bewegt fich boch!" mag Galilei gedacht haben, aber gesagt hat er es gewiß nicht. Er ließ alles über sich ergehen, um in die Freiheit seiner Gedanken und Forschungen zurückehren zu können, die er mit Recht höher hielt, als ein solches Marthrium. Der Erde konnte die römische Kirche die Bewegung nicht verbieten, sie hat dafür die Werke bes Ropernikus, Galilei und Repler auf ihren Inder geseht und mehr als zwei Jahrhunderte bort ftehen laffen.

# III. Die religiofe Reformation.

#### 1. Der Protestantismus.

Wie gewaltig die Erschütterungen und Umbildungen sind, die auf dem Gebiet der historischen, geographischen und astronomischen Weltbetrachtung stattsinden und hier den menschlichen Horizont von seinen Schranken befreien und ins Unermeßliche erweitern, so würden sie doch für sich allein nicht hinreichen, in die geschichtliche Entwicklung der Menscheit selbst ein neues Lebensprincip einzusühren und im umfassenden Sinne des Worts eine Weltepoche zu machen. Diese reformatorischen Thaten tragen ihre Früchte in Kunst und Wissenschaft, d. h. auf solchen Höhen der menschlichen Bildung, die selbst in den empfänglichsen Zeitaltern immer nur wenigen zugänglich sind. Sie können gedeihen, ohne daß die Gesinnung und Erziehung der Menscheit in

ihren Grundlagen geändert wird. Die Kirche hat die Renaissance gefördert, diese hat im Großen und Ganzen sich im Schooß der Kirche wohl besunden und würde sich mit der letzteren schon vertragen und abgesunden haben. Es ist nicht der im Bildungsgenuß befriedigte Unglaube der Austlärung, den die Kirche zu fürchten hat; dieser ist ihr gegenüber ohnmächtig durch seine Zahl, sein Bedürsniß nach ungestörter Muße und seine Glaubensindisserenz. Selbst die Heroen der entedesenden und wissenschaftlichen Resormation, Männer wie Columbus, Kopernitus und Galilei, waren treue Söhne der Kirche, die niemals die Absicht gehegt haben, mit ihr zu brechen. Die gesammte Bildung der Renaissance war unvermögend, die Fundamente der kirchlichen Weltsherrschaft dergestalt zu erschüttern, daß sie in Stücke gingen.

Die Kirche ruht auf religiösen Grundlagen und beherrscht in ihrer hierarchischen Versassung das Bolk; daher kann nur aus religiösen Motiven, die jene Grundlagen tressen und in das Herz des Volkes eindringen, der entscheidende Angriff und Kampf gegen die Kirche stattsinden. Um die Welt aus den Angeln zu heben, muß man den Punkt des Angriffs außerhalb derselben suchen; mit der Kirche verhält es sich anders, man muß in ihr stehen und zwar in der Tiese des Glaubens, um die Kirchenherrschaft zu sprengen und die Grundlagen des Glaubens umzugestalten. Diese Umbildung und Erneuerung des religiösen Bewußtseins ist die Resormation im kirchlichen Sinn, ohne welche das Mittelalter tros aller Entdedungen sortgelebt hätte.

So wenig die Kirche zufällig und plöglich die Form der Hierarchie und des römischen Papstthums angenommen hat, so wenig ist ihr zufällig und plöglich die Resormation entgegengetreten. Diese ist aus der Kirche selbst hervorgegangen, in der sie allmählich gezeitigt worden; es hat nie ein kirchliches Zeitalter ohne resormatorische Bewegungen und Bedürfnisse gegeben. Immer hat die Kirche, mitten in der Berweltlichung, die der Saug der menschlichen Dinge herbeissührte, das vom christlichen Geist ihr eingeborene Bedürfniß nach Entweltlichung und Läuterung gefühlt, nur daß die Richtung, in welcher die Resorm gesucht wurde, nach Maßgabe der Zeitalter verschieden war. Um das christliche Leben aus den Negen der Welt zu befreien und dieser zu entsremden, sind die Mönchsorden der ersten Jahrhunderte entstanden; um den kirchlichen Priesterstaat von den seudalen Banden des weltlichen Staates loszulösen, erschien Gregor VII. als Resormator der Hierarchie; in demselben Zeitpunkt, wo die römische

Rirchenherrschaft ihren Gipfel erreicht hatte, sah Innocena III. die Blaubenseinheit bedroht burch den Einbruch der Reger, die der Rirche schon bas Evangelium entgegenhielten, und erklärte bie bringenbe Nothwendigkeit einer Reformation ber Laienwelt in Unsehung bes firchlichen Glaubens. Als endlich die Einheit der Kirchenherrschaft im Papftthume felbst burch bas Schisma zerriffen mar, kamen bie Concile des fünfzehnten Jahrhunderts mit der Aufgabe einer Kirchenreformation an Haupt und Gliebern. Die Aufgabe blieb ungeloft und unlösbar. Es war unmöglich, die Kirche zu reformiren durch die Restauration bes Papftthums und die Unterdrudung jeder antihierarcifchen Rich= tung. Diese Unmöglichkeit tonnte nicht greller erleuchtet werden als burch die Mammen jenes Scheiterhaufens, auf bem das reformatorische Concil von Conftang ben Johann Sug verbrennen ließ. Sein Feuertod hat der Reformation den Weg gewiesen von Conftanz nach Wittenberg. Da fie von oben nicht durchdringen konnte, mußte fie von unten kommen, durchbrechend in Luther, als die Zeit erfüllt mar, ein Jahrhundert nach Sug.

Die Reformation bes sechszehnten Jahrhunderts stellt auf der Grundlage bes Chriftenthums ben Gegenfat ber Religion gegen bie Rirche. Diese Opposition, die aus religiojen Grunden bas Syftem ber Rirche von Grund aus bekämpft hat, nennen wir in einem weiteren Sinn, als die geschichtliche Entstehung des Namens reicht, Protestantismus. In der Berneinung des römischen Katholicismus besteht sein negativer Charakter, in dem driftlichen Glaubensgrunde, auf bem er ruht, der positive, ohne den er niemals eine religiöse Macht geworben mare. Bas biefer Protestantismus bejaht und zu seinem Brincib macht, erhellt aus bem, was er verneint und von fich abstößt. Die Religion bes Mittelalters besteht im Glauben an die Kirche als bie gottliche und unerschütterliche Autorität, im Glaubensgehorfam, ber glaubt, mas die Rirche lehrt, und thut, mas fie forbert, ber, wie jeder Gehorsam, fich durch außere Leiftungen zu bewähren hat: dieser Blaube wird erfullt durch die firchliche Werkthätigkeit, die Ausübung ber Cultuspflichten und frommer, der Rirche wohlgefälliger und nütlicher Sandlungen. Wer im Dienfte ber Rirche mehr leiftet, als fie fordert, handelt verdienstlich. Es sind die kirchlich correcten und verbienftlichen Werke, die ben Gläubigen in ben Augen ber Rirche und barum vor Gott gerecht machen; der kirchliche Glaubensgehorsam befteht baber in bem Glauben an die Rechtfertigung burch ben Cultus

und die Werke: bas ift der Glaube an die Wertheiligkeit, ber menichliches Thun für verdienftlich halten und barum auch die menichliche Freiheit bejahen und einraumen muß. Das außere Wert geschieht unabhängig von der Gefinnung als «opus operatum»; es ift vom Standpuntt ber Rirche aus begreiflich, daß fie ihre Berrichaft nicht von den Gefinnungen der Einzelnen abhängig macht und baber ben Charafter ber Frommigfeit in ben firchlichen Gehorfam, b. h. in die Bertheiligkeit fest. Run erhebt fich zwischen Gott und ben Menschen die Sundenschuld, die nur im Wege der firchlichen Ordnungen burch Beichte und Buge getilgt, burch firchliche Abbugungen und Strafen gefühnt werden tann, beren Zeitbauer nach bem Dage ber menfch= lichen Gunben fich bis in die jenfeitigen Buftande erftrectt. Es giebt der firchlichen und frommen Berte mannichfaltige, und ba die Rirche ben Werth berfelben entscheibet und nach ihren Intereffen bemißt, fo fteht es bei ihr, eines für das andere zu jeken, bem außeren Wert ein außeres anderer Urt zu fubstituiren, an die Stelle der Buge ein Aequivalent treten zu laffen, das ihre Zeitbauer verfürzt ober fie überhaupt erfett.

Ein solches äußeres Werk anberer Art kann auch die Abgabe sein, welche die Kirche bereichert. Jeht wird die Buße, diese Bedingung zur Sündenvergebung, selbst zu einer Sache des Handels. Ist einmal die Buße auf den Tarif des kirchlichen Handels geseht, so hindert nichts, die Geldbuße um des kirchlichen Nuhens willen unter die Aequivalente aufzunehmen. So entsteht der Ablaß, dem die nachsträgliche dogmatische Begründung nicht sehlt, als eine nothwendige Folge aus dem Glauben an die Rechtsertigung durch die Werke. Da es im Schooße der Kirche so viele giebt, die mehr gebüßt als gesündigt haben, so darf es auch solche geben, die auf Conto der Heiligen mehr sündigen als büßen und das Desicit durch Geld becken. Schreibt man basür den Sündern die Mehrbuße der Heiligen gut, so sehlt selbst an ihrer Buße nichts.

Das Ablaßspstem erleuchtet auf das Grellste den ungeheuern Widerspruch zwischen Kirche und Religion. Diese fordert als Bedingung der Sündenvergebung tiese, das Herz zerknirschende und umwandelnde Reue, jene nimmt als Aequivalent der Reue Geld! Hier erhebt sich gegen das kirchliche System die religiöse Gegenwirkung. Mit den Thesen, die Luther gegen den Ablaß an die Schloßkirche zu Wittenberg schlägt (31. October 1517), beginnt die Resormation, denn

es handelt sich schon um die Sache der Religion gegen die Kirche. War es zunächst auch nur der Mißbrauch des Ablasses, den Luther in seinen Thesen angriff — er verdammte ihn als Mittel zur Seligteit, nicht als Ersatmittel kirchlicher und diesseitiger Strassen —, so nöthigte ihn der Ernst seiner religiösen Motive, unaushaltsam weiter zu gehen. Denn der Ablaß ist kein zusälliger Mißbrauch, sondern solgt aus der Werkheiligkeit, wie diese aus der Glaubenshörigkeit, die gefordert ist durch die unbedingte, von der Glaubensgesinnung unabhängige Autorität der Kirche. Was den Resormator bewegt, ist die Angst um das menschliche Seelenheil: er sieht, daß die römische Kirche dasselbe veruntreut.

Dieses Motiv treibt ihn weiter. Er verwirft balb auch die dogmatische Begründung des Ablasses, den Schatz der guten Werke, ben Glauben an die Beiligen, die Beichte ber einzelnen Gunden, als ob fie gablbar maren; er muß die Wertheiligkeit im Principe verneinen, barum den Grund erschüttern, auf dem sie ruht: das hierarchische Rirchenspftem, ben papstlichen Primat, die Unfehlbarkeit ber Concile; er muß damit enden, daß er der Rirche die Glaubensherrschaft beftreitet, barum den Glaubensgehorsam kundigt und um der Religion willen die Glaubensfreiheit erklart. Jest ift die Reformation in ihrem Element, sie erscheint ber katholischen Kirche gegenüber als die religiose That bes erneuerten Chriftenthums, bem romischen Ratholi= cismus gegenüber als die nationale That des deutschen Bolks. Diefen Standpunkt, ben Luthers burchbrechende Schriften "Bom Abendmahl", "An ben driftlichen Abel beutscher Nation von des driftlichen Standes Befferung" und "Bon der babylonischen Gefangenschaft ber Rirche" (1519-1520) ausführen, hat fich ber gewaltige Mann burch schwere Rämpfe errungen, benn das Joch, das er abschüttelte, war fein eigenes und laftete in der Tiefe feines Gemiffens.

Was demnach der Protestantismus verneint, tst die Rechtser tigung durch die Werke: keines hat eine sündentilgende Krast, jedes, es scheine noch so heilig, kann geschehen als äußerliche, gesinnungs-lose Handlung, als bloßes «opus operatum», und ist als solches zur Seligkeit nichts nüge, vielmehr durch den Wahn, daß es zum Heile gereiche, verderblich. Alle kirchlichen Werke, selbst die der äußersten Weltentsagung können pünktlich erfüllt werden und der Mensch dabei doch innerlich bleiben, was er ist; sie sind daher religiös werthlos. Die religiöse That liegt in der sittlichen Wiedergeburt, in der Um-

wandlung der Gesinnung und des Herzens, die im Glauben besteht: im Glauben an die Rechtsertigung nicht durch die Kirche, sondern durch Christus. Der positive Sat des Protestantismus heißt daher: "Rur der Glaube macht selig".

Diefer Glaube ift fein Bert, welches die menschliche Billfur machen ober verdienen fann, fondern ein Act ber göttlichen Gnabe, welche den Menschen ergreift und nicht von den Satzungen der Kirche abhängt, welche Menschenwert find. Go tehrt die Reformation gurud ju ben Quellen bes driftlichen Glaubens und ber driftlichen Glaubens= lehre, um aus diefen feinen urfprünglichen Bedingungen bas Chriftenthum felbft wieder herzustellen; fie grundet fich ben Rirchensatzungen entgegen auf die heilige Schrift als gottliche Offenbarungsurfunde, auf die apostolische Lehre, insbesondere die paulinische, die zuerft bas Joch des Gesetzes und der Gesetzeswerke gebrochen und die Rechtfertigung burch ben Glauben verfündet hat, auf die Lehre ber Rirchenväter, insbesondere die auguftinische, welche zuerft die menschliche Gundenschuld in ihrer gangen Große als That und Berluft ber Freiheit erleuchtet und in den Mittelpunkt ber driftlichen Glaubenslehre geftellt hat, jene unveräußerliche, der menschlichen Natur im Innerften anhaftende Schuld, die in der Kirche verfäuflich geworden! Richt das Geldopfer, sondern bas Opfer bes menichlichen Bergens und feiner Gelbftfucht führt gur Seligkeit. Darin beftand das Thema jener "beutschen Theologie", die Luther aus eben biefem Grunde nachft ber Bibel und Auguftin auf bas Sochfte ichatte. Jeder foll fich felbft, fein eigenes fundhaftes Berg opfern: darin besteht das allgemeine Priefterthum des driftlichen Volks im Gegenfat zu dem Beihepriefterthum der Rirche und bem Opfer= priefterthum des Sacraments; baber ber Gegensatz ber Reformation gegen die Sierarchie und beren Berherrlichung im Cultus, insbesondere im Cultus des Abendmahls; daher muß die Umbilbung ber Lehre von ben Sacramenten, vor allen ber Abendmahlslehre, die Läuterung und Bereinfachung des Cultus ein Sauptobject der Reformation, eine ihrer wefentlichen Aufgaben, fogar ihr Ausgangspunkt fein, wo fie am einfachften und greifbarften vor fich geht. Das Abendmahl ift ber Gipfel bes Cultus, ber Cultus ift die eigentliche Beimath ber Bolksreligion: baber die Cultusreform die unmittelbarfte und wirtfamfte Umgeftaltung bes religiöfen Bolfslebens.

Wir haben die Grundzüge vor uns, die der driftliche Protestantismus bejaht, in denen die großen Reformatoren Luther, Zwingli, Calvin einverstanden waren: es ist der Schriftglaube, der Paulinismus, der Augustinismus, die Läuterung des Cultus, die Umbildung der Abendmahlslehre. Innerhalb der augustinischen Lehre macht die Prädestination, innerhalb der Abendmahlslehre die Frage nach der realen Gegenwart Christi die trennende Differenz. Die Lehre von der göttlichen Prädestination und Gnadenwahl in ihrer ganzen Härte und Folgerichtigkeit, die selbst Augustin nicht gewagt hatte, begründet Calvin; die Abendmahlslehre in der symbolischen, jeder Art der Transsubstantiation, der magischen wie mystischen, völlig entgegengesetzten Fassung bringt Zwingli zur Geltung. Trotz der Kämpse, welche die Bereinigung gegen den gemeinsamen Feind dringend geboten, hat das Zeitalter der Resormation jene Differenzen nicht auszugleichen und die Spaltung des Protestantismus in das lutherische und resormirte Bekenntniß nicht zu hindern vermocht.

Die Renaiffance geht ber Reformation voraus und mit ihr ausammen. Die Erneuerung der Alterthumswiffenschaft, der Philologie. ber griechischen und bebräischen Sprachstudien führte nothwendig zu neuen und belleren Anfichten über ben Ursprung bes Chriftenthums. au einem neuen und befferen Berständniß ber biblischen Urkunden und damit zu Einsichten, deren die kirchliche Reformation auf dem Wege ihrer Geschichts= und Schriftforschung bedurfte. Sie verdankt ihre wissen= schaftliche Ausrüftung der Renaiffance. Als die deutsche Reformation im Aufgange und die beutsche Renaiffance, Die von Stalien herkam, gleichzeitig in voller Bluthe ftand, gab es einen Moment, wo sich beibe gegenseitig ergriffen, im vollen Bewußtsein ihres gemeinsamen Ursprungs und ihrer gemeinsamen nationalen Erhebung. Das Gefühl bes neuen Reitalters burchdrang allgewaltig die Geifter. Mit der Wiedergeburt bes Alterthums wollte die des Chriftenthums, mit beiden die Wiedergeburt des beutschen Volkes und Reiches Sand in Sand gehen; die wiffen= schaftliche und religiöse Reformation wollte auch eine nationale und politische fein. Diefe Ibee fand in Ulrich von hutten ihren Trager und in seinen letten Schriften (1519-1523) ihren mächtigen Ausbruck. Aber die politische Resorm mußte scheitern, da durch die religiöse bas beutsche Reich tiefer als je gespalten wurde. Auch die Wege der Rengissance und Reformation tamen in Widerstreit. Mit der Aristokratie der Beifter, die im ruhigen Genuß ber hohen Bilbung bes Alterthums leben und leuchten wollten, vertrug fich nicht ber revolutionare Sturm ber Bolter, ben die Reformation entfesselt hatte; mit ben wieberauf=

gelebten Ibeen ber alten Philosophie, welche die menschliche Geiftes= freiheit bejahen, vertrug fich nicht ber erneuerte Augustinismus ber lutherischen Lehre von der völligen Unfreiheit des Menichen: diejer Gegensatz zwischen Renaiffance und Resormation verforpert fich mit typischer Bollenbung in bem Streit zwischen Erasmus und Buther. Indeffen war die Dacht bes Zeitalters mit bem religiofen Gebanten und führte auch die Geifter ber Renaiffance in feinen Dienft. diefer Seite tam 3mingli mit feiner einfachen und natürlichen Auffaffung des Abendmahls, die Luther mit dem charafteriftischen Worte verwarf: "Wir haben einen anderen Geift als ihr!" Aber auch unter ben deutschen Reformatoren gab es einen, ber beibe Richtungen bereinigte: Melanchthon, ber feinen Bilbungsgang burch die Renaiffance genommen und in ben Dienft ber beutschen Reformation trat, ein Mann aus Reuchling Bermandtichaft und Schule, Luthers Umtsgenoffe, nächster Freund und Gehülfe. In ihm mar die religiöse und liberale Gefinnung der Renaiffance verforpert, welche Gegenfate zu ertragen vermochte, die Luther nicht ertrug, und zu gewiffen Ausgleichungen zwischen Ratholicismus und Protestantismus, zwischen der lutherischen und reformirten Richtung geneigt war. Diefes vermittelnde und friedliche Element fließ das Lutherthum von fich. Nachdem es erft in der Augsburgischen Confession (1530) sich dogmatisch fixirt, bann nach bem Religionsfrieden von Augsburg (1555) immer enger und ftarrer ausgebilbet, zulet in der Concordienformel (1577) jede Eintracht mit ben Reformirten ausgeschloffen und die Geltung Melanchthons vertilgt hatte, zerfiel auch der deutsche Protestantismus in das lutherische und deutsch-reformirte Bekenntniß, und jene kirchenpolitische Spaltung Deutschlands, die dem dreifigjährigen Kriege entgegenging, mar vollendet,

Die Reformation hat die politische Zerksüftung Deutschlands nicht verschuldet, wohl aber vermehrt und gesördert. Diese Schuld war eine so nothwendige und unvermeidliche Folge, daß sie vorwurssfrei ist. Ohne das zerksüftete und decentralisirte römische Reich deutscher Nation wäre die Resormation so wenig möglich gewesen, als die römische Kirche ohne das centralisirte altrömische Reich, und die Renaissance ohne die Spaltung und Decentralisation Italiens. Es war nicht zusällig, sondern in der Natur der Berhältnisse wohl begründet, daß die Resormation in Deutschland und der Schweiz entstand: ihre Centralpunkte waren Wittenberg, Zürich und Genf; in Wittenberg wurde Luther der Führer der deutschen Resormation (1517—1546), in Zürich

Ieitete Zwingli die schweizerische (1519—1531), in Genf herrschte Calvin (1541—1564). Im Lause des sechszehnten Jahrhunderts verbreitete sich von hier aus die Resormation über Europa und gewann eine weltgeschichtliche Macht. Die standinavischen Landeskirchen gestalteten sich nach lutherischem Vorbilde (1527—153)7, Schottland und die Riederslande nach resormirtem (calvinistischem), jenes unter Knox (1556—1573), diese errangen sich die religiöse und politische Freiheit im Kamps gegen Spanien (1566—1609), in England trat an die Stelle der römischen Kirche die bischösliche, resormirte Staatskirche (1534—1571); in Italien gährte die Resormation in vereinzelten Erscheinungen, in Spanien wurde die Gährung erstickt, in Frankreich erzeugte sie die religiösen Bürgerkriege.

#### 2. Die Gegenreformation und ber Jefuitismus.

Durch die Reformation ift in dem abendländischen Christenthum der Gegensatz zwischen Katholicismus und Protestantismus entstanden, auf Principien gegründet, die jede Vermittlung ausschließen. Protestantismus verneint das kirchliche Autoritätsprincip und stütt sich auf die religiöse Gefinnung und Ueberzeugung der Individuen, die durch ihre Uebereinstimmung Gemeinden bilden, aber nicht jene unbedingte Unterwerfung zulassen, auf der allein die Macht einer Kirche beruht. Daher die Einigkeit des Protestantismus in negativer Hinsicht und seine Spaltung in positiver, welche lettere ber katholischen Rirche gegenüber als Ohnmacht erscheint. Es lag baber in dem Interesse und der Politik der römischen Rirche, gegen den Protestantismus ihre Einheit und Autorität von neuem zu befestigen und mit Beseitigung gemiffer Mikbräuche alle Motive, welche ben Glauben abfällig und in ihren Augen hinfällig gemacht hatten, durch feierliche Anatheme für immer von sich auszuschließen. Diese förmliche Verneinung und Verdammung bes Protestantismus wurde das Thema der Gegenreformation, die das tribentinische Concil, das vorlette ökumenische, ausführte (1545 - 1563).

Aber mit der bloßen Verdammung war dem katholischen Princip nicht genug geschehen, die Geltung des letzteren forderte die Vernich= tung des Protestantismus, die Rückeroberung der abgesallenen Völker, die Wiederherstellung der mittelalterlichen Weltkirche. Zur Lösung dieser Aufgabe bedurfte es einer neuen Ausrüftung und Organisirung kirchlicher Kräfte, die in erster Keihe den Kampf mit der Resormation und ihrem Zeitalter übernehmen sollten; es bedurfte eines neuen, nur diesem Zwecke gewidmeten kirchlichen Ordens, den der Spanier Ignaz von Lohola (1491—1556) in der "Gesellschaft" oder, wie der charakteristische und kriegslustige Ausdruck hieß, "Compagnie Jesu" gründete (1534), und der die erste papstliche Bestätigung 1540 erhielt. Wenn man die religiösen Zwecke der römischen Kirche ihren politischen, d. h. der Erhaltung und Vermehrung ihrer Weltmacht völlig gleichsetzt, so ist der Jesuitismus mit dem römischen Katholicismus identisch und der Träger des ultramontanen Systems.

3wei Richtungen, ihrer Unlage nach fo grundverschieben, bag man fie in ber Borftellung nie combiniren wurde, vereinigen fich in bem Orbensgeift ber Jefuiten: bie opferwilligfte Schwarmerei fur ein 3beal ber Bergangenheit, bie Wieberherftellung ber mittelalterlichen Rirche nach bem Beitalter ber Renaiffance und Reformation, und bie raffinirtefte, mit allen Fragen ber Gegenwart, mit jeder Beränderung ber Beitlage vertrautefte Politit, fundig aller Mittel, welche bie Dacht förbern, geschickt und entschloffen in ihrer Anwendung, systematisch in ihrer Berknüpfung! Wer murbe glauben, bag bie Schwarmerei eines Don Quixote und die Politif eines Machiavelli jemals in der Richtung auf baffelbe Ziel fich vereinigen konnten? Sie find vereinigt im Orden der Jesuiten. Der Geift des firchenfeindlichen Machiavelli ift nirgends mächtiger, wirtsamer, furchtbarer aufgetreten als bier, wo es sich allein um das Interesse und die Macht der Rirche handelt. Jefuitismus ift firchlicher Machiavellismus. Und es hat vielleicht nie einen Menschen gegeben, ber bem Don Quixote fo abnlich war, wie fein Landsmann Janag von Lopola, ber Stifter ber Jesuiten. ber fich zuerft von ben Ritterromanen zu ben Seiligenlegenden, von Amadis ju Frangistus befehrte und bann vor dem Marienbilde auf bem Montferrat feine nächtliche Baffenwache hielt, wie ber Junter bon La Mancha in jener Dorfichante, die er für ein Ritterichloß anfah. Dhne ben Grundzug einer von den Seiligenbilbern bes Mittelalters hingeriffenen Schwärmerei mare bie 3bee bes Jefuitenorbens nie ent= ftanden. Bebor Ignag von Lopola ein Solbat Jefu murbe, hatte er fich gelobt, ein Ritter ber Maria zu werden; es war in bemfelben Jahre, wo Luther auf bem Reichstag in Worms erschien. Gleichzeitig mit bem Protestantismus entwickelt fich bie neue Ordensidee und gewinnt diefem, als bem ju bekampfenden Feinde, gegenüber bie fefte und organifirte Form ber Compagnie Jefu.

Die Kirche ist in Gefahr, aus der sie nur durch die unbedingte Beltung ber firchlichen Centralgewalt, die beständige papftliche Dictatur gerettet und in ihrer alten Macht wiederhergestellt werden kann. Daber ift bie unbedingte und blinde Unterwerfung unter ben Willen bes Papftes, diefe besondere Art des Gehorsams, die der militärischen Subordination gleichkommt, das eigentliche Ordensgelübbe ber Jefuiten, welches in Berbindung mit den drei üblichen Gelübden der Reuschheit, Armuth und Obedienz den specifischen Charakter biefer neuen Monche Die Welt, die fie bekampfen und besiegen follen, ift nicht durch die Flucht ins Aloster zu überwinden, sondern nur durch das einflugreichfte, an allen menschlichen Interessen betheiligte Leben mitten im Getriebe ber Belt. In bem Orben ber Jesuiten find zwei Lebens= richtungen vereinigt, die fonft ftets geschieden maren: ber Donch und ber Beltmann, jener in ber ftarrften, biefer in ber gefchmeibigften Form; biefe Bereinigung, die in ber Gefchichte ber Monchsorben eine gang neue Stufe bezeichnet, gilt bem ausschließenben Dienst ber römisch= monarchischen Rirche, die gegen die Ungläubigen, vor allen gegen die Protestanten, die Junger Lopolas aussendet mit der Weisung: "gehet hin in alle Welt!" Wie einst die judenchriftliche Legende dem verhaften Apostel, der das Christenthum unter die Seiden trug, ihren Betrus auf Schritt und Tritt nachfolgen ließ, um bas Werk beffelben au gerftoren, fo find jest diese neuen Betriner wirklich berufen, die verhaßte Reformation, diesen neuen Paulinismus, überall zu verfolgen und zu unterminiren. Ihre weltmannische Thatigkeit im Dienste Kirchenpolitischer Zwecke ist wichtiger, als die zeit= und kraftraubenden Exercitien ber gewöhnlichen Monche; baber die Jefuiten nicht an die ascetische und ceremonielle Erfüllung folder Pflichten gebunden find. bie bas unbeschäftigte Monchsleben reguliren.

Dem unbedingten, jedes papstlichen Winks gewärtigen Gehorsam, ber den besonderen Ordenszweck und das Gelübde der eigentlichen Professen (professei quatuor votorum) ausmacht, entspricht in der inneren Bersassung des Ordens die strengste Subordination und Abstusung, die von den Rovizen zu den Scholastikern, zu den weltlichen und geistlichen Coadjutoren, zu den Professen der drei Gelübde, zu denen des vierten, welche letzteren die eigentlichen Missionäre sind, emporsteigt und ihre Spize in dem General sindet, der die in Collegien, Provinzen und Ländergebiete eingetheilte Ordenswelt regiert. Ein Zweck bewegt alle Glieder und erzeugt jenen gleichsomigen und geschulten Ordensthpus,

ber in der äußeren Erscheinung und Haltung, in dem Spiel der Geberden und Mienen den Ausdruck gemessener, kluger Zurückhaltung und gewinnender Selbstbeherrschung zeigt. Die Wege, die der Orden zu gehen hatte, geboten die Schlangenklugheit, welche in diesem Fall sich nicht mit der Taubeneinfalt verbinden ließ. Die Bekehrung heidnischer Bölker, welche schon die ersten Jesuiten in Indien, China und Brasilien unternahmen, bildete den auswärtigen Theil ihrer Mission; die Ausgabe der inneren war die Beherrschung der christlichen Bölker.

Die Wege zu biesem Biel haben die Jesuiten burch die brei erfolgreichsten Mittel, ben Cultus, Die Erziehung und Die Lenkung ber Staaten, gefucht und zu finden gewußt. Da der impofante, pracht= volle, finnliche Cultus der volksthumlichfte ift, fo haben fie alles gethan, ben Cultus in diefer Beife zu vermehren und zu bereichern. Much ihre Runft trägt gang ben Charafter reicher, überlabener, geschmackloser Pracht, wie fie bem Bolke gefällt. Es lag in ihrem Inter= effe, bas Cultusbogma zu begunftigen, ben Mariencultus zu fteigern und in ber Lehre von ber unbeflecten Empfängniß mit ben Frangis= fanern gemeinsame Sache zu machen. War boch bas Marienritter= thum das erfte Ideal ihres Stifters! Daß die Lehre von der un= midersprechlichen Autorität oder Unfehlbarkeit des Papftes als ein förmliches Ordensbogma gepflegt murbe, folgte unmittelbar aus ben Principien ber Jesuiten. Sie haben ihr pabagogisches Spftem auf bie firchlichen 3mede angelegt und berechnet, für die Bildung des Bolts, ber Beltleute, ber Gelehrten, ber Theologen und Geiftlichen eingerichtet und ben Bedürfniffen ber Beit bergeftalt anzupaffen gewußt, daß ihre Schulen felbst bei Begnern für Mufteranstalten ber Erziehung galten.

Durch die Macht über das Bolf gewinnen sie die über den Staat, benn die Staatsgewalt gründet sich auf das Bolk, wie die Kirchensgewalt auf Gott; die kirchliche Monarchie (Papsitthum) ist ein Aussluß göttlicher Machtvollkommenheit und darum unerschütterlich, wogegen die weltliche (Fürstenthum) sich auf die Bolkssouveränetät gründet und darum nur so lange zu Recht besteht, als sie dem Bolkswohl dient, welches letztere unabtrennbar ist von dem kirchlichen Heil. Da die Kirche zur Zeit den Staat nicht direct beherrschen kann, so muß sie ihn indirect beherrschen durch das Bolk, welches in kirchlichen Dingen absolut abhängig und in politischen machtvollkommen ist. Daher werden die Jesuiten die ersten Berkündiger der Bolkssouveränetät, kraft deren

bie Fürsten entthront werden können und, wenn sie durch Abfall von der Kirche oder dem Gehorsam gegen dieselbe das Wohl des Bolks veruntreuen, entthront werden müssen. Ein solcher Absall oder Unzgehorsam macht den Fürsten zum Tyrannen; dieselben Jesuiten, die an katholischen und kirchlich correcten Hösen die aristokratischen Prinzenzerzieher und Beichtväter sind, erscheinen abgesallenen oder kirchlich verzbächtigen Fürsten gegenüber als Revolutionäre, die den "Tyrannenzmord" lehren, verherrlichen, ausüben lassen. So preist der Jesuit Mariana in seinem Werk über das Königthum (1598) den Mörder Heinrichs III. Wenn der Fürst von der Kirche absällt, d. h. Tyrann wird, so hat das Bolk nicht bloß das Recht, sondern die Pflicht, von seinem Fürsten abzusalen.

Es ift nicht genug, daß die Jesuiten durch die Macht ihres Gin= fluffes auf Cultus, Erziehung und Staat den Protestantismus be= brangen, fie muffen ihren Sebel noch tiefer einseten und die religiöse Grundanschauung ber gesammten Reformation zu entwurzeln suchen. Die Lehre von der Rechtfertigung durch Glaube und Gnade gründet fich auf bas Gewicht ber menschlichen Sunbenschulb, auf jene auguftinische Lehre von der Erbfünde, die den Menschen unfrei und zum Anecht seiner Selbstsucht gemacht hat. Diesen Cardinalpunkt des protestantischen Glaubens fortzuschaffen und im menschlichen Bewußtsein völlig zu verdunkeln, ift das eigentliche Ziel der jesuitischen Moral, die nur bann richtig erkannt wird, wenn man sie in dieser Richtung entstehen fieht und verfolgt. Je ernfter ber Protestantismus bas Bewicht ber Sunde nimmt und als ben Grund ber Gewiffensangft empfindet. — hier war die Quelle, worans die Reformation entsprang - um fo weniger Aufhebens machen die Jefuiten von der Sache. Die protestantische Glaubens- und Gnadenlehre ist in ihren Augen viel Lärm um Nichts! Man hat die Sünde bei weitem zu mystisch und tragifch aufgefaßt; wird fie einfach und verftandig betrachtet, fo hat es mit derfelben fo viel nicht auf sich, sie besteht nicht in einer mpftischen Gattungsschulb, die einmal für immer alles verdorben hat, sondern in einzelnen Sandlungen, deren jede nach ihren Umständen und Abfichten ermogen und beurtheilt fein will. So wird die Sunde casuistisch genommen und ihr Gewicht schon baburch außerorbentlich verkleinert. Die compacte Maffe ber Schuld, die den Menschen zu Boben brudt, wird gleichsam pulverisirt und zerrieben. Die Jesuiten find in ber Sittenlehre die ausgemachtesten Individualisten. Ihr

ganzes Moralspstem geht barauf aus, die Sünde klein zu kriegen, inbem sie den Sündensall auslösen in einzelne Fälle: daher ihre Casuistik, die überall Collisionen zu sinden und die Gewissensscrupel in Gewissensprobleme zu verwandeln weiß, deren Lösung erst entscheidet, ob der Mensch gesündigt hat oder nicht. Wenn das Gewissen ansängt zu grübeln, so hört es auf zu richten. Dieses Richteramt zu entkrästen, tritt der Scharssinn der casuistischen Moral, womit die Jesuiten Staat machen, ins Mittel.

Bei jeder einzelnen Handlung muß vor allem die Absicht geprüft werden. Wer wird eine Absicht verwersen, die durch einen guten Zweck oder die Meinung einer bewährten Autorität motivirt war oder sein konnte? Wenn die Beweggründe einer Handlung auf solche Art sich probabel machen und in Entschuldigungs= oder Billigungsgründe verwandeln lassen, so ist ein guter Theil der Rechtsertigung geschehen: daher die Bedeutung des Probabilismus in der Jesuitenmoral. Der Probabilismus ist die Kunst, aus dem Gewissen eine Wahrscheinlichkeits= rechnung zu machen, und zwar eine solche, welche die Wahrscheinlichkeit der sündhaften Motive vermindert.

Run ift jede Absicht ihrem Wefen nach innerlich, ce muß baber wohl unterschieden werden zwischen dem ausgesprochenen und wahren Borfak, von welchem letteren allein die Gundhaftigfeit der Sandlung In Folge geheimen Borbehalts (ber sogenannten Refervation abhänat. ober Restriction) tann eine Sandlung zwar bem gegebenen Wort widerftreiten, aber ber mahren Absicht conform und baburch gerechtfertigt fein. Die Refervation ift die Runft, die bofen Motive von der Sandlung oder, richtiger gesagt, von bem Urtheil über biefelbe auszuschließen. Je größer die Gunde ift, um fo unwahrscheinlicher ift die Unnahme, daß die volle Klarheit der Erkenntniß und der Absicht des Sündigens in ber Sandlung gegenwärtig war; baber wird, je größer die Gunde, um fo geringer ihre Wahrscheinlichfeit, fo daß am Ende die Tobfunden die unwahrscheinlichsten sind und fo aut als unmöglich. Auf diese Art bringt der Mensch seine Absichten völlig unter seine Willfur, er fann dieselben durch Probabilitätsgrunde und Reservationen gang nach feiner Bequemlichkeit lenken ober lenken laffen; es ift ebenfo leicht, mit bulfe einer folden Moral bie Gunben los zu werden, als es ihr gegenüber schwierig erscheint, überhaupt noch ju fündigen. Die Freiheit nicht gu fündigen, die nach Augustin und ben Reformatoren ber Mensch von fich aus völlig verloren hat, giebt ihm die Jesuitenmoral in vollstem Maße zuruck und treibt ben kirchlichen Pelagianismus in der Lehre von der natürlichen Freiheit des Menschen auf die Spitze.

Ueber ben fittlichen Werth ber menschlichen Sandlungen entscheidet demgemäß nicht, wie es den Anschein hat, die wirkliche Gefinnung und Absicht, sondern das Urtheil über diese; aber das sitt= liche Richteramt ift nur bei ber Kirche, und die ganze Jefuitenmoral gilt und will gelten als ein antireformatorisches Werkzeug und Macht= mittel in beren Sand. Die Reformatoren haben dem Sünder die Kirche mit ihrer Werkheiligkeit unheimlich und unerträglich gemacht, der Jefuitismus macht fie ihm so heimlich und bequem, wie nie zuvor. Nachbem die Sünden in verzeihliche Schwächen verwandelt worden, bleibt bie Berzeihung felbst übrig, die durch die Kirche allein nach Erfüllung ber sacramentalen Pflichten ertheilt werben kann, sonst bleibt die Sünde unverziehen und verdammt. Je häufiger gefündigt wird, um fo häufiger muß gebeichtet werben, und es versteht fich von felbft, bag im jefuitischen Beichtfluhl es mit ber Absolution von der Sunde ebenso leicht genommen wird, wie mit dieser selbst. Die Bergebung ift bebingt bloß burch ben kirchlichen Gehorfam, burch die genaue Erfüllung ber kirchlichen Pflichten, burch die kirchliche Correctheit, in welcher allein die Frommigkeit besteht. Wer die Kirche zur Mutter hat, nur ber hat Gott zum Bater. Es macht bem lieben Gott ganz besondere Freude, ben guten Rindern zu verzeihen, die der Mutter zu Gefallen leben und fich die Bufriedenheit ihrer Erzieher (ber Bater Jesu) er= So einfach und natürlich ift die göttliche Gnade, aus der die Reformatoren eine so nebulose Lehre gemacht haben! Erst jest, nachdem ber Probabilitätsmoral diefe unendliche Erleichterung der Sündenschuld und Sündenvergebung gelungen ift, läßt fich, wie ber Jesuit Escobar fagte, verstehen, mas jene Worte Jesu bebeuten: "Mein Joch ist sanft und meine Laft ift leicht!"

Die Menschen sind immer geneigt, ihre Sünden leicht zu nehmen und zu entschuldigen: darum ist die Sittenlehre der Jesuiten nach dem Sinne der Welt, sie ist die Rechtsertigung des Menschen, wie er geht und steht, die Selbstbeschönigung des natürlichen Menschen, in Runst und System verwandelt, eine nach dem Geschmacke der Welt-lust eingerichtete Moral, dem Geiste der Renaissance und Auftlärung offenbar verwandter, als die mystische Lehre Luthers und die büstere Calvins. Die Sittenlehre der Jesuiten steht zu der gewohnten Hand-lungsweise der Menschen in demselben Verhältniß, als die Staatslehre

Machiavellis zu der Praxis der Politik. Statt fich über beide tugendhaft zu entsetzen, follten fich die Weltleute vielmehr wundern, daß fie biefe Profa zeitlebens gesprochen haben. "Gut scheinen ift beffer als gut fein", fagte Machiavelli, weil er wußte, wie wenig wirkliche Bergensgute in politischen Dingen ausrichtet. Ebenso muß ber Jesuitenmoral heilig scheinen für beffer gelten als heilig fein, denn die Seiligung fann nur aus einer Willensummandlung und einem Zwiespalte in uns felbft hervorgeben, ber ben Autoritätsglauben immer beunruhigt und den firchlichen Gehorfam gefährbet. Dort gilt die Macht bes Staates, hier die ber Rirche als ber alleinige 3med, bem fich bie Sittenlehre als Mittel zu fügen und anzuhaffen hat. Daß die Jesuiten diese Anpaffung in ber geschmeibigften Form zu Stande gebracht und ben Menschen gezeigt haben, wie fie fundhaft bleiben und firchlich fein können: barin besteht zum größten Theil die Gewalt, die fie auf die Befellichaft eines fittenlosen Zeitalters, insbesondere auf die Sofe geubt haben, an beren Spite Ludwig XIV. fland, ber es in vollstem Dage zu würdigen wußte, fündigen zu konnen, ohne der Frommigkeit Abbruch zu thun.

#### 3. Der Janfenismus.

Jener Gegensatz gegen die Reformation, den die Jesuiten verforpern, trifft zugleich ben Auguftinismus und in ihm eine Grundlage der katholischen Kirche. Es entsteht die Frage, ob die Kirche diefe Grundlage wirklich gerftoren und von fich abthun ober nicht vielmehr bewahren, wiederherstellen und auf berfelben fich erneuen foll? Der Abfall von ber Rirche ift bie Gefahr, welche bem Ratholicismus ber protestantische Glaube bereitet; ber Abfall ber Rirche vom Augusti= nismus ift die Gefahr, die mit dem Orden ber Jefuiten entftanden. Beibe Uebel follen burch einen erneuerten Augustinismus vermieben werben, ber in der Rirche bleibt und ben Jefuiten entgegenwirft. Man fonnte biese Richtung, die von den katholischen Niederlanden herkommt und in Frankreich ben Schauplat ihrer bewegteften Rämpfe findet, den katholischen Protestantismus nennen, weil fie ohne Abfall von der Kirche die augustinisch=sittliche Grundlage der Reformation theilt. Ihr Begrunder ift Cornelius Janjen (1585-1638), Profeffor der Theologie in Löwen, deffen großes Werk über Augustin in bemfelben Jahre erscheint, in bem bie Jesuiten bas erfte Sacularfest ihres Ordens feiern (1640).

Das Gefühl, daß die katholische Kirche einer religiösen und sitt= lichen Läuterung bedarf, hat por der Reformation bestanden und ift nach berselben durch das tridentinische Concil und den Jesuitismus keineswegs völlig erstickt worden: es hat in einzelnen Areisen sort= gewirkt und namentlich in Frankreich den Geift beschaulicher und welt= entsagender Frommigteit, den Ernft der Bufe, die religiöse und ge= wiffensftrenge Erfüllung ber firchlichen Seilsorbnung und Cultuspflichten von neuem geweckt und dafür gesorgt, daß der Katholicismus nicht ohne Reft in den Jesuitismus aufging. Dieser Richtung entsprach Augustins Lehre von der sundhaften Menschennatur und Jansens Erneuerung des Augustinismus. Die Empfänglichkeit dafür hatte sich in einem einsamen ländlichen Frauenkloster, Port royal des Champs, unter ber reformirenden Leitung einer ftrengen und frommen Aebtiffin Angelica Arnaulb (feit 1607) vorbereitet, in dem neuen zu Paris gegründeten Filialkloster. Port ropal de Paris (1625), fortgepflanzt und unter bem Ginfluffe eines Mannes, ber Janfens nachfter Freund und Geistesgenoffe mar. Du Berger, Abt von St. Chran, die janfeniftische Richtung angenommen.

In bem Asple des ländlichen Alosters finden sich in gleicher religiöser Lebensrichtung und anachoretischer Art eine Reihe bedeutender Männer zusammen, darunter wissenschaftliche und theologische Größen, welche die Bertheidigung des Jansenismus ergreisen und als eine geistesmächtige, kirchlich-religiöse Partei auftreten. Es sind die Männer von Port rohal, an deren Spize der Theologe Antoine Arnauld ("der große Arnauld" 1612—1694) und der Mathematiker Blaise Pascal (1623—1662) "das Genie von Port rohal", erscheinen. Man fürchtet schon die Kirche in der Kirche. Der Kampf gegen die Jesuiten giebt sich von selbst, der Kampf gegen die papstliche Autorität wird von Seiten der letzteren herausgefordert.

Im Jahre 1653 hat Innocenz X. einige Sätze Jansens als ketzerisch verdammt, von denen man nicht anerkennt, daß es jansenistische Sätze sind; nachdem eine zweite Bulle (1654) auch diesen Punkt festzgestellt hat, bestreitet Arnauld dem Papst zwar nicht das Recht, über Glaubenssätze zu richten, wohl aber die Macht, ungeschehene Thatsachen für geschehene zu erklären (1655). Ob gewisse Sätze häretisch seinen, möge der Papst aburtheilen; ob diese Sätze im Werke Jansens stehen, sei eine Frage, welche Thatsachen betrifft (question du fait) und durch keinen Machtspruch, sondern historisch zu entscheiden sei. Eine solche

Beschränkung der papstlichen Autorität ist die Berneinung ihrer Unsehlbarkeit, die das Ordensdogma der Jesuiten ausmacht. Die Doctoren der Sorbonne verdammten Arnauld mit einer Mehrzahl von Stimmen, die zum dritten Theil aus Mönchen bestand. "Die Gegner", sagte Pascal, "haben mehr Mönche als Gründe!"

Schon zehn Jahre früher, bevor die erste Bulle die Säte Jansens traf, hatte Arnauld den Kampf gegen den Jesuitismus aufgenommen, auf dessen Seite der König und die Hospischöfe standen. Wir kennen den Zusammenhang zwischen der casuistischen Moral der Jesuiten und ihrer Hinweisung auf die kirchlichen Observanzen, die häusige Uebung der Beichte und Communion, wobei von der Innerlichkeit der Reue und dem Ernste der Buse völlig abgesehen wurde. In seiner Schrist "Bon der häusigen Communion" zeigt Arnauld die taube Frucht der Jesuitenmoral, in einer zweiten greist er "die theologische Sittenlehre der Jesuiten" selbst an.<sup>1</sup>

Diesem Orden zu Liebe ift die papftliche Unfehlbarkeit gegen die hiftorische Wahrheit zur Verurtheilung des Jansenismus eingesett und das papftliche Anfeben, fei es durch eigenen Jrrthum oder burch Betrug, gur Sanction ber Unwahrheit gemigbraucht und herabgewürdigt worden. Es ift an der Zeit, den Jesuitismus in feinem gangen Getriebe bis in feine innerften Beweggrunde hinein zu erleuchten und aller Belt als ein Shiftem ber Falichung zu enthüllen, welches ben Irrthum zur Bahrheit und die Gunde gur Gerechtigkeit macht. Dies gefchieht in einer Reihe von Briefen, die Arnaulds Angriffen gegen die papstliche Unfehlbarkeit folgen und unter bem Namen "Louis Montalte" an einen Freund in der Proving gerichtet find: Pascals Provingialbriefe (Lettres provinciales, 1656-1657), unter ben wenigen Meisterwerken ber polemischen Litteratur eines ber größten und erfolgreichsten burch die Bedeutung der Sache, die Gewalt der Beweise und die Vollkommenheit ber Darftellung, bie alle fiegreichen Mittel ber Sprache, auch bie gundende Kraft des Wiges, ins Feld führte. Pascal ift unter ben Mannern von Port ronal der geiftesmächtigfte und glaubensmuthigfte gewesen, er hat das Wesen des Jesuitismus, wie keiner bor und nach ihm, entschleiert und die papftliche Unfehlbarkeit ohne die Reservationen, die er an ben Jansenisten zweideutig und felbst jesuitisch fand, verneint.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De la fréquente communion (1643). La morale pratique des Jésuites. La théologie morale des Jésuites (1650).

Cs ift unmöglich, burch einen firchlichen Machtspruch die Natur ber Dinge zu andern; die Decrete gegen Galilei beweisen fo wenig, baß bie Erde ruht, als bie Decrete gegen die Antipoden bewiesen haben, dak es keine giebt. Wenn die Papfte überhaupt irren, find fie auch in Glaubensfragen nicht unfehlbar. Mit diefer offenen und auß= gesprochenen Anficht fteht Pascal auf bem Wege, ber aus bem Ratholicismus hinüberführt in den Protestantismus; er hatte die Halbheit erkannt, in welcher ber Jansenismus steden blieb und erschlaffte, da er die römische Kirchengewalt nicht mehr anzuerkennen vermochte und doch nicht zu verwerfen wagte. An dieser Unentschiedenheit ist er zu Grunde gegangen. Das alte Port royal wurde zerftort, die Bulle Unigenitus (1713), von den Jefuiten herbeigeführt, verurtheilte Quesnels neues Testament, unbekummert, ob auch augustinische und biblische Sake mit unter das Anathem fielen, und machte im Bunde mit der Staatsgewalt bem frangösischen Jansenismus ein Ende (1730).

Ratholicismus und Protestantismus find weltgeschichtliche Gegenfate, die innerhalb des Chriftenthums die Principien des religiösen Lebens umfaffen und erschöpfen, barum feine Bermischung, feinen Compromif, tein Dasein des einen im andern, auch feine 3wischen= formen geftatten. Bas fich zwischen beibe ftellt, ift immer nur die Abart eines von beiden und, für fich genommen, eine ohnmächtige Zwitter= bilbung. Autoritätsglauben und Glaubensfreiheit (ich nehme die lettere nicht als leere Phrase, sondern als die Forderung, welche Luther erhob) stehen in einem religiösen Principienkampf, der die Reformation zum Abfall und die Rirche zu den tribentinischen Beschlüffen geführt hat. Daß der Protestantismus im Ratholicismus nicht fortkommen, daß teine ihm verwandte Gesinnung in der Kirche und unter dem Autoritäts= glauben leben tann, hat ber Jansenismus an fich erfahren und ber Belt noch einmal nachträglich bewiesen. Der frangösische Jansenismus des fiebzehnten Jahrhunderts kann gleichsam zur Probe dienen, daß bie beutsche Reformation des sechszehnten, als fie den Abfall erklärte, richtia gerechnet hatte.

Ratholicismus und Protestantismus sind in der driftlichen Welt zugleich die religiösen Entwicklungs- und Erziehungsstusen der Bölker; jener ist noch lange nicht ausgelebt, dieser noch lange nicht zu seiner vollen Entwicklung gediehen.

### Achtes Capitel.

# Der Entwicklungsgang der neuen Philosophie.

# I. Die Aufgabe.

Die religiofe Reformation ift eine burchgangige Befreiung und Erneuerung bes geiftigen Lebens von unbegrenzter Tragmeite. Schon baburch, daß die firchliche Gebundenheit des Gemiffens gelöft, der Glaubensgehorfam und die Bertheiligkeit verworfen wird, treten alle jene Gewichte außer Wirtsamkeit und Rraft, die im Intereffe bes menschlichen Seils die menschliche Arbeit unterdrückt und verkummert haben. Wenn die Erfüllung firchlicher Werke die Seligkeit nicht fordert, fo kann ihre Unterlaffung fie auch nicht hindern; wenn die Askefe, ber Colibat, die freiwillige Armuth, ber unbedingte Gehorsam, die Abwendung von dem burgerlichen und politischen Leben die religiose Bolltommenheit nicht machen, wie diese überhaupt fich nicht machen läßt, fo tann auch die natürliche und harmlofe Lebensfreude, die Gründung ber Che und Familie, die Erfüllung ber burgerlichen Pflichten und Aufgaben, die Theilnahme am Staat und an ben Beschäften ber Welt bas religiofe Seil nicht beeinträchtigen ober gefährden. Bielmehr foll die Ueberwindung der Welt durch die Lösung ihrer Aufgaben, durch die hingebende und aufopferungsvolle Arbeit zur menschlichen Läuterung beitragen und baburch bem Beilswege bienen. Die Arbeit des Menschen im Dienste der Weltcultur fteht nicht im Widerftreit mit feiner Arbeit an fich felbft, an ber eigenen Läuterung und fittlichen Reife, und ba ber Protestantismus diese lettere fordern muß, fo barf er jene nicht hindern, er muß fie freigeben und aus bem Standpuntt feiner geschicht= lichen Erziehungsaufgabe fogar forbern. Go übt bie Religion feinen 3mang mehr auf die weltliche Arbeit und Laufbahn bes Menfchen, fie macht ihn der Belt gegenüber innerlich frei und berechtigt ihn, felbst feine Aufgaben zu fuchen und zu lofen. Sier begegnet ber religiofe Beift ber Reformation wieder bem humaniftischen ber Renaiffance, nicht um ihn zu befämpfen, fondern in feiner weltlichen Arbeitsluft gu beftarten und gründlicher zu befreien, als er felbft es vermocht hatte. Es ift eine fehr einseitige und fummerliche Auffaffung fowohl ber Reformation als auch der Renaiffance, wenn man jene als den Gegenfat ober gar Protest gegen diese ansieht.

Unter ben neuen Aufgaben der menschlichen Arbeit ift die erfte die der Wiffenschaft und Erkenntniß. Die Philosophie muß die Bahn betreten, welche die Reformation gebrochen und eröffnet hat, fie folgt bem Buge ber letteren. Wie diefe das Chriftenthum aus feinen ursprünglichen Quellen, Gott, dem Menschen und der Bibel wieder= herzustellen sucht, so will jene die Erkenntniß ebenfalls aus ihren ur= fprünglichen Bedingungen, ben natürlichen Quellen ber menichlichen Bernunft wieder erneuern, unabhängig von allen Traditionen, der Bergangenheit, von allen Bedingungen, die nicht in ihr felbst, b. h. in bem menschlichen Erkenntnifvermögen liegen. In einer jolchen Selbst= erneuerung besteht hier die reformatorische That. Sobald diese Aufgabe mit vollem Bewuftfein gefaßt, diese Selbständigkeit erklärt, die neue Ertenntnig in biesem Beifte versucht wird, ift bie Epoche ber neuen Philosophie ins Leben getreten. Ihr Zeitalter beginnt in dem ersten Drittel des fiedzehnten Jahrhunderts und erstreckt fich bis auf unsere Tage. Bon ben Anfängen ihrer erften Begründung bis zur Bollendung ihrer letten geschichtlich benkwürdigen Systeme find etwa zwei Jahrhunderte verfloffen, in denen der Schauplat ihrer Entwicklung haupt= fäclich England, Frankreich, die Niederlande und Deutschland war. Es find die Lander, welche die Reformation am gewaltigften erschüttert hat: fie hat ihre größten Kämpfe in Frankreich erlitten, in Deutschland bestanden, in England und ben Niederlanden fiegreich vollendet. diesen, von der Reformation theils erariffenen, theils beherrschten Bölkern ift die Führung der neuen Philosophie; fie ift feit dem Ende bes vorigen Jahrhunderts vorzugsweise bei den Deutschen, aus deren Mitte einft die Reformation hervorging.

# II. Die Cpochen ber neuen Philosophie.

#### 1. Der Dogmatismus.

Der innere Entwicklungsgang ber neuen Philosophie läßt sich leicht überschauen. Sie sucht die Erkenntniß der Dinge kraft der menschlichen Bernunft und beginnt daher im guten Glauben an die Möglichkeit einer solchen Einsicht, im vollen Bertrauen auf die Macht der menschlichen Bernunft: sie ruht auf dieser Annahme und hat demnach in der Art ihrer Grundlegung den Charakter des Dog=matismus. Da sie die Erkenntniß voraussetz, so muß sie die Natur der Dinge, unabhängig von den Bedingungen der Erkennbarkeit, zu ihrem Object und die Erklärung aller Erscheinungen, auch der geistigen, aus dem Wesen der Natur zu ihrer Aufgabe machen: sie hat daher in ihrer Grundrichtung den Charakter des Naturalismus.

Run foll bas mahre Erfenntnigvermogen nur eines fein, wie die mahre Erkenntniß ber Dinge. Aber die menschliche Bernunft bietet zwei Bermogen, burch welche die Dinge vorgeftellt werben: bie Sinn= lichkeit und den Berftand, die Rraft ber Bahrnehmung und die bes Denkens. Daher entsteht gleich in ben Anfangen ber neuen Philosophie ein Streit entgegengesetter Erkenntnifrichtungen, ben bie gemeinsame Aufgabe und Voraussetzung nicht hindert, vielmehr hervorruft. Bon ber einen Seite wird die Erkenntniß ber Dinge burch die finnliche Bahrnehmung, von der andern die durch den Berftand ober das flare und beutliche Denken für die allein mabre erklart: bort ailt die Erfahrung (Empirie), bier ber Berftand (Ratio für bas einzige Mittel gur Löfung ber philosophischen Aufgabe: baber muß biefe Löfung in ben entgegengesetten Richtungen bes Empirismus und Rationalismus gefucht werben. Die nominalistische Erkenntniflehre hat den Empiris= mus vorbereitet; biefer, fobalb er in voller Unabhangigkeit auftritt, erscheint als ber Anjang der Epoche und macht, daß ihm der Rationalismus entgegentritt. Es ift einleuchtend, mit welchem Recht. Die Dinge follen erkannt werben, wie fie find, unabhängig von ber Art, wie wir fie mahrnehmen, wie fie in unferen Ginnen erscheinen; bie mahre Ratur ber Dinge fann baber nicht finnlich mahrgenommen, fondern nur bentend erfannt werden. Sier ift ber Buntt, aus bem jene große Controverse hervorgeht, welche die neue Philosophie in ihrem erften Entwicklungsgange beherricht und jede ihrer Stufen burch eine Untithese bezeichnet.

Die Erfahrungsphilosophie wird durch den Engländer Francis Bacon (1561—1626) begründet und in dem Zeitraum von 1605 bis 1623 ausgebildet; sie entwickelt sich in England in Thomas Hobbes und John Locke, den Begründer des Sensualismus (1690), und verzweigt sich von hier aus in die englischefranzösische Ausklärung, die bis zum Materialismus fortschreitet (1690—1770), und in die folgerichtige Ausbildung der sensualistischen Lehre, die durch die englischen Philosophen Berkeleh und Hume fortgebildet und vollendet wird (1710 bis 1740). Diese Richtung der neuen Philosophie, die in Bacon ihren Stammvater erkennt, habe ich in einem besonderen Werke ausgeführt, auf welches ich hier meine Leser verweise, weil es nur durch eine äußere Veranlassung von dem gegenwärtigen Werke getrennt worden ist.

<sup>1</sup> Francis Bacon und feine Nachfolger, Entwidlungsgeschichte ber Erfahrungsphilosophie. 2. umgearbeitete Aufl. (Leipzig, F. A. Brodhaus 1875.)

Den Kationalismus begründet der Franzose Kené Descartes, er giebt der neuen Philosophie die Richtung, die eine neue rationale Principienlehre (Metaphhsit) ausdildet, deren Hauptstusen in Frankereich, den Niederlanden und Deutschland entwickelt werden. Diese Hauptstusen sind bezeichnet durch Descartes, Spinoza und Leibniz, wie die des Empirismus durch Bacon, Hobbes und Locke. Unwillkürlich bieten sich diese Parallelen, welche zugleich ausgesprochene Antithesen sind: Descartes gegen Bacon, Spinoza gegen Hobbes, Leibniz gegen Bocke. Dieser bildet den Ausgangspunkt für Boltaire und die französische Ausstlärung, Leibniz den Ausgangspunkt für Wolf und die beutsche. Die sundamentale Entwicklung der neuen Metaphhsik von Descartes dis Leibniz fällt, um die litterarischen Grenzpunkte zu bezeichnen, in den Zeitraum von 1637—1714.

#### 2. Der Rriticismus.

Nun ist die Thatsache der Erkenntniß unter der dogmatischen Boraussetzung sowohl des Empirismus als auch des Kationalismus weder erklärt noch zu erklären. Daher ist die nothwendige Folge, daß ihre Möglichkeit verneint wird. Dies geschieht durch Hume's Skepticismus, in welchem die entgegengesetzen Richtungen convergiren und ihren Lauf vollenden.

Die Philosophie steht an einem neuen, entscheidenden Wendepunkt; sie darf die Möglickeit der Erkenntniß nicht voraussetzen, sondern muß dieselbe an erster Stelle untersuchen und begründen. Die Natur der Dinge ist bedingt durch ihre Erkennbarkeit. Das Erkenntnißproblem ist das erste aller Probleme. Hume hat den dogmatischen Schlummer der Philosophie gestört; der erste, den er geweckt hat, war Kant, der Begründer der kritischen Spoche (1781), die den Entwicklungsgang der neuen Philosophie in die dogmatische und kritische Periode scheidet und die Philosophie unseres Jahrhunderts beherrscht.

. • . . . . .

Erstes Buch.

Descartes' Leben und Schriften.

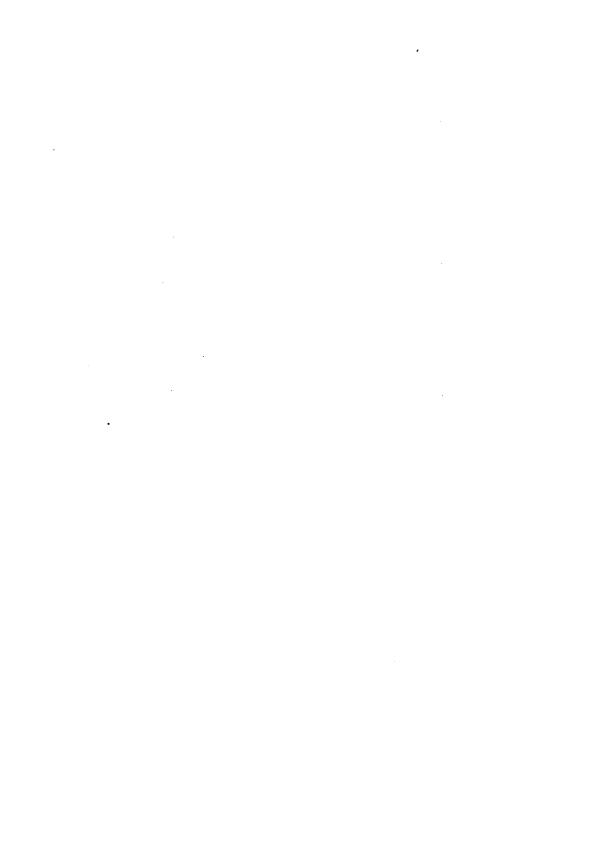

## Erftes Capitel.

# Descartes' Perfönlickeit und erste Lebensperiode.

## I. Der Lebensthpus.

Bei den Männern, die das neue Zeitalter der Philosophie begründen, ist diese nicht eine Sache des Lehramts und der Schule, sondern des innersten Berufs und freier, unabhängiger Muße. Es gilt nicht mehr, eine überlieserte Lehre sortzupflanzen, sondern die Elemente und Grundlagen einer neuen zu schaffen; daher liegt das «munus prosessorium» scholastischen Andenkens nicht in der Lebenserichtung dieser ersten Philosophen, die genug zu thun haben, um mit dem eigenen Denken und Wahrheitsbedürsniß ins Reine zu kommen. Entweder leben sie außerhalb ihrer philosophischen Muße auf dem Schauplat der großen Welt und versolgen Ziele, die ihren Ehrgeiz und Ersahrungsdurft mehr befriedigen als ein Lehramt, oder sie widmen sich ganz dem stillen Dienste der Erkenntniß: sie werden entweder Weltmänner, wie Bacon und Leibniz, oder Einsiedler, wie Descartes und Spinoza.

Indessen finden sich in Descartes die Züge beider Then gewisser maßen vereinigt. Mit Bacon und Leibniz verglichen, erscheint er als ein Eremit der Philosophie, der aus innerster Neigung den Glanz und die Pflichten einer Weltstellung verschmäht und das Bedürsniß nach Erkenntniß so mächtig empfindet, daß jeder Ehrgeiz dagegen verstummt, sogar das Streben nach wissenschaftlichem Ruhm. "Ich habe gar keine Lust", sagt er am Schlusse seiner Selbstschilderung, "in der Welt angesehen zu sein und werde den Genuß ungestörter Muße stets für eine größere Wohlthat halten, als die ehrenvollsten Aemter der Erde". Aus diesem Zuge spricht eine Aehnlichseit mit Spinoza, doch erscheint diesem gegenüber Descartes als der vornehme und begüterte Weltmann, der in der Gesellschaft der Großen seinen Platz findet, eine kurze Zeit sich in ihren Lebensgenüssen ergeht, für immer in den Sitten derselben

einheimisch bleibt, auch die äußere Uebereinstimmung mit den Weltzuständen, worin er lebt, sorgfältig wahrt und jeden Conslict mit ihren Ordnungen vermeidet, sogar ängstlich flieht, — Kämpse, die Spinoza zwar nicht such, aber hinnimmt und muthig erträgt, — endlich der reich genug ist, um seinen brennenden Durst nach Welt und Ersahrung in einem vielbewegten Leben, in großen und mannichsaltigen Reisen zu befriebigen. In Spinozas Leben haben die Wanderjahre gesehlt, deren Schule Descartes in ausgedehntem Umfange durchgemacht hat. Wie seine Lehre die Keime enthält, woraus die Systeme hervorgehen, die Spinoza und Leibniz ausbilden, so vereinigt sein Charakter und Lebensthpus Züge von beiden, aber in solcher Weise, daß sich hier der Weltmann dem Einsiedler unterordnet, und der Erkenntnißtried die Grunderichtung und Form seines ganzen Lebens entscheidet.

Es ist das Wahrheitsbedürfniß selbst, das ihn in das Treiben ber großen Welt eingeben und einen fast abenteuerlichen Lebensgang machen läßt, er will die mannichfaltige Natur ber Dinge und Menschen fennen lernen, um Stoff und Aufgaben für fein Rachdenten zu fammeln. Es ist nicht das Weltgetriebe selbst, welches ihn lockt, sondern die Contemplation desselben, die ihn befruchtet und nach gesättigtem Erfahrungsburft in ber vollen und freien Muge bes einfamen Denters ihre wahre und befriedigte Lebensform findet. Er lebt immer nur sich und seiner intellectuellen Selbstbildung. Alle außeren Rampfe hat er aus Neigung und Grundsat sich zu ersparen gewünscht, fie gang zu vermeiben hat er nicht vermocht; gefucht hat er fie nie. Er wußte, warum er fich der Welt gegenüber friedlich verhielt, seine conservative Haltung war eben so durchdacht wie natürlich, sie war nicht bloß burch Methode und Grundsate bestimmt, sondern eine nothwendige Folge feiner Gemuthsart, benn die intellectuelle Unruhe feines Geiftes war so groß, daß er die äußere Ruhe bedurfte und um teinen Preis aufopfern wollte.

Von den inneren Kämpfen, welche die größten und gewaltigsten sind, hat er sich keinen erspart. Wenn man aus der Wahrheit eine Pflicht nucht, so ist diese Pflicht jeder zuerst sich selbst schuldig. Wahr gegen sich sein ist die Grundbedingung aller Wahrhaftigkeit. Die meisten rühmen sich ihrer Aufrichtigkeit gegen andere und leben über sich selbst in der größten Verblendung; unter allen Täuschungen ist die Selbsttäuschung die schlimmste und häusigste. Vor diesem verderbelichsten Feinde der Wahrheit wollte Descartes sich schützen durch die

gründlichste Selbstprüfung und den kühnsten Zweisel. Alle Scheinswahrheit und eingebildete Erkenntniß besteht in einer intellectuellen Selbsttäuschung, die im Grunde eine moralische ist. Hier ist der Feind mit dem Descartes kämpft und den er nicht losläßt, bis er gewiß ist, ihn besiegt zu haben. In diesem Ringen nach Wahrheit, in diesem Rampf gegen die intellectuelle Selbsttäuschung in jeder Form war Desecartes einer der furchtlosesten und größten Denker der Welt.

Ein Blick in diese inneren Kämpse, die einige seiner Schriften ganz so schildern, wie er sie erlebt hat, ein Blick genügt, um den Mann zu erkennen, den eine oberstäckliche Borstellung so wenig durchdringt und oft so salfch und unkundig beurtheilt. Es giebt in der gesammten philosophischen Litteratur keine Schrift, in der das Ringen nach Wahrheit lebenbiger, persönlicher, ergreisender und zugleich einsacher und klarer geschildert ist, als in Descartes' Abhandlung von der Methode und in seinen ersten Meditationen. Sier ist jener übermächtige Drang nach Erkenntniß, jener Ueberdruß an der Büchergelehrsamkeit, jener Zweisel an allem Gelernten, jener Widerwille gegen alles Belehren und Bessen anderer, jener Durst nach Welt und Leben, jene Sehnsucht nach einer geistigen Selbsterneuerung von Grund aus: lauter Jüge, die in einer solchen Großheit nur noch in einer beutschen Dichtung ausgedrägt sind.

Bergegenwärtigen wir uns in dem goetheschen Faust den tiefsinnigen Grübler und Denker, der nach Erkenntniß ringt, in einen Strudel von Zweiseln geräth, die Wahrheit fortan nur in sich selbst und in dem Buche der Welt suchen will, aus dem Studirzimmer in die weite Welt slieht, die er hastig und abenteuerlich durchstreist, ohne von ihr gesesselt zu werden; suchen wir zu diesem Bilde in Wirklichkeit einen Mann, der diese Züge alle erlebt, diese Kämpse und Wandlungen durchgemacht hat, so erscheint (noch in der Nähe jenes Zeitalters, welches die Faustsage zu gestalten begann) diesem erhabenen Typus kaum einer so ähnlich wie Descartes. Ist doch in seinem Leben selbst ein Moment des Suchens gewesen, wo er sich von der Hossnung auf magische Hülfe anwandeln ließ.

Das Leben des Philosophen theilt sich in drei Abschnitte, die seinen Entwicklungsgang in den eben geschilderten Umrissen so deutlich hervortreten lassen, daß sich ihre Begrenzung und Bezeichnung von selbst giebt. Die ersten sechszehn Jahre sind die Periode der Lehrziahre, die solgenden sechszehn die der Wanderjahre, die letzten zweiundzwanzig die Zeit der Meisterschaft und der Werke.

II. Die Periode der Lehrjahre (1596-1612).1

Unser Philosoph stammt aus einem altfranzösischen, vornehmen und begüterten Geschlecht der Touraine; der Name hieß in der alten Schreibart Des Quartes, im 14. Jahrhundert sindet er sich in der lateinischen Form De Quartis. Die vornehme Geburt gewährte damals den Zutritt zu den höchsten öffentlichen Aemtern, und in solchen Aemtern, besonders militärischen und kirchlichen, haben sich einige dieses Namens ausgezeichnet. Reben der Armee und Kirche boten die obersten Gerichtsböse Frankreichs, die Parlamente, einen der vornehmen Geburt angemessenen Schauplat öffentlicher Thätigkeit, und die Parlamentsräthe bildeten eine besondere Classe der französischen Robilität, einen Amtsadel, der vermöge seiner Stellung der unabhängigste war.

Einer der Descartes mar Erzbischof von Tours, der Großvater bes unfrigen tampfte gegen bie Sugenotten, fein Bater, Joachim Descartes, nahm die Robe und wurde Parlamentsrath in Rennes. Die Familientraditionen waren nicht bagu angethan, einen Philosophen gu erziehen, geschweige einen Reformator ber Philosophie, einen Erneuerer ber Wiffenschaft; fie maren vielmehr geeignet, die Laufbahnen ber Descartes in ben geläufigen und bequemen Gleisen bes logalen Abels zu halten und ben Neuerungen ber Zeit abgeneigt zu machen. Auch ift diefer Familiengeift in dem Leben unferes Philosophen nicht ohne Ginfluß geblieben, er hat mitbebingt, bag Descartes bei aller Geiftesfreiheit, die er in der Wiffenschaft wie im Leben bedurfte, bei der gründlichften Reform des Dentens, die von ihm ausging, nicht bloß aus Grundfat, fondern von Saus aus jeder gewaltsamen und willfürlichen Reform bes öffentlichen Lebens, jeder Art bes Umfturges in Rirche und Staat innerlich abgeneigt war und in dieser Rudficht nie aufhörte, ein altfrangofischer Ebelmann bon conservativem Schlage ju fein; auf ber andern Seite hat dieser Familiengeift nicht hindern konnen, daß Des-

<sup>1</sup> Unter ben Schriften Descartes' ist für die Kenntniß seines Lebens und seiner Entwicklung die wichtigste sein «Discours de la méthode». Deutsch in meiner Uebersehung: "René Descartes' Hauptschriften zur Grundlegung seiner Philosophie" (Mannh. 1863). Als diographische Darstellungen sind zu nennen: A. Baillet: La vie de M. Descartes (2. Vol. Paris 1691. Im Auszug, Paris 1692). Thomas: Éloge de René Descartes (1767). Dazu «Notes sur l'éloge de Descartes (Oeuvres de Descartes publ. par V. Cousin T. I. pg. 1—117. Die Noten sind auszugsweise mitgetheilt.) Fr. Bouillier: Histoire de la philosophie cartésienne (2. Vol. Paris 1854). J. Millet: Histoire de Descartes avant 1637 (Paris 1867), depuis 1637 (Paris 1870.)

cartes bei seinem wissenschaftlichen, von allen öffentlichen Aemtern entfernten Lebensgange seiner Familie mehr und mehr entfrembet wurde, und namentlich sein älterer Bruder auf ihn, der in seinen Augen nichts war, geringschätzend herabsah, selbst dann, als der Philosoph den Namen Descartes weltberühmt gemacht hatte. Zu seinem Bater, der den wissenschaftlichen Trieb schon in dem Kinde erkannte und gepflegt wissen wollte, ist das Verhältniß stets das beste geblieben.

Die Güter der Familie, wo sich der Bater Descartes' mahrend der Parlamentsferien abwechselnd aufhielt, lagen in der Südtouraine und in Poitou; ich nenne besonders die Ortschaft La Sape, die zum Theil ben Descartes gehörte, und Perron. In La Sape murde René Descartes als das britte Kind erster Che ben letten Marz 1596 geboren. Die Mutter (Jeanne Brochard) ftarb einige Tage nach ber Geburt an einem Brustleiden, das sich auf den Sohn übertrug. Das blaffe Aussehen des Rindes, der schwächliche Körperbau und ein trockener Suften gaben nach bem Urtheile bes Arztes gar keine Hoffnung auf eine langere Lebensdauer. Daß bennoch das Rind am Leben erhalten wurde, ift das Verdienst seiner Umme gewesen, welcher Descartes auch stets ein dankbares Andenken bewiesen. Zum Unterschiede von seinem Bruder murbe er nach ber kleinen in Poitou gelegenen Serrschaft Perron, die er befigen follte, "René Descartes Seigneur du Perron" genannt, in ber Familie bieg er fclechtmeg "Perron"; er felbst, ber auf feinen Abelstitel fein Gewicht legte, nannte fich in der Welt ein= fach "René Descartes", in seinen lateinischen Schriften "Renatus Descartes"; ber latinifirte und verftummelte Name "Cartefius" war ihm zuwider.

Sein Körper, klein und von schwacher Gesundheit, bedurfte in der Kindheit der größten Schonung; alle geistigen Anstrengungen mußten ferngehalten und das Lernen durste nur spielend getrieben werden. Doch regte sich sein außerordentlicher Wissensdrang so früh und lebendig, daß ihn der Vater scherzend seinen kleinen Philosophen zu nennen pflegte. Als er sein achtes Jahr vollendet hatte, schien er frästig genug, um einen geordneten Schulunterricht zu empfangen. Mit dem Ansang des Jahres 1604 war in dem königlichen Schloß zu La Flèche in Ansou eine neue Schule ins Leben getreten, von Heinrich IV. gegründet und bestimmt, die erste und vornehmste Bildungs-anstalt des französsischen Abels zu werden. Nachdem der König seinen Glauben der Krone geopfert und durch das Edict von Nantes seinen

früheren Glaubensgenossen die Dulbung gesichert hatte, wollte er sich auch den Jesuiten, seinen Feinden günstig erweisen. Durch einen Act unkluger Großmuth rief er sie in das Land zurück, aus dem sie zehn Jahre vorher (1594) nach dem ersten Mordanfall, den einer der ihrigen auf das Leben des Königs gewagt hatte, vertrieben worden. Damals hatte der Bater des "großen Arnauld" seine philippischen Reden gegen die Jesuiten gehalten. Jetz schenkte der König dem Orden das Schloß von La Fleche und übergab seiner Leitung die Schule, in der hundert französische Edelleute erzogen werden sollten. Die Anstalt war mit königlicher Pracht und Freigebigkeit ausgestattet; zum Zeichen seiner Gunst hatte der König verordnet, daß in der Kirche von La Fleche sein Herz zu bestatten sei.

Unter ben erften Böglingen mar Descartes und blieb bier bis zur Bollendung bes Rurfus. Er hatte die Schulmiffenschaften nicht bloß burchgemacht, sondern vollkommen ausgelebt, als er in feinem fiebzehnten Jahre bie Unftalt verließ. Der Rector bes Collegiums, Bater Charlet, war ihm verwandt und nahm fich mit besonderer Sorafalt bes ichutbefohlenen Boglings an, ber, mas bei genialen Anaben felten der Fall ift, durch Gehorfam, Pflichttreue und Lernbegierde fehr bald ein wirklicher Mufterichüler murbe. Charlet übergab ben Knaben ber speciellen Aufficht und Fürforge bes Pater Dinet, ber nachmals Ordensprovingial und Beichtvater der Könige Ludwig XIII. und XIV. wurde. Un das Ansehen diefes ihm gunftig gefinnten Mannes wendete fich Descartes, als in ben Zeiten feiner miffenschaftlichen Rampfe ibn ber Jefuit Bourdin gehäffig angriff. Sier lernte er zuerst Marin Merfenne fennen, ber fpater in ben Orben ber Minimen (Eremiten= brüder des heiligen Francesco de Paola) trat, und welchem Descartes nach jeinen Lehrjahren zu guter Stunde in Paris wieber begegnete. hebe biefen Namen fogleich hervor, ba er im Freundestreife bes Philosophen die erfte Stelle behauptet. Als die neue Lehre sich in ber miffenschaftlichen Welt auszubreiten anfing und eine Menge Ginmanbe zu erfahren und Aufflarungen zu geben hatte, machte Merfenne, ber in ber Sauptstadt Frankreichs war, mahrend Descartes in ber verborgenften Ginfamteit lebte, gleichsam ben wiffenschaftlichen Agenten und Geschäftsführer feines Freundes; man nannte ihn ben Refidenten Descartes' in Baris und ben Defan der Cartefianer. Als fie fich in La Flèche trafen, mar ber acht Jahre altere Merfenne ichon in ben letten Stadien ber Schullaufbahn, mahrend Descartes fich noch in ben ersten besand; jener stand schon in der Philosophie, als dieser mit der Grammatik begann. Die größte und schrecklichste Begebenheit, welche Descartes während seiner Schulzeit erlebte, war die Ermordung Heinrichs IV.; er war unter den erwählsen Zöglingen, die am 4. Juni 1610 das Herz des Königs seierlich in Empsang nahmen.

Die Schulstudien begannen mit den alten Sprachen, die Descartes mit Leichtigkeit lernte, und deren Dichter er nicht bloß zu lesen, sondern auch zu genießen und nachzuahmen verstand; dann folgte ein zweisähriger Cursus der Philosophie: im ersten Jahre Logik und Moral, im zweiten Physik und Metaphysik. Es war die Zeit, wo der Anabe zum Jüngling reiste und sein geistiges Selbstgefühl sich mächtig zu regen ansing, als er mit den philosophischen Fächern bekannt wurde (1610—1611). Diese Unterrichtsobjecte hatten den großen Einsluß, daß sie seinen Wissensdurft gar nicht befriedigten, sein Urtheil heraussforderten, seine Aritik gegen sich ausbrachten und den ersten Anlaß zu den Zweiseln gaben, mit welchen Descartes sich von der Schule und dem scholastischen Zustande der Wissenschaft endlich lossagte.

Bulest tam die Mathematik, die seinen wißbegierigen Geift gang einnahm und unter allen Disciplinen ber Schule bie einzige mar, bie ihn erfüllte und zur Fortbildung reizte. Diefer Zug erleuchtet uns feine wiffenschaftliche Geiftesart. Es war ihm nicht um Vielwifferei, sondern lediglich um die Sicherheit, Klarheit und Deutlichkeit des Biffens, b. h. um wirkliche Erkenntniß zu thun, nicht um die bunte Menge ber Objecte, sondern um die Art ber Erkenntniß. Wiffensburft war gar nicht zur Polyhistorie angelegt, sondern durchaus philosophisch. Bas er suchte, waren nicht Renntnisse, diese ober jene, fondern Bahrheit: Rlarheit und Deutlichkeit ber Begriffe, einleuchtende Folge und Ordnung ber Gebanken. Darum ergreift und befriediat ihn vor allen Wiffenschaften die Mathematik, fie macht ihm burch ihr eigenes Beispiel flar, mas missen heißt und worin fich die mahre Ertenntniß von der falfchen unterscheidet, fie zeigt ihm die Richtschnur, welche das Denken befolgen muß, um die Wahrheit zu finden. wird fcon bem Geifte bes Schulers die Mathematik bedeutend, nicht blok durch ihre Aufgaben, die ihn lebhaft beschäftigen, sondern vor allem durch ihre Methode. Nach dem Vorbilde dieser Methode be= urtheilt er die Wiffenschaft überhaupt; in demfelben Mage, als sich fein Geift an die Rlarheit und Deutlichkeit der Borftellungen, an den erfinderischen Gedankengang der Mathematik gewöhnt, fällt ihm das

Gegentheil bavon in ben übrigen Wiffenschaften auf: in der Syllogiftit ber Mangel eines erfinderischen und entbedenden Denkens, in ber Moral die Unfruchtbarkeit der Theorien, in der Phyfit und Metaphyfit die untlaren, dunkeln, ichwankenden Borftellungen, aus denen die Lehr= gebaube beftehen auf ben unficherften Grundlagen. Man fieht, bag biefer Beift nicht etwa an ber Mathematit haften bleibt, als an biefer befonderen Biffenschaft, die feiner Begabung am meiften entspricht, fondern, daß er fich an ihr prientirt, bildet und zu einem freien und großen Umblid über bas menschliche Biffen als folches erhebt. Die Mathematif wird ihm ber Probirftein, an bem er jede Erfenntnig prüft und beren Echtheit beurtheilt, fie wedt in ihm ben philosophischen Beift, ber nach ber Urt feines Ertenntnigbedurfniffes in ber Dathematit feine erfte Befriedigung findet und hier feine erften Fruchte tragt. Die Borliebe für biese Biffenschaft ift in Descartes ber erfte Bug des methodifchen Denfers, die Abneigung gegen die Schulphilosophie war ber erfte bes ffeptischen. Und fo reift ichon in bem Schuler die Aufgabe, ber fein ganges Leben gewidmet fein wird: bie grundliche Reformation ber Biffenschaften burch eine neue Methode nach dem Borbilde ber Mathematik. Bunachft liegt das Ziel noch fern und dunkel vor ihm, aber schon ift ihm klar, daß der einzige Weg zur Wahrheit die richtige Methode des Denkens fei, daß diese Methode gefunden ober, mas dasselbe beißt, daß ber Geift der Mathematif fruchtbar gemacht werben muffe auf dem Gebiete ber Philosophie.

Die Methode, welche Descartes sucht und in die Philosophie einführen möchte, ist nicht die Kunst einer schulgerechten Darstellung, eine solche Kunst besitzt schon die Syllogistik: es soll nicht Bekanntes darzgestellt, sondern Unbekanntes gesunden, aus Bekanntem hergeleitet und methodisch entwickelt werden; darum interessirt ihn in der Mathematik weniger das Beweisen der Sätze, als das Lösen der Aufgaden: die Analysis und die Algebra. In einer Schulstunde, wo die gewöhnliche Analysis vorgetragen wurde, soll es ihm aufgegangen sein, daß diese Analysis nichts anderes als Algebra sei, daß die letztere den Schlüssel zur Lösung geometrischer Aufgaden enthalte, daß die Größen der Geometrie durch Gleichungen ausgedrückt, also arithmetisch aufgelöst werden können. Damit war der erste, höchst fruchtbare Gedanke zu einer neuen Wissenschaft gesaßt, der analytischen Geometrie, deren Begründer er werden sollte. Diese große Ersindung ist die erste Frucht

seines methodischen Denkens. Er bemächtigt sich der Mathematik von feiten ber Methobe, ergreift fie als ein Instrument gur Lösung von Aufgaben und weiß dieses Instrument auf eine neue, zu den schwierigsten Lösungen geschickte Weise zu handhaben. So wird die Mathematik von ihren Meistern betrieben, und Descartes ift im Begriff, ein solcher Meister zu werden, mahrend er noch Schuler heift. Fortwährend beschäftigt er fich im Stillen mit mathematischen Problemen, die er sich aufwirft und vermöge seiner Methode löft. Richts ift ihm angenehmer als diefe einsamen Meditationen, welche die Schonung begunftigt, die man feinem Gefundheitszustande gemährt; er barf des Morgens später aufstehen, als nach ben Vorschriften ber Schulordnung die übrigen Böglinge; in diesen Frühftunden, die er im Bett gubringt, verkehrt er am ungeftorteften und lebhaftesten mit feinen Gebanken, es find die Stunden seiner freiesten und fruchtbarften Muge, er gewöhnt sich so sehr an diese eigenthümliche Art des Arbeitens, daß er fie beibehält und in vollem Mage bas Gold ber Morgenstunde erntet.

Boren wir, wie Descartes selbst die Geiftesverfaffung ichilbert, worin er fich am Ende feiner Schullaufbahn befand. "Bon Rindheit an", fagt er im Rudblid auf jene Beit, "bin ich für bie Biffenschaften erzogen worden, und da man mich glauben machte, daß burch fie eine klare und sichere Renntniß alles Rüplichen zu erreichen sei, so hatte ich eine außerorbentlich große Begierbe, fie zu erlernen. Doch wie ich den ganzen Studiengang beendet hatte, an dessen Ziel man gewöhnlich in die Reihe ber Gelehrten aufgenommen wird, anderte ich vollständig meine Unficht, benn ich befand mich in einem Gebrange fo vieler Bweifel und Jrrthumer, daß ich von meiner Cernbegierde feinen andern Nuten gehabt zu haben schien, als daß ich mehr und mehr meine Unwiffenheit einfah. Und ich war doch in einer ber berühmtesten Schulen Europas, wo es nach meiner Meinung, wenn irgend wo auf der Erde, gelehrte Manner geben mußte. bort alles gelernt, mas die Uebrigen dort lernten, und da mein Wiffens= burft weiter ging als die Wiffenschaften, die man uns lehrte, so hatte ich alle Bücher, so viel ich beren habhaft werden konnte, durchlaufen, bie von ben anerkannt merkwürdigften und feltenften Wiffenschaften handelten. Dabei wußte ich, wie die andern von mir urtheilten, und ich sah, daß man mich nicht für weniger hielt als meine Mitschüler, obwohl unter biesen einige bagu bestimmt maren, an die Stelle unserer Lehrer zu treten. Endlich schien mir unser Jahrhundert ebenso reich und fruchtbar an guten Köpfen, wie irgend ein früheres. So nahm ich mir die Freiheit, alle andern nach mir zu beurtheilen und zu meinen, daß es keine Wissenschaft in der Welt gebe, die so wäre, als man nich ehedem hatte hoffen lassen."

Er läßt in dieser Rudichau seines Lebens die Schulwiffenschaften noch einmal an fich vorübergehen: die alten Sprachen, Beredsamkeit, Poefie, Mathematik, Moral, Philosophie; er hebt hervor, wie er zwar in jeder etwas Nükliches, aber in keiner, ausgenommen die Mathematik, Wiffenschaft im strengen Sinn gefunden, wie ihm auch die vorhandene Mathematik beschränkt und unphilosophisch, die Schulphilosophie durchgangig unsicher und zweifelhaft erschienen fei. "Deshalb", fo fahrt er fort, "gab ich das Studium der Wiffenschaften vollständig auf, sobald das Alter mir erlaubte, aus der untergeordneten Stellung des Schülers Ich wollte keine andere Wissenschaft mehr herauszutreten. fuchen, als die ich in mir selbst ober in dem großen Buche ber Welt murbe finden konnen, und fo verwendete ich ben Reft meiner Jugend auf Reisen, um Sofe und Beere kennen zu lernen, mit Menschen von verschiedener Gemüthsart und Lebensstellung zu verkehren, mannichfaltige Erfahrungen einzusammeln, in ben Lagen, in welche das Schicksal mich brachte, mich selbst zu erproben und was sich mir auch barbot fo zu betrachten, daß ich einen Gewinn davon haben könnte." "Denn ich hatte ftets eine außerorbentlich große Begierbe, das Wahre vom Falschen unterscheiden zu lernen, um in meinen Handlungen klar zu sehen und in meinem Leben sicher zu gehen."

"Und auf diese Weise befreite ich mich allmählich von vielen Irrthümern, die unser natürliches Licht verdunkeln und uns weniger sähig machen, auf die Vernunft zu hören. Nachdem ich einige Jahre darauf gewendet hatte, auf solche Weise in dem Buche der Welt zu studiren und mit aller Mühe Ersahrungen zu erwerben, entschloß ich mich eines Tages, eben so in mir selbst zu siudiren und alle Kräste meines Geistes auszubieten, um die Wege zu sinden, die ich nehmen mußte. Und dies gelang mir nun, wie ich glaube, weit besser, als wenn ich mich nie von meinem Baterlande und meinen Büchern entsfernt hätte."

#### Zweites Capitel.

# Bweite Cebensperiode (1612—1628): die Wanderjahre. A. Weltleben und Kriegsjahre (1612—1621).

#### I. Eintritt in bie Belt.

Im August bes Jahres 1612 verläßt Descartes die Schule von La Fleche. Sechszehn Jahre der ersten Jugend liegen hinter ihm, eben fo lange bauern bie Wanderungen, die er beginnt, das Welt= ftudium, aus bem er in einer reifern Lebensepoche wieder gurudtehren wird in fein innerstes Selbst. Auf die Periode ber Schulbilbung folgt die der Selbstbildung, einer Selbstbildung im buchstäblichen Sinn, bie nichts von außen empfangen und auf guten Glauben annehmen, sondern alles aus fich schöpfen, aus eigenem Denten ergrunden, brufen. entbeden will. Die Schulbilbung ift ein vielköpfiges Aggregat, aus allerlei Meinungen bunt zusammengesett, ohne Methobe, innere Ord= nung und Ginstimmigteit. Diefer Mangel, einmal empfunden, erschüttert für immer ben Glauben an die Ueberlieferungen ber Schule. Bei aller Dankbarkeit und Pietat, die Descartes für seine Lehrer (sogar mit einer gewiffen Vorliebe für die Jesuiten) stets bewahrt hat. wollte er feiner Schulbilbung nur ben geringften Theil feiner Leiftungen Er bemerkte oft gegen Freunde, daß ohne die gelehrte Erziehung, welche fein Bater ihm habe zu Theil werben laffen, er gang biefelben wiffenschaftlichen Werte verfaßt hatte, nur murbe er fie alle frangofisch geschrieben haben, keines lateinisch.

Bon ben ersten Bebenken über ben vorhandenen Zustand der Wissenschaften bis zu der Entdeckung neuer, sicherer Grundlagen ist der Weg weit, und die Ziele liegen noch in dunkler Ferne. Es ist ein Augenblick völliger Lebensungewißheit, in dem sich Descartes besindet. Der gelehrte Beruf zieht ihn nicht an, des philosophischen ist er nicht sicher, er glaubt Talent zum mechanischen Künstler zu haben, aber der Bater bestimmt ihn der Familiensitte gemäß zur militärischen Laufbahn, nachdem der ältere Bruder die gerichtliche ergrissen. Indessen ist sein Körper noch nicht start genug zum Kriegsdienst. Um ihn zu kräftigen und für den künstigen Beruf vorzubereiten, übt er sich zu Kennes, wo er die erste Zeit nach der Schule zubringt, im Keiten und Fechten.

Der Weg eines französischen Cavaliers führt burch die vornehme Parifer Gesellschaft. Schon im Beginn des folgenden Jahrs (1613) geht Descartes, von einigen Dienern begleitet, nach Paris, um hier im Umgange seiner Standesgenossen Ton und Sitten der großen Welt kennen zu lernen. Einige Zeit gefällt ihm der Strudel des neuen, an Zerstreuungen und Genüssen reichen Lebens, und er treibt mit dem Strome; doch erwachen bald, wie ihm geistesverwandte Menschen begegnen, die großen Bedürfnisse seiner denkenden Natur. Er lernt den Mathematiker Mydorge kennen und sindet im Kloster der Minimen seinen Schulfreund Mersenne wieder, den Philosophen unter den Mönchen, mit dem er in einen vertrauten und geistig regen Berkehr tritt, leider nur für kurze Zeit, denn Mersenne wird von seinem Ordensprovincial als Lehrer der Philosophie nach Nevers gesschickt (1614).

Der miffenschaftliche Berkehr ift ihm lieber, als das Spiel, das unter ben Cavalieren seine angenehmfte Unterhaltung ausmacht. Plöglich verschwindet Descartes aus der vornehmen Gesellschaft: niemand weiß, wo er geblieben, er lebt in Paris in einem abgelegenen Saufe ber Borftadt St. Germain, gang gurudgezogen, feinen Freunden, felbft feiner Familie verborgen. Er beschäftigt fich nur mit Mathematit, verkehrt nur mit einigen miffenschaftlichen Mannern und vermeibet jeden Ausgang, ber ihn verrathen konnte. So lebt er, vergebens gesucht, zwei Jahre mitten in der Weltstadt. Endlich gegen Ende des Jahres 1616 fieht ihn einer ber Freunde, die er flieht, von ungefähr auf ber Strafe. Jest ift es um feine Freiheit und Ginsamkeit geschen, er muß fich gefallen laffen, noch einmal in bie Gefellichaft gurudzukehren, die er ausgelebt hatte. Es ift jest nicht mehr das Spiel, sondern die Musit, die ihn am meisten ergott und zugleich geiftig anregt. Berftreut konnte Descartes leben, nie gedankenlos. Bas ihn beschäftigt, wird fogleich ein Gegenstand seiner Betrachtung. Er treibt ritterliche Uebungen und schreibt in berselben Zeit eine Abhandlung über die Fechtkunft; er spielt, aber mas ihn reigt, ift nicht ber Gewinn, sondern bie Berechnung, baber meibet er die Zufallsspiele; in ber Tontunft sind es hauptsächlich die mathematischen Verhältnisse, die Proportionen ber Schwingungszahlen, die ihm zu benken geben; seine nächste Schrift, unter ben erhaltenen die frühfte, wird eine Abhandlung über bie Mufit fein.

# II. Die Ariegsbienste in Holland (1617-1619).

Die politischen Buftanbe Frankreichs vermochten bas Intereffe Descartes' eben so wenig zu feffeln, wie der Umgang der Edelleute. Das größte Ereigniß jener Zeit war die Berufung der Reichsstände im Jahre 1614, die letzte, die Frankreich vor 1789 erlebt hat. Wäh= rend gang Paris jufammenftromte, um ben feierlichen Bug ber Deputirten nach Notre Dame zu sehen, hatte sich Descartes schon in die Berborgenheit von St. Germain geflüchtet und in mathematische Probleme vertieft. Die Berhältniffe bes Sofes lagen bamals in ber schlimmsten Berwirrung. Die Herrschaft führte die Königin Mutter, Maria von Medicis, unter dem Ginflug eines unwürdigen Günftlings, bes Marschalls b'Ancre, ben fie emporgebracht hatte; die Prinzen traten mit bewaffneter Sand bem ichmählichen Regimente entgegen, aber ber Sturg beffelben beftand nur barin, daß ber herrichenbe Gin= fluß von bem Günftlinge einer ehrgeizigen und verderblichen Rönigin überging auf den eines schwachen und bevormundeten Königs. Favorit schaffte ben andern aus bem Wege, indem er ihn umbringen Unter solchen Umständen mar es natürlich, daß Descartes, ber die Rataftrophe noch in Paris erlebte (1617), die frangösischen Krieas= dienste mied und seiner Beimath das befreundete Nachbarland vorzog.

Mit dem Waffenstillstand von 1609 hatten die vereinigten Niederlande nach langen und beharrlichen Kämpsen die erste Anerkennung ihrer Unabhängigkeit errungen; aus alter Feindseligkeit gegen die spanisch=österreichische Monarchie begünstigte Frankreich diese ausstresende protestantische Macht und ließ dort seine kriegslustigen Söhne Waffen sühren, die einen gemeinsamen Feind bekämpsten. Viele französische Sedleute hatten schon unter Moriz von Nassau Dienste genommen. Diesem Zuge solgte Descartes. Er kam im Mai 1617 nach Breda und trat als freiwilliger Cadet in die Dienste des Statthalters. Daß der Zögling der Jesuiten von La Fleche unter die Soldaten geht, die der Sohn des großen Oraniers besehligt, darf uns nach den Verhältnissen jener Zeit nicht befremden; wir werden bald sehen, wie derselbe Mann, der noch eben Volontär unter Moriz von Nassau war, seine Ariegsdienste unter den Fahnen Tillys sortsett.

Ueberhaupt ist von seiner kriegerischen Laufbahn nicht so viel Aufshebens zu machen, als thörichte Lobredner versucht haben. Descartes selbst hat dazu keine Beranlassung gegeben. Ihm sehlte sowohl der militä-

rische Ehrgeiz als die körperliche Kraft, die den Soldaten von Profession machen. Er wollte die große und fremde Welt wie ein Schauspiel kennen sernen, worin er sich nicht als "Acteur", sondern als "Spectateur" verhielt; seine Wassendienste waren die erste Form, unter welcher er reiste und einen guten Platz, sich in der Welt umzusehen, sand, das Kriegshandwerk interessirte ihn von seiten der mechanischen Ersindungen und Künste in Besestigungen und Belagerungen, es stieß ihn ab durch die Rohheiten aller Art im Lager und Felde. Der Wassenrock war gleichsam der Reisepaß, mit dem er auf die seichteste Art und in nächster Nähe alle jene Dinge sehen konnte, die seine Wißbegierde reizten. Er war weniger Soldat als Tourist und wählte das militärische Leben nicht als Carrière, sondern als Costüm. Darum blieb er Freiwisliger und verzichtete auf Kang und Sold, er hat den setzeren nur einmal um des Namens willen, "wie gewisse Pilger Ulmosen", genommen und zum Andenken an seine Kriegszeit außewahrt.

In Breda findet er bewaffneten Frieden, ber noch vier Jahre zu bauern hat und ihm baher volle Muße übrig läßt. Go lebt er ungeftort feinen miffenschaftlichen Intereffen und macht burch einen gunftigen Bufall die Bekanntichaft eines Mannes, mit bem er fie theilen fann. Much ber Statthalter wußte die Mathematit zu ichaten und gog fie megen ihrer Bedeutung für die Kriegstunft allen übrigen Wiffenschaften vor. Daber murbe fie in feiner Rabe gepflegt, und es traf fich, daß mathematische Aufgaben in öffentlichen Maueranichlagen zur Löfung geftellt murben. Ginen folden Anschlag in nieber= ländischer Sprache findet eines Tages Descartes und bittet ben Nachst= ftehenden um eine frangofische ober lateinische Uebersetung; ber Bufall will, daß diefer Rächftstehende der gelehrte und angesehene Mathematiter Ifaat Beedman aus Middelburg ift, ber, über die Frage bes frangofischen Cabetten verwundert, ihm die Aufgabe erklart unter ber spöttischen Bedingung, daß er fie lose. Um andern Tage bringt ibm Descartes die Löfung, und aus ber zufälligen Bekanntichaft entwidelt fich bald trok der großen Ungleichheit des Alters ein freundschaftlicher und wiffenschaftlicher Berkehr. Auf Beedmans Anregung ichreibt Descartes in Breda fein «Compendium musicae» (1618), bas er bem Freunde mit ber bringenden Bitte widmet, es geheim gu halten; Die Schrift ift erft nach feinem Tobe gebrudt worden (1650). Wahrichein= lich hat er damals auch eine Abhandlung über Algebra verfaßt und fie jenem gelaffen, wenigftens geht aus einem feiner fpateren Briefe (Oct. 1630) hervor, daß sich eine solche Schrift in den Händen Beeckmans besand. Die Freundschaft beider ist später durch die prahlerische und tactlose Eitelkeit des letzteren gestört worden, der die Ungleichheit des Alters als eine Ungleichheit des Wissens ansah und Descartes für seinen Schüler ausgab, während dieser sich bewußt war, dem älteren Freunde vieles mitgetheilt und nichts von ihm gelernt zu haben, nicht mehr und weniger (wie er in dem erwähnten Briese ihm offen erklärt), als er von allen Dingen zu lernen gewöhnt sei, auch von Ameisen und Würmern.

Wie in Paris, lebt Descartes auch in Breda seinen Ibeen und bekummert fich wenig um die fturmischen Begebenheiten, die in feiner Bahrend in den Niederlanden bie außeren Rampfe Nahe geschehen. in Folge des Waffenstillstandes zeitweilig ruhen, sind innere, verhäng= nifvolle Parteikampfe kirchlicher und politischer Art ausgebrochen. Die kirchlichen, die den Protestantismus der Niederlande entzweien, hatten an der Universität Leyden zwischen den beiden Prosessoren der Theologie Jacob Arminius und Franz Gomarus begonnen und betrafen die Frage ber unbedingten göttlichen Prabestination und Gnabenmahl, die Comarus in streng calvinistischer Beise behaubtete und Arminius zur Aufrechthaltung ber menschlichen Freiheit beftritt. ist ber Gegensat bes orthodoren Calvinismus und bes Rationalismus. ben biefe beiben Manner verkörpern. Die Streitfrage kommt von ben Rathebern auf die Kanzeln und gewinnt bald eine Tragweite und Stärke, welche bas kirchliche Leben ber Rieberlande in die Parteien ber Arminianer und Comariften zerreißt. Seit dem Jahre 1610, in welchem die Arminianer als Gemeinde auftraten und ihr Glaubens= bekenntniß ("Remonstrang") mit bem Anspruch auf Dulbung vor bie Stande von Solland und Westfriegland brachten, stehen beide Richtungen als Remonstranten und Contraremonstranten einander entgegen.

Mit diesen kirchlichen Parteien verbinden sich die politischen: die monarchisch gesinnte, an deren Spize der Statthalter Moriz von Nassau (seit dem Februar 1618 Prinz von Oranien) steht, und die republikanische, deren Häupter Jan van Oldenbarneveldt, Großpensionär von Holland, und Hugo de Groot (Grotius), Syndikus von Rotterbam. Die oranische Partei geht mit den strengen Calvinisten, die zur Berdammung der Gegner eine allgemeine Synode sordern, die republikanische hält es mit der religiösen Freiheitspartei und besteht auf

bem Rechte kirchlicher Selbstregierung der Einzelstaaten, ein Recht, welches sie gegen die Angriffe der sanatischen Gegner durch eigene Milizen schützen. Jetzt läßt der Statthalter die Häupter der Gegenpartei gesangen nehmen und des Hochverraths gegen die vereinigten Niederlande anklagen. Oldenbarneveldt wird enthauptet (13. Mai 1619); durch die Beschlüsse der Synode von Dordrecht (1618) siegt der orthodoxe Calvinismus, die Arminianer werden verdammt und von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen. Unter ihren heftigsten und unduldsamsten Gegnern auf jener Synode war Gisbertus Voëtius, dem wir später als Prosessor in Utrecht im Leben unseres Philosophen wieder begegnen werden. Als Descartes Breda verließ, ahnte er nicht, wie sehr die Sieger von Dordrecht ihm seinen späteren Ausenthalt in den freien Niederlanden verleiden sollten.

# III. Die Rriegsjahre in Deutschland (1619-1621).

#### 1. Die Feldzüge.

Die beiben ersten Kriegsjahre Descartes' waren von der friedlichsten Art, er hatte in Breda nicht den Krieg, sondern den Waffenstillstand kennen gelernt und sein interessantestes Erlebniß war die Bekanntichaft eines Mathematikers gewesen. So durchaus unkriegerisch burfte die einmal begonnene Laufbahn nicht enden, und eben jest eröffnete fich ein neues Rriegstheater in Deutschland. Die Runde von ben böhmischen Unruhen, aus benen ber breißigjährige Rrieg hervoraing, hatte fich ichon in ben Nieberlanben verbreitet. Die proteftantischen Stände bes Landes maren in der bewaffneten Bertheibigung ihrer Rechte, in der offenen Auflehnung gegen bas kaiferliche Ansehen. in der Abwehr namentlich gegen die Nachfolge Ferdinands begriffen, ber von feinem Better Matthias die bohmifche Krone erben follte und sich die Aufgabe gesetzt hatte, den Protestantismus zunächft in den Erblanden, dann wo möglich auch im Reich zu vernichten. Un der Spige des bewaffneten Aufftandes in Böhmen ftanden die Grafen Thurn und Mansfeld, an der Spite der kaiferlichen Truppen Bucquoi.

Der Kaiser Matthias starb ben 20. März 1619. Trot ber Ginsprache ber böhmischen Stände geht Ferdinand als Kurfürst von Böhmen nach Frankfurt, wird ben 28. August 1619 zum römischen Könige gewählt und den 9. September als Ferdinand II. zum Kaiser gekrönt.

Noch vor der Raiserkrönung hatten die bohmischen Stände einen proteftantischen Fürften, ben Aurfürften Friedrich V. von ber Pfalz, bas Haupt der Union, zu ihrem Könige ausgerufen. So war der Krieg über die bohmische Krone zwischen dem neuen Raiser und diesem von ben Böhmen gewählten Gegenkönige unvermeiblich. Indeffen lag hier nur der Ausgangspunkt bes Streites, der nach ber Lage ber Dinge fogleich eine größere Ausbehnung annehmen mußte. Es handelte fich nicht bloß um den Besitz Böhmens, fondern in weiterem Umfange um bie Erifteng bes Protestantismus, um ben Kampf ber protestantischen und katholischen Interessen im Reich, die in den Verbindungen der Union und Liga fich gegenüberstanden. Das Saupt ber letteren war Bagern unter dem Berzoge Maximilian, deffen Armee Tilly be-So lag der Zündstoff bereit zum Ausbruch eines europaischen Weltkrieges, der die deutschen Lander dreißig Jahre hindurch verwüsten follte.

Diesen Schauplat vertauscht Descartes mit den Niederlanden. Er kommt im Juli 1619 nach Franksurt am Main, erlebt hier die Bordereitungen zur Kaiserwahl und ist ein Augenzeuge der Kaiserkrönung, des prachtvollsten Schauspiels, welches die damalige Welt sehen konnte. Dann nimmt er Dienste im bayrischen Heer, und so sinden wir ihn im Ansange des dreißigjährigen Krieges als einen freiwilligen Wassenträger des Hauptes der Liga. Die erste Bewegung der bayrischen Armee geht gegen Württemberg, dessen Gerzog auf Seiten der Union steht; sie rückt gegen Donauwörth vor, aber der Feldzug wird durch diplomatische Unterhandlungen gehemmt, die Winterquartiere werden bezogen, und Descartes verlebt den Winter 1619/20 in der größten, für seine Gedanken fruchtbaren Einsamkeit zu Reuburg an der Donau.

Die diplomatische Dazwischenkunft war von Frankreich ausgegangen. Der Kaiser hatte die französische Bundesgenossenschaft gesucht, der einsstußreichste Mann am Hose Ludwig XIII., der Günstling des Königs, Herzog de Luhnes, war für die östreichische Partei gewonnen worden, und unter dem Gerzoge von Angouleme ging eine glänzende Gesandtschaft nach Deutschland, welche die seindlichen Parteien im kaiserlichen Interesse ausgleichen sollte. Die Gesandtschaft nahm zunächst ihren Sit in der schwäbischen Reichsstadt Um, beschied hierher die seindlichen Parteien des Reichs und brachte im Juli 1620 einen Vertrag zu Stande, worsnach der Krieg zunächst auf Böhmen localisiert, zu einer Sache auss-

schließlich zwischen Ferbinand und Friedrich von der Pfalz gemacht und die protestantischen Fürsten Deutschlands von der Theilnahme auszeschlossen wurden. Bon Ulm begiebt sich die Gesandtschaft nach Wien. Der Herzog von Bayern, als Bundesgenosse des Kaisers, führt seine Truppen nach Oberöstreich, unterwirst hier die ausständischen Protestanten, vereinigt sich in Böhmen mit der kaiserlichen Armee unter Bucquoi, und diese vereinigte Armee besiegt in der Schlacht bei Prag, den 8. November 1620, den böhmischen Ausstand und den Gegenkönig, Friedrich von der Pfalz, der an demselben Tage nach Schlesien slieht, wo die siegreichen Geere in Brag einziehen.

Während dieser Zeit mar Descartes nicht immer bei der Armee, in welcher er diente. Nach den Winterquartieren in Neuburg geht er im Juni 1620 nach Ulm, wo er seine Landsleute findet und seinen wiffenschaftlichen Interessen zu Liebe einige Monate bleibt; im September reift er nach Wien, mo die frangösische Gesandtschaft weilt, und kommt in Böhmen wieder zu bem baprischen Beer, mahrscheinlich turz vor der Schlacht von Prag. Bis gegen Enbe bes Jahres bleibt er in Prag, verlebt dann in den Winterquartieren an der füdlichen Grenze Böhmens wiederum einsame Monate, die bem Nachbenken gewihmet sind, und da die bahrische Armee ihren Feldzug beendet hat, er aber das Soldatenleben, das ihm gerade jett Kriegserfahrungen bietet, noch eine Weile fortsegen will, so tritt er im Anfang des Frühjahrs 1621 in die kaiserliche Armee unter Bucquoi in Mähren. Der mit den böhmischen Unruhen verbündete Aufstand in Ungarn unter Bethlen Gabor dauert noch fort; gegen diesen Teind ift ber Feldzug ber kaiferlichen Armee gerichtet, an welchem Descartes theilnimmt. Seine Lobredner wollen, daß er sich in diesem Feldzuge militärisch ausgezeichnet habe, er selbst berichtet nichts davon. Bucquoi nimmt Prekburg, Tirnau, andere feste Städte und fällt im helbenmuthigen Rampf bei Neuhausel den 10. Juli 1621. Die Belagerung diefer Stadt wird ben 27. Juli aufgehoben, balb barauf verläßt Descartes bie kaiferlichen Dienste. Seine Rriegsjahre sind zu Ende. Was er in biesen brei Jahren (1619—1621) mitgemacht hat, war ber niederländische Waffenstillstand, die Winterquartiere in Neuburg, der böhmische und der ungarische Es scheint, daß er schon in Neuburg die Absicht hatte, die Rriegsbienste aufzugeben, und von Wien nach Benedig reifen wollte. um von dort zu Juß nach Loretto zu pilgern. Da rief ihn der Krieg nach Böhmen.

#### 2. Ginfamteit in Neuburg. Innere Rrifis.

Man muß tief in Descartes' inneres Leben hineinblicken, um ihn selbst zu finden; seine wichtigsten Erlebnisse sind nicht in Feldzügen und Schlachten, sondern in den Winterquartieren an der Donau und in Böhmen zu suchen, wo er sich ganz seinen Gedanken hingiebt. Ueberall verfolgen ihn wissenschaftliche Interessen. In Ulm lernt er den Mathematiker Faulhaber kennen und bleibt dort einige Monate, in Prag interessirt ihn nichts lebhafter, als was an Thich de Brahe erinnert; aber am bedeutungsvollsten für seine innere Entwicklung ist jener Winterausenthalt in Neuburg, wo er in tiefster Einsamkeit, ganz sich selbst überlassen, die Richtung sindet, welche ihn allmählich zur Begründung der neuen Philosophie führt.

Es ift die Zeit der Krisis und des Durchbruchs. Seit La Moche hatten ihn die Zweifel, die er schon gefaßt, nicht ruben laffen, fie waren ihm in die Pariser Gesellschaft gefolgt, hatten ihn in die Ginsamkeit ber Borftabt St. Germain getrieben und in das Garnisonsleben von Breda begleitet. Nur die Mathematik schien ihm sichere Erkenntniffe zu bieten; sie erfüllt ihn ganz und wird auch bas Band seiner Freundschaften. Doch löst fie die Zweifel nicht, die ihn beunruhigen; ihre Rlarheit macht die andern Wiffenschaften nicht heller, die Sicherheit der mathematischen Ginsichten, hilft nichts gegen die Unsicherheit der philosophischen. Wenn man diese eben fo gewiß machen könnte wie jene, wenn man die Natur der Dinge mit mathematischer Deutlichkeit benkend burchbringen und eine Philosophie nach geometrischer Methobe bilben konnte, bann ließe fich ein Lehrgebaube mahrer Ertenntniß aufführen, zwar sehr langsam, aber mit der größten Sicher= heit! Dies ift die Aufgabe, die sich in diesem ebenso skeptischen als mathematischen Ropse vorbereitet hat und jest mit seiner innersten Lebensrichtung vereinigt. Die Philosophie liegt vor ihm, wie ein dunkles Chaos; die Mathematik leuchtet ihm in vollster Klarheit. Wenn es möglich mare, diefes Licht in jenes Chaos eindringen qu Wie ift es möglich? Un biefer Frage finnt ber Geift Descartes', er fühlt sich an der Pforte der Wahrheit und kann nicht hindurch, in jedem einsamen Moment mahnt diese Aufgabe, die cr nicht loswerben und lofen kann. Im Gefühl feiner Ohnmacht fleht er um Erleuchtung von oben und gelobt eine Ballfahrt nach Loretto.

Da er die Hulfsquellen nicht in sich finden kann, sucht er sie außer sich; es ift ihm zu Muth, als ob jemand das Wort des Rathsels ihm

zurufen könnte, als ob es irgendwo wie ein geheimer Schatz aufbewahrt werde, gleich bem Stein ber Beifen, ben nur die Abepten befigen. Mitten in seinen Zweifeln erwacht in ihm ber Bug nach bem Geheimnifvollen und Magischen. In diefer Stimmung hört er von der "Brüderschaft ber Rofenkreuger" reben, die, auf myftische Beise entstanden und in die mahre Erkenntnik der Dinge eingeweiht, den 3med habe, die Belt zu erleuchten und die Biffenschaften von ihren Brrthumern zu erlösen: ihre Mitglieder feien nach außen vollkommen unkenntlich und burften sich burch nichts verrathen. Um fo mehr beschäftigen fie die Phantafie der Leute, die fabelhaftesten Geruchte geben von Mund zu Mund, Schriften erscheinen für und wiber, bas Interesse unseres Philosophen selbst wird auf das höchste erregt, eifrig sucht er, einem jener Eingeweihten nabe zu kommen, vielleicht burch eine Schrift, beren Titel fich erhalten hat, und die ben Rosenkreugern gewidmet sein follte; aber alle feine Bemühungen sind vergeblich gewefen, er hat in feinem Leben nie ein Mitalied jenes Geheimbundes auß= findig machen können. Aus dem einfachen Grunde, weil es keine aab!

Als Descartes sie suchte, war eben erst der Ruf einer solchen Befellschaft entstanden und gedruckte Schriften in Umlauf (feit 1614), welche die Fama der Rosenkreuger, ihre reformatorischen Plane, die Wundergeschichte ihres Stifters und Ordens verkundeten. Die Sache beruhte auf nichts, es war eine reine Fiction, ein Roman, den der schwäbische Theologe Valentin Andrea (1586—1654) in der mohl= gemeinten Absicht ersonnen hatte, ber Welt bie Magie und beren Pseudoreformatoren durch die übertriebenste Satyre zu verleiden und fie auf die echte Reformation durch das biblische und praktische Christen= thum hinzumeifen. Er wollte eine Zeitthorheit geißeln und mußte erfahren, daß er fie durch eine neue Nahrung, die alle Welt begierig verschlang, ungemein gefördert hatte. Ueberall suchte man die Rosentreuzer, die nirgends maren. Rie hat eine Sathre fo fehr die beabsichtigte Wirkung verfehlt und die entgegengesette gehabt, fie murde zur allgemeinen Myftification, die erft das Scheinwesen der Rofentreuzerei hervorrief, felbst einen Mann, wie Descartes, berudte und noch fünfzig Jahre nach ihrer Entstehung einen Leibnig neugierig machte. 1 Aber mas foll man fagen, wenn noch in unferen Tagen ber jungste frangofische Biograph Descartes' die Rosenkreuger für baare Münze nimmt und sogar vermuthet, daß Descartes wirklich ein Mit-

<sup>1</sup> Bb. II. biefes Werkes (3. Aufl.) S. 48 flgb.

glieb jener Brüderschaft geworden sei, deren Gründer oder damaliges Haupt Andrea gewesen! Freilich habe Descartes stets verneint, Rosenstreuzer zu sein oder welche zu kennen, aber das beweise nichts, denn er durste es ja nicht sagen.

Die hülflosen Stimmungen, worin Descartes Wallfahrten gelobt und sich nach den Rosenkreugern sehnt, geben vorüber; die Wahrheit läkt sich nicht von außen empfangen, fondern will auf felbstentbectem und gebahntem Wege gesucht werden; diefer richtige und sichere Weg ift die Methode, schon vorgebildet in der Mathematik und Logik; jest gilt es, fie universell, b. h. philosophisch zu machen, zu verein= fachen, von allen Mangeln und Ginseitigkeiten zu befreien. erkennt Descartes gemiffe Regeln, die dem mahrheitsuchenden Geifte den Weg zeigen: die Erkenntniß reicht nur fo weit als das klare und deutliche Denken, die dunkeln Vorstellungen muffen in ihre Theile zerlegt und Schritt für Schritt aufgehellt, die klaren so geordnet und verknüpft merben, daß ihr Zusammenhang ebenso einleuchtend ist, wie Bunächst ift alles bunkel. Was baber geforbert wirb, ift eine durchgangige und gründliche Analpfis unferer Borftellungen, eine Berlegung berfelben bis in ihre einfachsten Elemente, beren Unzerlegbarkeit gleich ist der absoluten Klarheit und Gewißheit. Diese Regeln wollen nicht bloß gegeben, sondern befolgt fein, fie verlangen eine ben innersten Menschen erleuchtende Selbsterkenntniß, die alle Geisteskräfte und darum das ganze Leben in Anspruch nimmt und auf die Selbst= belehrung als feinen alleinigen Zwed richtet. Jede Abhangigkeit von fremden Meinungen ift eine Abweichung von diefem Biel, ein Fehl= schritt in der Lebensrichtung, welche die größte Selbständigkeit im Denken und Urtheilen einzuhalten hat; aber diese Selbständigkeit reicht nur fo weit als die Gedanken. Weiter foll und barf fie nicht reichen.

Sierist die Grenze, deren Nichtbeachtung ebenfalls ein Fehlschritt wäre; baher fordert die Selbstbelehrung zugleich die größte Selbstbeschran= kung. Das Denken geht seinen eigenen Weg, den zu finden und zu ordnen ein Ropf sich selbst genug ist und besser als viele. Dagegen in der Welt herrscht das Getriebe der menschlichen Interessen, schwierig zu ordnen, mühsam zusammengesügt in den großen socialen Körperschaften, die allmählich entstanden sind und jeder willkürlich aufgedrungenen Theorie, jeder methodischen Sinrichtung, die das Denken nach seiner Richtschnur ihnen geben möchte, widerstreben. Hier scheiben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Millet: Histoire de Descartes. Vol. I. pg. 93.

sich genau theoretisches und praktisches Leben, jenes bedarf einer systematischen, von einem Grundgebanken beherrschten Ordnung, mahrend Dieses eine solche Ordnung nicht verträgt: daber ift die Reform bes Denkens etwas gang anderes als die der Gesellschaft, und die mahrheit= fuchende Selbstbelehrung hat weber die Zeit noch das Bermögen zur Weltverbefferung. Eine unmittelbare Uebertragung ber Theorie auf Die öffentlichen und prattischen Dinge ift in den Augen Descartes' Die verfehlteste Anwendung der Methode und barum ein unmethodisches Verfahren der übelsten Art, welches er grundsäklich verneint. gilt die Selbstbelehrung als feine ganze Lebensaufgabe, als eine rein personliche und private, die für andere nicht einmal ein theoretisches Borbild fein will. Jenes fauftische Wort: "Bilbe mir nicht ein, ich fonnte mas lehren, die Menschen zu beffern und zu bekehren", ift bei ihm nicht ber bittere, sondern wohlgemuthe und bescheidene Ausbruck feiner Lebensrichtung; biefes Richtkönnen ift bier jugleich ein grundfähliches Nichtwollen. Was in ber Ordnung ber öffentlichen Dinge geworden ift, kann nur allmählich geandert und reformirt werden: beffer fonft, es bleibt wie es ift, als bag es von einer abstracten Theorie aus ploglich umgefturzt wird, und die Uebelftande arger werden als zuvor.

Auf eine folche Erwägung gründet Descartes feine confervative Gefinnung. In feinem Denken will er frei fein, barum fucht er die Einsamkeit, vermeidet jede öffentliche Lebensstellung, verhält fich zum Treiben ber Welt weniger mithanbelnd als betrachtend; in feinen Lebensformen andert er nichts, er bleibt aus Bietat und Grundfak treu den Gefeten feines Landes, ber Religion feiner Bater, ben Sitten seines Standes, und wo feine Gedanken mit den öffentlichen Autoritäten feindlich zusammenftogen, da ift er im voraus entschlossen, diese Gebanken lieber nicht zu äußern, als burch ihre Beröffentlichung bie Gemüther zu beunruhigen und bie in Rirche und Staat eingelebten Borftellungen zu erschüttern. Diefe Denkweise, welcher man ben nach außen gerichteten, reformatorischen Muth absprechen mag, aber eine weise Borficht, ein reifes, welterfahrenes Urtheil und eine große Menschenkenniniß zuerkennen muß, ist in Descartes schon methobisch befestigt, als er, ein fünfundzwanzigjähriger Mann, die Ariegsdienste verläft. Seine Bekenntnisse über diesen Punkt sind so einfach und ungefünstelt, daß man fie nicht gelesen haben muß, wenn man bie vorsichtige, bisweilen ängstliche Saltung Descartes' für charakterlos ansieht.

"Ich war", schreibt er in seiner Abhandlung von der Methode, "bamals in Deutschland, wohin mich der Anlaß des Krieges, der dort noch nicht beendet ift, gerufen hatte, und als ich von der Raiserkrönung wieber zum Seere zurudgekehrt mar, verweilte ich den Anfang des Winters in einem Quartier, wo ich ohne jebe zerstreuende Unterhaltung und überdies auch glücklicherweise ohne alle beunruhigende Sorgen und Leidenschaften den gangen Tag allein in meinem Zimmer eingeschlossen blieb und hier alle Duge hatte, mit meinen Gedanten zu verkehren. Unter biefen Gebanken führte mich einer ber erften zu ber Betrachtung, daß Werke, die aus heterogenen Studen zusammengesett find, oft nicht so vollkommen find, als solche, die ein Einziger ausführt. fieht man, bag die Gebaube, die ein und berfelbe Baumeifter unternommen und vollendet hat, gewöhnlich ichoner und beffer geordnet find als die, welche mehrere auszubeffern bemuht maren, indem fie alte, zu andern Zwecken gebaute Mauern benutzten." "Freilich sehen wir nicht, daß man alle Baufer einer Stadt über den Saufen wirft, bloß in der Absicht, sie in anderer Gestalt wiederherzustellen und schönere Straffen zu machen, wohl aber findet man, daß viele Leute die ihrigen abtragen laffen, um sie wiederaufzubauen, und manchmal fogar dazu gezwungen werben, wenn die Bäufer in Gefahr einzufallen und ihre Grundlagen nicht fest genug sind. Demgemäß war ich überzeugt, daß es mahrlich gang unvernünftig fein wurde, wenn ein Pripatmann ben Staat oder auch nur die gewöhnlichen Wiffenschaften und deren feftgeftelltes Schulfpftem fo reformiren wollte, daß er alles darin von Grund aus anderte und bas Ganze umfturzte, um es wiederherzustellen; ba= gegen glaubte ich, was meine personlichen Anfichten betreffe, nichts Befferes thun zu konnen, als fie einmal grundlich abzulegen, um bann nachträglich entweder andere ober auch fie felbst wieder an ihre Stelle zu seken, nachdem sie von der Vernunft gerechtfertigt worden. Und ich war gewiß, daß es mir auf diese Art gelingen wurde, mein Leben weit beffer zu führen, als wenn ich nur auf alte Grundlagen baute und Grundfage festhielt, welche ich mir in meiner Jugend hatte einreden laffen, ohne je ihre Wahrheit zu prufen. Obwohl ich auch hier mancherlei Schwierigkeiten bemerkte, fo maren fie boch nicht heillos und mit benen nicht zu vergleichen, die in öffentlichen Dingen die Refor= mation der kleinsten Berhältniffe mit sich führt. Die großen Körper ber Gefellschaft laffen fich nur mit vieler Mühe wiederaufrichten, wenn fie am Boden liegen, ober aufhalten, wenn fie ichwanken, und ihr

172

Sturg ift allemal fehr schwer. Bas aber ihre Mangel angeht, fo hat dieselben der Gebrauch der Zeit immer gemildert und fogar viele babon, benen fich mit feiner Rlugbeit fo gut beitommen ließe, unmerklich abgeftellt ober verbeffert, und gulett find biefe Mangel faft in allen Fällen erträglicher als ihre Umwandlung. Es verhalt fich damit ahnlich, wie mit ben großen Begen, die fich zwischen ben Bergen binwinden und durch den täglichen Gebrauch allmählich fo eben und bequem werben, daß man weit beffer thut, ihnen gu folgen als ben geraben Weg zu nehmen, indem man über Felsen flettert und in die Tiefe jaber Abgrunde hinabsteigt. Darum werde ich nie jene un= ruhigen und verworrenen Röpfe aut beißen tonnen, die, ohne von Geburt ober Schidfal gur Führung ber öffentlichen Angelegenheiten berufen zu fein, boch fortwährend auf diefem Gebiete nach Ideen reformiren wollen; und wenn ich bachte, bag biefe Schrift irgend etwas enthielte, das mich in den Berdacht einer folden Thorheit bringen tonnte, fo murbe es mir febr leid fein, ihre Beröffentlichung gugelaffen zu haben. Meine Absicht hat fich nie weiter erftreckt als auf ben Bersuch, meine eigenen Gebanken zu reformiren und auf einem Grunde aufzubauen, ber gang in mir liegt. Wenn ich nun von meinem Berte, weil ich bamit zufrieden bin, euch bier bas Dobell zeige, fo geschieht es nicht, weil ich irgendwem rathen will, es nach= quahmen. Undere, die Gott beffer mit feinen Gaben ausgestattet bat, mogen vielleicht Größeres im Sinn haben, doch fürchte ich, daß meine Absicht ichon für viele zu fühn ift. Schon ber Entichluß, fich aller Meinungen, die man ehedem gläubig aufgenommen bat, zu begeben, ift fein Borbild für jedermann." Nachdem Descartes feine Methode und beren Grundfake nach ber theoretischen und prattischen Seite ent= widelt und als feine Lebensmaximen ausgesprochen hat, fahrt er fo fort: "Da ich nun diefe Lebensgrundfake gefaßt und nebst ben Glaubensvorschriften, die bei mir ftets die erften im Unsehen maren, ficher gestellt hatte, glaubte ich, ben übrigen Theil meiner Unfichten mit voller Freiheit aufgeben und prufen gu burfen. Dies aber, fo hoffte ich, wurde im lebendigen Bertehre mit Menichen aller Art beffer von Statten geben, als wenn ich noch langer in meiner Belle, wo ich alle diese Gedanken gehabt hatte, eingeschloffen bliebe. Darum begab ich mich noch vor Ende bes Winters auf Reisen. Und mahrend der gangen Zeit ber neun folgenden Jahre that ich nichts, als bald ba bald bort in ber Belt umberschweifen, benn ich wollte in ihren

Romödien lieber Zuschauer als Acteur sein; bei jeder Sache erwog ich sorafältig, was dieselbe bedenklich machen und uns Anlaß zur Täuschung geben konnte, und fo schaffte ich im Laufe ber Zeit alle grrthumer mit ber Burgel fort, die fich ehebem eingeschlichen hatten. Nicht bag ich deshalb die Skeptiker nachgeahmt hätte, die nur zweifeln, um zu zweifeln, und immer unentschieden sein wollen; vielmehr mar meine Absicht die entgegengesette: ich wollte mir Sicherheit verschaffen und ben schwankenden Boden und Sand bei Seite werfen, um Gestein ober Schiefer zu finden." "So lebte ich nun nach außen gang wie bie Leute, die weiter nichts zu thun haben als ein angenehmes und harm= lojes Leben zu führen, die fich bestreben, ihre Bergnügungen von den Laftern zu trennen und, um ihre Muße zu genießen, ohne fich zu langweilen, alle ehrbaren Zerftreuungen mitnehmen. Doch unter diefer Aukenseite ließ ich nicht ab. in der Ausführung meines Blanes porwarts zu ichreiten und in der Erkenntnig ber Bahrheit vielleicht niehr ju gewinnen, als wenn ich nie etwas anderes gethan hatte, als Bücher lefen und mit Gelehrten umgehen."1

#### 3. Die Epoche bes Durchbruchs.

Wir haben an dieser Stelle die Selbstbekenntnisse Descartes' um ihrer biographischen Bedeutung willen so ausstührlich reden lassen. Obwohl sie einen Zeitpunkt seines Lebens erleuchten, der achtzehn Jahre früher ist als ihre Beröffentlichung, so kann bei der Wahrheitsliebe und genauen Selbstkenntniß Descartes', die jede Gedächtnistäuschung über den eigenen Entwicklungsgang ausschließt, nicht der mindeste Zweisel an der historischen Treue jener Schilderung bestehen, die zur Sinsicht in die Spoche des Durchbruchs die einzige, völlig ungetrübte und authentische Quelle ausmacht.

Es ift bemnach sicher, daß Descartes die Schule als Steptiker verließ, die Wahrheit suchend, des Weges unkundig und bedürstig, daß ihm das wegweisende Licht in der Einsamkeit seines winterlichen Ausenthaltes zu Neuburg im Jahre 1619 aufging, daß er hier zum erstensmale die Nothwendigkeit und Wöglichkeit einsah, die analytische Wethode auf den menschlichen Geist und seine Erkenntnißzustände anzuwenden mit derselben Sicherheit und demselben Erfolge, die in der

Discours de la méthode. Part. II. et III. Bgl. meine Uebersehung S. 12-16, S. 27 u. 28.

Geometrie durch ihn felbst gefunden und auf das Glücklichste erprobt waren. Der Grundgebanke ber analytischen Geometrie ftand ihm fest, als er ben großen Entschluß faßte, an die Stelle ber Großen fich felbft zu setzen, ben eigenen Geift und seine Erkenntnifzustände zu analyfiren, um das Dunkel zu verscheuchen und zur Rlarheit zu gelangen, fein ganges Leben bemgemäß einzurichten und zu befruchten, bamit es ber beständige und lohnende Gegenstand dieses schwierigen und beispiellosen Experimentes fei. In diesem Borfat find alle jene Regeln enthalten, bie er icon damals zu feiner Richtschnur machte. Noch fühlt er fich weit vom Ziel, das er langfam und sicher erreichen will, aber er fühlt sich auf bem Wege. Mit breiundzwanzig Jahren ift man noch kein Menschenkenner, noch nicht im Befite jener Selbsterfahrung, Die einer gründlichen und methodischen Selbstprüfung vorausgeben foll. Daber vertagt Descartes die Geiftesoperation, die er an fich felbst ausführen will, bis zur Vollendung der Wanderjahre und ftellt von jest an seine Reisen in den Dienst seiner Lebensaufgabe und Methobe. Das Biel, bas auf diefem Wege gesucht murbe, konnte kein anderes fein als bie Principien der neuen, von Descartes begründeten Philosophie. Reim dazu entstand in der Wintereinsamkeit von Neuburg, aber es bedurfte neun Jahre, bevor dieser Embryo zu voller Reife gedieh. Die Gemifibeit bes Durchbruchs erfüllte fein Gemuth mit enthusiaftischer Freude, die Aussicht öffnete fich, und in der Ferne leuchteten ihm die olumbischen Söhen der Erkenntnift. Wir brauchen fein eigenes Bild.

Es scheint, daß der Tag dieser merkwürdigen Lebensepoche bestimmt werden kann: es war der 10. November 1619. In dem Tagebuch des Philosophen, das jener Zeit angehört und dis jetzt leider versloren ist, — wir kennen es nur aus den Berichten Baillets und unvollkommenen Abschriften, die Leidniz gemacht und Foucher de Careil veröffentlicht hat, — besand sich eine Aufzeichnung mit der Ueberschrift «Olympica» und der Randbemerkung: "Am 10. November ist mir das Licht einer wunderbaren Entdeckung aufgegangen (intelligere coepi fundamentum inventi mirabilis)". In Leidnizens Abschrift ist das Jahr 1620 genannt, nach Baillets Angabe lauteten die Worte Descartes: "Am 10. November 1619 entdeckte ich, von Enthusiasmus erfüllt, die Grundlagen einer bewunderungswürdigen Wissenschaft (cum plenus forem enthusiasmo et mirabilis scientiae fundamenta reperirem)". Die Selbstbekenntnisse des Philosophen bezeichnen ohne alle näheren Umstände den Ansang des Winters 1619 als die Epoche des Durchbruchs. In

einer weiteren Aufzeichnung des Tagebuchs heißt es: "Ich werde vor Ende November in Loretto sein, vor Oftern meine Abhandlung vollsenden und sie veröffentlichen, wie ich es heute, den 23. September 1620, versprochen habe". Der Gegenstand dieser Abhandlung konnte nur jene Entdeckung sein, für welche die Wallsahrt nach Loretto gelobt war. Die Pilgerreise erfolgte fünf Jahre später, die Beröffentlichung des Wertes nach siedzehn und, wenn die Grundlagen des Systems darunter verstanden sind, erst nach zwanzig Jahren.

Die Angaben über die erste Entdeckung sind schwankend; der jüngste Biograph will die «scientia mirabilis» und das «inventum mirabile» für zwei verschiedene gehalten wissen, deren erste Descartes den 10. November 1619, die andre den 11. November 1620 gemacht habe; der Gegenstand jener sei die neue Methode der Philosophie und zugleich die analytische Geometrie gewesen, der Gegenstand dieser unbekannt, wahrscheinlich speciell mathematischer Art und auf Gleichungen bezüglich. Ich demerke, daß diese Combination aus der Lust gegriffen ist. In der Handschrift Descartes, soweit Leidniz dieselbe copirt und Foucher de Careil sie mitgetheilt hat, steht vom 11. November 1620 kein Wort. Im Text heißt es: "Im Jahr 1620 ist mir das erste Licht einer wunderbaren Ersindung aufgegangen"; am Rand ist als Datum der 10. November demerkt, und weiter ist zu lesen, daß Descartes im November 1620 von Benedig nach Loretto pilgern wollte.

Alles erwogen und an Descartes' Selbstbekenntnissen geprüft, erscheint als die sicherste Annahme, daß der 10. November 1619 der epochemachende Tag war, wo der erste sortwirkende Gedanke seiner Philosophie geboren wurde. (Das Jahr 1620 in Verbindung mit diesem Datum ist wahrscheinlich ein Schreidsehler, den Leibniz gemacht hat.)

Baillet berichtet aus dem Tagebuch Descartes', daß dieser unmittelbar nach den enthusiastischen Erregungen des folgereichen Tages drei merkwürdige Träume gehabt, die er aussührlich beschrieben und als Sinnbilder seiner Bergangenheit und Zukunft gedeutet habe. Im ersten sah er sich gelähmt, vom Sturme getrieben, in einer Kirche Schutzuchend, im zweiten glaubte er eine donnerähnliche Stimme zu hören und erblickte lauter Feuersunken um sich her, im dritten schlug er die Gedichte des Ausonius auf und las die Worte: «Quod vitae sectador iter?» Nach langer Ohnmacht und inneren Stürmen hatte Descartes

am Tage vorher die Stimme der Wahrheit vernommen, plögliche Gelle gesehen und seinen Lebensweg gefunden.

## Drittes Capitel.

# Fortsetzung. B. Reisen und zweiter Aufenthalt in Paris (1621—1628).

Acht Monate vergehen, bevor Descartes von Ungarn, wo er die Rriegsbienfte verlaffen hat, seine Rudtehr nach Frankreich vollenbet; es ift ihm erwünscht, noch einige Zeit zu mandern, benn seine Reisen find feine Studien in dem großen Buche ber Welt, und feine Beimath ist gerade in diesem Augenblick wenig begehrenswerth; ber Wiederaus= bruch der Hugenottenkriege in Frankreich und die Pest, die seit einem Jahr in Paris herrscht, find zwei Umstände, die ihm ein langeres Berweilen im Auslande willkommen machen. Er reift durch Mähren und Schlesien nach der Mark Brandenburg und Pommern, wo wir ihn im Aufang des Herbstes 1621 finden, von hier nach Mecklenburg und Holftein, bann von Emben jur See nach Beftfriesland und befteht mahrend der Ruftenfahrt ein Abenteuer, das er felbst in einer Aufzeichnung aus jener Zeit (unter ber Ueberschrift «Experimenta») erzählt hat, und wobei seine Geistesgegenwart und moralische Kraft eine glückliche Probe bestanden. Die Schiffer, mit denen er fahrt, wollen ihn berauben und tödten; überzeugt, daß der fremde Mann ihre Sprache nicht versteht, verhandeln sie die Sache ganz offen, aber Descartes mertt, mas fie vorhaben, zudt ichnell seinen Degen und weiß durch die entschloffenste Haltung die Räuber dergestalt einzuschüchtern, daß er sich und seinen Diener rettet. Von Westfriesland geht er nach Holland, wo er einen Theil des Winters bleibt, er befucht im Saag den Sof des Prinzen von Oranien, unmittelbar darauf in Brüffel ben ber Infantin Isabella.

¹ In den «Olympica» (nach Leibnizens Absabrift) findet sich nach der Zeitangabe seiner ersten "wunderbaren Entbedung" unmittelbar folgende Stelle: "Im Rovember 1619 habe ich von einem Gedichte geträumt, das mit den Worten begann: Quod vitae sectador iter?" Auch daraus läßt sich schließen, daß unmittelbar vorher nicht "das Jahr 1620", sondern 1619 zu lesen ist, mit der Randbemerkung: am 10. November u. s. f. f.

<sup>3</sup>u pgl. Foucher de Careil: Oeuvres inédites de Descartes I. (Paris 1859) Préf. IX—XIII. Introd. XI—XV. Millet: Hist. de Descartes I. pg. 74—82 pg. 96—98.

Im März 1622 kehrt er nach Frankreich zurück, nimmt sein mutterliches Erbtheil in Besitz und begiebt sich im Februar 1623 nach Paris. Unter den Tagesneuigkeiten, welche die geselligen Kreise der Sauptstadt beschäftigen, stehen die Kriegsereignisse in Deutschland und der Geheimbund der Rosenkreuger obenan. Niemand kann über den beutschen Krieg und die jungsten Weltbegebenheiten unterrichteter sprechen als Descartes, beffen Erzählungen mit ber größten Spannung gehört werben; auch hat fich bas Gerücht verbreitet, bag Mitglieber ber Rosenkreuger, dieses Ordens der "Invisiblen" in Paris seien, daß Descartes mit ihnen in nächster Berbindung stehe, ja felbst dem geheimnifvollen Orden angehöre. Die Sache ber Rosenkreuzer wird auch hier zu einem Gegenstand litterarischer Controversen; Mersenne ift barüber in einem Streit mit dem englischen Naturphilosophen Robert Fludd begriffen, der die Rosenkreuzer vertheidigt, mahrend Gaffendi, ber mit Descartes um ben Ruhm, der erfte Philosoph Frankreichs ju fein, spater wetteifern follte, fich auf die Seite ber Gegner ftellt. Nach neun Jahren trifft Descartes mit einem alten Freunde Mersenne wieder zusammen, ber, inzwischen nach Paris zurudgekehrt, im Kloster nahe der Place ropale wohnt und fich eben mit der Berausgabe feines Commentars der Genefis beschäftigt. Was die Rosenkreuzer betraf. so konnte Descartes ben neugierigen Fragern scherzhaft ermibern, seine Begenwart beweise, daß er feiner ber "Invisiblen" fei.

Diesmal dauert sein Aufenthalt in Paris nur wenige Monate. Nachdem er in der Bretagne seine Familie wiedergesehen und in Poitou seine Güter verkauft hat, begiebt er sich im September 1623 von neuem auf Reisen, die jest nach bem Suben gerichtet find. Italien kennen lernen und in Rom einen Theil des Jubeljahres erleben, welches Weihnachten 1624 beginnen foll. Bu diefer Zeit ift die papstliche Stadt gleichsam ein Compendium von ganz Europa. nimmt feinen Weg durch die Schweiz nach Throl und besucht in Innsbruck den Hof des Erzherzogs Leopold; von da geht er nach Benedig und ift am himmelfahrtstage ein Beuge ber großen Meeres= feier; dann pilgert er nach Loretto, um zu erfüllen, was er fünf Jahre vorher in Neuburg gelobt hatte. Mit dem Beginn der Reste ift er in Rom und verweilt hier bis jum nächsten Frühjahr. Auf der Rudkehr sieht er Morenz und den Sof des Großherzogs Ferdinand II., aber nicht Galilei, den größten Mann der Zeit, der in seinem Leben noch verhängnifvoll werden follte. Der Angabe, daß er die Bekannt=

schaft Galileis gemacht habe, widerspricht seine eigene Erklärung in einem späteren Briefe an Mersenne. Ueber Piemont und die Alpen kehrt er noch vor Mitte des Jahres 1625 nach Frankreich zurück.

Die brei folgenden Jahre bleibt Descartes mit wenigen Unterbrechungen in Paris, wo er gegen Anfang des Sommers eintrifft. Rurz vorher scheint er die Absicht gehabt zu haben, ein ihm angebotenes und seinem Range entsprechendes Amt in Chatellerault zu taufen, boch bald giebt er die Idee, wenn sie je ernstlich gefaßt war, wieder auf und wahrt, dem ersten Entschluffe treu, feine volle Unabhängigkeit und Muße. Der Areis feiner wiffenschaftlichen Bekannten und Freunde vermehrt sich, er wird von allen Seiten gesucht und gilt schon als einer der ersten Mathematiker und Philosophen des Zeitalters. diesem Kreise gehören die bedeutenosten Mathematiker. Physiker und Theologen der Sauptstadt: ich nenne die Namen Sardy, de Beaune, Morin, Desarques. Balzac, den Arzt Billebreffieur, die Theologen Bibieuf, be la Barbe, be Sancy und vor allen als ben erften Gönner Descartes' den Cardinal Bérulle. Wir finden in den folgenden Jahren den Arzt Billebreffieur und den Abbe Picot mit Descartes in naher Berbindung: seine vertrautesten Freunde find noch von dem ersten Parifer Aufenthalt her Merfenne und Mydorge, ber, eben bamals mit optischen Bersuchen und Studien beschäftigt, in Descartes die Untersuchungen anregt, beren spätere Frucht seine Dioptrik war. Beibe werben in diesen Studien von einem der ersten optischen Künstler in Paris, dem wissenschaftlich und technisch gleich bedeutenden Ferrier unterstützt, der die Instrumente ausführt, die Mydorge entwirft, und bei welchem Descartes felbst fich in der Runft übt Glafer zu schleifen. Er schätte Ferrier so sehr, daß er seine später so sorgfältig gesuchte und behutsam gemahrte Ginsamkeit in Solland mit keinem lieber getheilt hatte.

Aus dem Hause des ihm befreundeten Le Basseur d'Étioles, wo Descartes zuerst seine Wohnung genommen, hatte er sich im August 1626 wieder in die Vorstadt St. Germain zurückgezogen, um einige Zeit einsamer zu leben. Als er in das Haus Le Vasseur und in den größeren Areis seiner Freunde zurücksehrt, beginnt von neuem der wissenschaftlich gesellige Verkehr, und es bildet sich in diesem Hause eine kleine Akademie, deren Mittelpunkt Descartes ist. Hier äußert er in geselligen Gesprächen zuerst seine philosophischen, in der Einsamkeit gereisten Gedanken, die durch ihre Neuheit und Tiese so überraschend und einleuchtend wirken, daß schon jest Freunde, Gelehrte und Buch-

händler ihn bestürmen, seine Ideen der Welt mitzutheilen. Doch Descartes war entschlossen, bei diesem Werke sich vor jeder Uebereilung und jedem Borurtheile zu hüten, die Saat in seinem Geiste noch zu pslegen und mit der Ernte zu warten, die der Zeitpunkt der vollkommensten Reise auch in seinem Lebensalter gekommen sei. Bald werden ihm Gesellschaft und Besuche wieder lästig, von neuem erwacht das unwiderstehliche Bedürsniß nach Einsamkeit, er flieht aus dem bestreundeten Hause und verbirgt sich am Ende von Paris in einer nur den vertrautesten Freunden bekannten Wohnung (Sommer 1628). Le Basseur sucht ihn umsonst; endlich trifft er den Diener, den er nöthigt, ihm die Wohnung zu zeigen, und hier sindet er Descartes, den er eine Zeit lang ungesehen beobachtet, um 11 Uhr nach seiner Gewohnheit im Bett meditirend und von Zeit zu Zeit schreibend.

Als Descartes das erstemal Frankreich verließ, hatte sich eben Ludwig XIII. von der mutterlichen Bevormundung losgemacht und unter die Leitung feines Gunftlings begeben; als er nach Paris gurud= tehrt, ift diese Favoritenherrschaft vorüber, und neben dem matten Konig erhebt sich ein bedeutender, zum Regieren wirklich berufener Staatsmann. Das Jahr vorher mar Richelieu Cardinal geworben, zwei Jahre später tritt er unter dem wiedererneuten Einfluß der Königin Mutter in den Staatsrath, bald ift er der erste Minister, in Wahrheit der alleinige Regent. Die Politik bieses Mannes bulbet im Innern Frankreichs keine dem königlichen Regiment widerstrebende oder bedrohliche Macht und forbert aus diesem Interesse die Unterwerfung und Entwaffnung ber Protestanten und ihrer Sicherheitspläte, beren wichtigfter La Rochelle Die Stadt foll ausgehungert und beshalb fo belagert und ein= geschloffen werden, daß die Zufuhr und die Entsetzung unmöglich ift; die Belagerungskunft hatte bei der Lage der Stadt die größten Schwierigkeiten zu besiegen, und daß fie es vermocht hat, macht bie Belagerung von La Rochelle denkwürdig in der Geschichte der Kriegskunst. Eine Menge Neugieriger ftromen berbei, um diese Werte ber Rriegstunft zu sehen, unter ihnen Descartes, der fich vor La Rochelle für die verlorene Ginsamkeit in Paris entschädigt. Sein Freund Desargues hatte als Ingenieur bei den Belagerungsmaschinen mitgewirkt und machte Descartes zuerst mit Richelieu bekannt. Der König selbst ift gegen= wartig, und für die Ebelleute, welche die Neugierde herbeigeführt hat, ziemt es sich nicht, bloß Zuschauer zu sein. Auch Descartes ift im Befolge des Rönigs, als diefer eine Recognoscirung der englischen Flotte, welche die Belagerten vergeblich zu entsetzen sucht, unternimmt und später in die freiwillig übergebene Stadt einzieht. Anfang November 1628 kehrt Descartes von diesem seinem letzen Feldzuge (wenn man so sagen darf) nach Paris zurück; es sind gerade neun Jahre, daß er in Neuburg an der Donau zuerst den Weg erblickte, auf dem er jetzt dicht vor dem Ziele steht.

Benige Tage nach feiner Rudfunft feierte Descartes einen Gieg, ber ihm unvergeflicher blieb als feine Feldzüge, es war ein Triumph feiner Methode, eine wohlbeftandene Probe derfelben vor einem erwählten Rreife bedeutender und angesehener Manner. Wenn neue Ideen in ber Luft find, glauben viele, fie ichon ergriffen zu haben, und neben bem mahren und feltenen Entbeder findet fich allemal eine Menge vermeintlicher Neuerer, die fich und andere täuschen. Gewöhnlich haben diese Leute Renntniffe aller Art, gerade fo viel als fie gur Schau tragen, eine fede Buverficht im Auftreten, eine erstaunliche Schlagfertigkeit und gesellschaftliche Gewandtheit im Reben: lauter Eigenschaften, welche namentlich die vornehme Welt, die Gold und Ragengold bis: weilen ichmer unterscheibet, zu blenden im Stande find. Gin Typus diefer Art, der schon Auffeben in Paris erregt hatte, mar ein gemiffer Chandour, Mediciner und Chemifer feines Beichens; Ariftoteles und die Scholaftit waren in feinem Munde abgemachte und veraltete Standpuntte; er wußte gegen biefelben fo modern gu fprechen, wie Bacon, Sobbes und Gaffendi, fein drittes Bort mar "die neue Philosophie", die neuen unerschütterlichen Principien, die er felbft gefunden zu haben fich rühmte. Den papstlichen Runtius Marquis be Bagné hatten diefe Prablereien wirklich geblendet; er munichte diefes Licht in feinem Rreise leuchten zu laffen und lud, um Chandour zu hören, eine Gesell= schaft der notabelften Leute. Unter ben Gelabenen mar außer bem Cardinal Berulle auch Descartes, Merfenne, Billebreffieur u. a. Chandour fprach vorbereitet, geläufig, blendend, und fein Bortrag gewann ben lauten Beifall biefer erlefenen Buhörerichaft. Descartes fagte nichts. Der Cardinal Berulle, ber es bemerkt, fragt ihn um feine Meinung; er antwortet ausweichend und zurudhaltend, als ob nach bem Beifall folder Manner nichts weiter zu fagen mare; endlich, bon allen Seiten gedrängt, fein Urtheil abzugeben, geht er auf den Bortrag ein, lobt die fliegende Rede, auch die Freimuthiafeit, womit fich Chandour gegen die herkommliche Philosophie und für eine völlig unabhängige erklart habe. Bas aber die vermeintlich neuen Principien

betreffe, so musse er zweifeln, ob sie die Probe der Wahrheit aushalten. Descartes sah ein Beispiel jener Selbsttäuschung vor sich, die er auch an sich ersahren, unzähligemal an andern erlebt, bis auf den Grund durchschaut und völlig bemeistert hatte.

Die Gelegenheit bot fich, ein Exempel zu ftatuiren. Man muffe einen Probirstein haben, um Wahrheit und Jrrthum zu unterscheiden; wer dieses Mittel nicht besitze, tappe im Dunkeln; er mache sich anbeifchig, die augenscheinlichste Wahrheit, die man ihm geben wolle, fo zu widerlegen und ben augenscheinlichsten Frrthum fo zu beweisen, bag man genöthigt sei, seine Grunde gelten zu laffen. Der Doppelversuch wird sogleich gemacht und von Descartes burch zwölf Grunde von zunehmender Wahrscheinlichkeit siegreich durchgeführt. Er will gezeigt haben, daß aus unbewiesenen Grunden nichts für mahr ober falich gelten durfe, und Scheingrunde nichts beweisen, daß alles bisherige Philosophiren, auch wenn es noch so modern klinge, auf Scheingrunden beruhe, und es in diesem Punkte mit Chandour's neuer Philosophie nicht um ein Saar beffer bestellt sei, als mit ber alten und herkommlichen, die jener verachte. Ohne den Probirstein der Wahrheit giebt es in ber menschlichen Erkenntniß kein Mittel gegen die Falschmungerei. Chandoux scheint diese Kunst in andern Dingen noch besser verstanden zu haben als in der Philosophie, er übte sie am Gelde und wurde als Falschmunzer auf dem Greveplat gehängt.

Descartes macht aus feinem Probirftein fein Geheimniß und erklart den Zuhörern, die das Experiment überzeugt und nach einem tieferen Einblid begierig gemacht hatte, daß alle Wahrheit nur durch methobisches Denken zu entbeden fei und bie Probe beffelben befteben muffe. Auf den Cardinal Bérulle hatte der ganze Vorgang den größten Ein= druck hinterlassen; er erkannte in Descartes den bahnbrechenben, zur Reformation der Philosopie berusenen Rops, einen Erneuerer der Wissen= schaft, der für Frankreich werben konnte, mas Bacon für England geworden; in einer vertrauten Unterredung verpflichtete er ihn förmlich, ein Werk über feine Methode ju schreiben und ber Welt mitzutheilen. Die Zusprache eines solchen Mannes mußte den Philosophen in dem schon gereiften Entschluß bestärken, von jest an gang ber Ausführung seines Werkes zu leben. Zu seiner völligen Sammlung bedurfte er einer Duge und Ginsamkeit, die ihm Paris nicht gemährte. Es scheint, daß er noch einige Zeit in der Rähe von Paris auf dem Lande gelebt und hier vielleicht ben erften Entwurf feiner Methobenlehre: "Regeln

zur Richtschnur bes Geistes (regulae ad directionem ingenii)" nieber= geschrieben hat, wovon sich nur ein Bruchstuck erhalten.

Nachdem er forgfältig erwogen, wo er sich und seiner Sache am besten in ungestörter Muße leben könne, geht er für die nächsten zwanzig Jahre nach Holland.

## Biertes Capitel.

# Dritte Cebensperiode (1629—1650). Die Beit der Werke. A. Aufenthalt in den Niederlanden.

## I. "Die hollanbische Ginfiebelei."

Die Wanderjahre find zu Ende. Descartes hat ein großes Stud Welt gesehen, das Menschenleben in seinen verschiedensten Formen kennen gelernt und in seinen unfreiwilligen Berblendungen beobachtet; er ift ein großer Prufer menschlicher Meinungen, ein Meifter im Durchschauen bes Jrrthums geworben; sein Beift ift so fritisch gerichtet, so methobisch geübt in der Unterscheidung des Wahren und Falschen, so geschärft burch umfaffende Menschenkenntniß, so unverblendet burch die Scheinwerthe der Welt, daß er jest reif ift, das schwierige Experiment der Selbstbrufung zu unternehmen und die Wahrheit in sich felbst zu finden. Wir erwarten von ihm feine Reifebeschreibungen, feine Schilberungen ber Sofe und Beere, ber Lander und Stabte, die er gefehen, fondern eine tief eindringende, von teiner Zweifelsfurcht beschräntte Analyse der menschlichen Erkenntniß. Er wollte fich selbst als Reprasentant bes menschlichen Bewußtseins erscheinen, als Beispiel eines von Welt- und Lebenserfahrung erfüllten Geiftes, wie Montaigne gewesen; auf biesem Niveau mußte er ftehen, um hier die Zweifel zu überwinden, die bei jenem die lette und reifste Frucht feiner Erfahrungen blieben. halb war Descartes gereift, nicht etwa um die Abenteuer eines französischen Cavaliers zu erzählen. Man kennt ihn nicht, wenn man (mit einem seiner heutigen Landsleute) den Weltmann und den Philosophen für zwei Personen ansieht, in welche Descartes zerfällt. Der Weltmann macht bie Vorschule des Philosophen. So lag es den eigenen Bekenntniffen gemäß in seinem Lebensplan. Jest stand er am Ziel, von wo der Weg nicht weiter nach außen, sondern allein nach innen gerichtet sein follte. Jest suchte er, wie einst Montaigne, "bas ftille Platchen".

Die Erwartung ber Welt mar bem Wege Descartes' vorausgeeilt. Als er Paris verließ, war er mit der Methode seiner Untersuchung, mit der fleptischen und negativen Begrundung ber neuen Lehre im Reinen, noch nicht mit der positiven. Daß die Welt ein solches Werk von ihm erwartete und sogar glaubte, er habe es schon vollbracht, trieb ihn dazu, jett ernstlich an die Sache zu gehen. Die Männer, auf deren Urtheil er das größte Gewicht legte, sollten fich in ihrer Meinung von ihm nicht getäuscht haben. Wenigstens schilbert Descartes felbft, als er fieben Jahre spater (1636) auf die Periode feiner Wanderungen (1619-1628) zuruchlickt, diese Beweggrunde als die letten, die ihn vermocht hatten, fich gang in die Werkstätte bes Philosophen gurud= "Diese neun Jahre verfloffen, ohne bag ich in ben Streitfragen der Gelehrten mich entschieden ober ben Anfang zur Grundlegung einer gewifferen Philosophie, als die gewöhnliche gemacht hatte. Beispiel so vieler vorzüglicher Geifter, die vor mir dieselbe Absicht gehabt und, wie mir ichien, verfehlt hatten. ließ mich ber Schwierigkeiten so viele in dieser Sache finden, daß ich das Unternehmen noch nicht so bald gewagt hätte, ware nicht der Ruf verbreitet worden, ich sei damit zu Stande gekommen. Ich kann nicht sagen, worauf biese Meinung fich grundete, und follte ich burch meine Aeufferungen fie mitveranlaßt haben, fo besteht meine einzige Schuld barin, daß ich offener, als sonst wohl studirte Leute zu thun pflegen, meine Unwissenheit bekannte und auch die Gründe darlegte, warum mir vieles, was andere für sicher hielten, ungewiß erschien, nicht aber, daß ich mich einer Lehre gerühmt hatte. Doch zu ehrlich, um für mehr gelten zu wollen, als ich war, hielt ich es jett für meine Pflicht, mit allen Kräften zu versuchen, ob ich ben Ruf, ber mir zu Theil geworden, verdienen könnte. Deshalb habe ich gerade vor acht Jahren ben Entschluß gefaßt, alle Orte, wo ich Bekannte finden konnte, zu vermeiden und mich hierher zurückzuziehen, in ein Land, wo lange Kriege die Folge gehabt, daß die Heere, die man unterhält, nur um so sicherer die Früchte des Friedens genießen lassen, und wo unter der Masse eines großen und sehr thatigen Bolks, bas mehr für seine eigenen Angelegenheiten forgt. als fich um fremde kummert, ich, ohne die Unnehmlichkeiten der volkreichsten Städte zu entbehren, ebenfo einsam und zurudgezogen habe leben können, als in ben entlegensten Buften."1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres T. I. Disc. de la méthode. Part. III. pg. 155-156.

Um seinem Werke mit völliger Freiheit zu leben, bedurfte Des= cartes ein gunftiges Alima und ungeftorte Ginfamkeit: beibes entbehrte er in Frankreich und Paris, beibes fand er in Holland, wohin er fich im Anfange des Frühjahrs 1629 begab, gerade zehn Jahre, nachbem er Breda verlassen. Mit der größten Vorsicht schützt er sich gegen alle außeren Störungen. Er verabichiedet fich ichriftlich von feiner Familie und nimmt in Varis nur von den vertrautesten Freunden Abschied. Der Abbe Bicot beforgt seine ökonomischen Angelegenheiten, Merfenne die litterarischen, namentlich geht der größte Theil ber Briefe, welche Descartes nach Frankreich schreibt und von dort empfängt, burch seine Sand. Die zudringliche Neugierde foll nicht wiffen, wo er lebt. Er verheimlicht feinen Aufenthalt, felbst burch falsche Data, wechselt ihn oft und hat ben verborgenften am liebsten: Borftabte, Dörfer, abgelegene Landhäuser. Auch für seine Correspondenz in Holland hat er an verschiedenen Orten befreundete Agenten, die ihm feine Briefe vermitteln, wie Beedman in Dordrecht, Bloemaert in haarlem, Reynier in Amfterdam, Sooghland in Lepben. Er lebt in feiner Ginsamkeit nomabisch, "wie die Juden in ber arabischen Bufte". Bahrend ber amanzig Jahre, die er in Holland zubringt (1629-1649), hat er etwa vierundzwanzigmal seinen Aufenthalt verändert und an breizehn verschiedenen Orten gelebt: ich nenne Amsterdam, Franeker, Deventer, Utrecht, Amersfort, Leeuwarden, die Abtei Egmond bei Alkmaar, Egmond van Doef. Harberwiff am Zuiderfee, Lepben und Schlok Endeaeeft Best ift er volltommen herr feiner Zeit und Lebensart, er tann mitten in volfreichen Stabten, in Gesellschaft und Berkehr mit Freunden, in ber fruchtbarffen Berftreuung leben und, fobalb bas Bedürfniß ber Sammlung und Arbeit eintritt, fich an entlegene Orte gurudgieben, mo ibn fein Laftiger findet. hier ift er ficherer, als in ber Borftadt St. Germain. In folder Ginfamfeit entfteben und reifen Die Werke, Die ibn gum Begrunder ber neuen Philosophie und gum Gegenstand der Bewunderung der Welt gemacht baben.

Was die Entstebung seiner Werke betrifft, so find Frankfer und Leeuwarden in friesland. Harderwist in Gelbern, Endegeest bei Ledden und Egmond in Nordbolland die wichtigsten seiner Ausenthaltsorte gewesen. Schloß Endegeen war noch die in die jüngste Zeit durch das Andenken Techartes' geweidt.

alke, wohin er sich bald nach feiner llebersiebelung von a hatte ter trug den 16. April 1629 seinen

Namen «Renatus Descartes Gallus philosophus» in bas Album ber Universität ein), bewohnte er ein einsames Schloß, bas von der Stadt durch einen Graben getrennt war, und schrieb hier den ersten Entwurf seiner "Meditationen", welche zehn Jahre später in Harderswijf ausgeführt und vollendet wurden (1639/40). In Leeuwarden entstanden während des Winters 1635/36 seine "Bersuche", eingeführt durch den «Discours de la méthode», die erste von ihm selbst versöffentlichte Schrift; in Endegeest wurden die "Principien", das Hauptwerf seiner Philosophie, vorbereitet (1641—1643), in Egmond vollendet. An diesem Ort, einem der schönsten Vörser Nordhollands, hat Descartes am liebsten und wohl auch am längsten verweilt; der erste Ausenthalt fällt in den Winter 1637/38 gleich nach der Herausgabe seiner "Verzuche", der letzte in die Jahre 1643—1649, die letzten seiner holländischen Einsamkeit, die hier durch drei Reisen nach Frankreich in den Jahren 1644, 1647 und 1648 unterbrochen wurde.

In Descartes' hollanbischer Lebensperiode lassen sich bemnach drei Abschnitte so unterscheiden, daß der erste (1629—1636) der Beröffentslichung seiner Hauptwerke vorausgeht, der zweite (1637—1644) diese umsaßt, der dritte (1644—1649) ihr nachfolgt. Während des ersten Abschnittes hat Descartes, nachdem er Franeker verlassen, hauptsächlich in Amsterdam, Deventer, Utrecht, Leeuwarden gelebt, während des zweiten zuerst in Egmond, dann in Harderwijk, Amerssort, Amsterdam, Lepden und Schloß Endegeest, während des dritten in Egmond.

Gleich nach dem Entwurf der Meditationen, die im December 1629 in ihrer ersten Form fertig waren, ging Descartes an die Ausearbeitung eines umfassenden Hauptwerks, worin er nach seinen neuen Principien die Welt erklären wollte, es sollte "Kosmos" heißen und zuerst veröffentlicht werden; das Werk war so gut wie vollendet, als Descartes aus Gründen, welche alsdald zu erörtern sind, den Entschluß saßte, es nie herauszugeben. Dieser Arbeit waren die Jahre 1630—1633 gewidmet. Nachdem so die Absicht, als Lehrer der Welt aufzutreten, gleich bei dem ersten Versuche gescheitert war, schwankte Descartes, ob er diese Absicht nicht für immer ausgeben sollte.

In die nächste Zeit fällt eine Episobe, die er in seiner Lebens= methode nicht vorhergesehen hatte, aber die Neigungen sind oft mächtiger als die Grundsätze: er lernte während des Winters 1634/35 in Amsterdam ein Mädchen kennen, das er lieb gewann und ohne legitime Form zu seiner Frau machte; sie gebar ihm (in Deventer den 19. Juli 1635) eine Tochter, die auf seinen Namen "Franzine Descartes" getauft und von ihm mit zärtlicher Liebe erzogen wurde; doch sollte er sich des väterlichen Glücks nicht lange erfreuen, das Kind starb in Amerssort den 7. September 1640.

Die Unabhängigkeit und Muße, die Descartes sich ftets gewünscht und jett in den Niederlanden zum erstenmal in ungetheiltem Maße findet, genießt er mit vollen Zügen. Aus einigen Briefen, namentlich ber erften Jahre, weht die heiterste und zufriedenfte Stimmung, die sich dem Leser wohlthuend mittheilt. Seinem Freunde Balzac in Baris, dem bekannten Schüklinge Richelieu's, bei dem er als Siftoriograph und Schriftsteller in Ehren stand, schildert Descartes in der besten Laune sein hollandisches Ibyll. Er schreibt im Frühjahr 1631 aus Amfterdam, als Balzac von seinem Stammgut wieder nach Paris zuruckgekehrt ist: "Ich habe mir wirklich Skrupel gemacht, Ihre landliche Ruhe zu ftoren, und barum lieber mit meinem Briefe gewartet, bis die Zeit Ihrer Einsamkeit vorüber ware. Während ich in den ersten acht Tagen schreiben wollte, habe ich Sie achtzehn Monate lang, von der Abreise bis zur Rudtehr, unbelästigt gelaffen, und Sie miffen es mir nicht einmal Dank. Best aber, nun Sie wieder in Paris find, muß ich mir boch von ber Zeit, die an fo viele zudringliche Besuche verloren geht, auch meinen Theil ausbitten und Ihnen fagen, daß in ben zwei Jahren, die ich im Auslande lebe, ich nicht ein einzigesmal in Bersuchung war, nach Paris zurückzukommen; nur seitdem ich weiß, daß Sie wieder dort find, wurde ich anderswo glucklicher fein konnen, als hier. Und hielte mich nicht die Arbeit zurück, die wichtigste nach meinem geringen Urtheil, die ich je vorhaben fann, fo wurde ber Bunich, Ihre Unterhaltung zu genießen und alle die Gedanken voller Rraft, die wir in Ihren Schriften bewundern, unmittelbar vor mir entstehen zu sehen, diese Hoffnung allein wurde stark genug fein, mich von hier zu vertreiben. Fragen Sie mich nicht, ich bitte, welcher Art die Arbeit ist, die mir so wichtig erscheint; das Bekenntniß würde mich roth machen, ich bin fo fehr Philosoph geworden, daß ich vieles, bas bei ber Welt in Ansehen steht, gering schätze und anderes, woraus man nichts zu machen pflegt, hochhalte. Doch ich weiß, Sie benken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alle näheren Umftände sind unbekannt. Im Taufregister der reformirten Kirche zu Deventer ist die Mutter als «Helene fille de Jean» bezeichnet. Bgl. Millet: Histoire de Descartes I. pg. 339-40.

anders als die Leute, Sie urtheilen beffer von mir als ich verdiene, und ich will mit Ihnen zu günftiger Stunde unverhohlen über meine Arbeiten sprechen. Für heute nur so viel: ich bin nicht in der Stimmung Bücher zu schreiben; ich verachte die Berühmtheit nicht, wenn man, wie Sie, im Stande ist, wirklich einen großen und gediegenen Ruf zu erwerben; dagegen dem mittelmäßigen und unsicheren, wie er etwa für mich zu hoffen wäre, ziehe ich den Frieden und die Gemüthseruhe vor, die ich besitze. Ich schlase hier alle Nacht zehn Stunden, ohne daß je eine Sorge mich ausweckt. Ich träume lauter herrliche Dinge, Wälder, Gärten und Zauberpaläste der Märchen, und wenn ich erwache, sinde ich mich mit noch größerem Behagen in der Sinnenswelt, die mich umgiebt. Nichts sehlt als Ihre Nähe!"

Wie nun Balzac dem Freunde antwortet, er sei jest geneigt, auch unter die Einfiedler nach Holland zu geben, erwidert Descartes: "Ich habe mir die Augen gerieben und zu träumen gemeint, als ich las, Sie wollten hierher kommen. Und boch ift es gar nicht befremblich, wenn ein hochgefinnter Geift, wie ber Ihrige, Die Feffeln des Sofes nicht langer erträgt; und hat Gott, wie Sie schreiben, Ihnen eingegeben, bas Weltleben zu verlaffen, so murbe ich ja wider den heiligen Geift fündigen, wollte ich Sie von einem folden Entschluß abbringen. Bielmehr labe ich Sie ein, Umfterbam ju Ihrer Buflucht zu nehmen, ihm nicht bloß vor allen Kapuziner- und Karthäuserklöstern, wohin so viele ehrbare Leute sich zurückziehen, sondern auch vor den schönsten Refidenzen ganz Frankreichs und Italiens, fogar vor der berühmten Eremitage Ihres vorjährigen Aufenthaltes ben Borzug zu geben. Ein Landhaus mag noch so vollkommen eingerichtet sein, immer fehlen zahllose Bequemlichkeiten, die man nur in Städten haben kann, und felbft die Ginsamkeit, die man auf bem Lande zu finden hofft, ift bort nie gang ohne Anfechtung. Run ja, Sie finden einen Bach, der die größten Schwäher zu Träumern macht, ein einsames Thal, das Sie erfreut und entzuckt, aber da find zugleich eine Menge kleiner Rachbaren, die Besuche machen, weit unbequemere Besuche, als man in Paris empfängt. Sier bagegen, in biefer großen Stadt, bin ich ber einzige Menfch, ber nicht Sandel treibt, alle andern find von ihren Intereffen so fehr in Anspruch genommen, daß ich hier mein ganzes Leben zubringen fonnte, ohne daß je irgendwer mich bemerkte. Ich gehe täglich mitten in bem Getriebe einer großen Bolksmenge fo frei und ruhig spazieren, wie Sie in ihren Baumgangen; ich betrachte die Menschen um mich her, gleich den Bäumen in Ihren Wäldern und den Thieren auf Ihren Waiden, felbst das Geräusch ihres Treibens stört meine Träumereien so wenig, wie das eines Bachs. Mit demselben Vergnügen, womit Sie die Bauern ihre Felder pflügen feben, bemerke ich hier, wie die Arbeit aller jener Leute bagu bient, ben Ort, wo ich lebe, schöner und behaglicher zu machen. Wie Ihnen der Anblick reicher, in Ihren Barten heranreifender Früchte wohlthut, fo febe ich hier mit Ergöken bie Schiffe ankommen, die uns im Ueberfluß die Erzeugniffe beiber Indien und die Seltenheiten Europas bringen. Nirgends in der Welt find alle Annehmlichkeiten bes Lebens fo leicht zu haben, wie hier. Es giebt kein Land, in dem die bürgerliche Freiheit vollkommener, die Sicherheit befestigter, Berbrechen feltener und alt vererbte Sitteneinfalt größer ware. Ich begreife nicht, daß Sie Italien vorziehen, wo die Site des Tages unerträglich, die Rühle des Abends ungefund, die Dunkelheit der Nacht, welche Raub und Mord verbirgt, gefährlich ift, Sie fürchten die Winter des Norbens, aber welche Schatten, Fächer, Quellen werden Sie vor der Hipe in Rom so gut zu bewahren im Stande sein, wie hier vor der Kälte ein Ofen und ein tüchtiges Feuer? Rommen Sie also nach Holland, ich erwarte Sie mit einer kleinen Sammlung meiner Träumereien, die Ihnen vielleicht nicht mißfallen."1

Nach der Beröffentlichung seines ersten Werks ging die Rede, daß Richelieu dem Philosophen Anerdietungen für Paris machen wolle. "Ich glaube nicht", schreibt Descartes an Mersenne, "daß die Gebanken des Cardinals sich dis zu einem Menschen meiner Art herablassen sollten. Uebrigens giedt es, unter uns gesagt, nichts, das meinen Lebensplänen weniger zusagt, als die Lust von Paris, wegen der zahlsosen Zerstreuungen, die dort unvermeidlich sind; und so lange ich nach meiner Weise leben darf, werde ich auf dem Dorf in einem beliedigen Lande bleiben, wo mich die Besuche der Nachdaren so wenig belästigen wie hier, in einem Winkel Nordhollands. Dies ist der einzige Grund, warum ich dieses Land der Heine Lust spüre, meinen Ausenthalt zu verändern."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der erste Brief Descartes' ift nach Cousins Meinung vom 29. März 1631, ber zweite ist vom 15. Mai, zwischen beibe fällt Balzac's Antwort vom 25. April 1631. Oeuvres T. VI. pg. 197—203.

<sup>2</sup> Der Brief ist ben 27. Mai 1638 offenbar in Egmond geschrieben. Oeuvres T. VII. pg. 155.

Fügen wir diesen brieflichen Aeußerungen noch einen Satz aus dem Anfange der Meditationen hinzu, einen der ersten, die Descartes in jenem einsamen Schlosse der Stadt Franeker geschrieben: "Die Gegenwart ist mir günftig, mein Gemüth ist frei von allen Sorgen, meine Muße ungestört; ich lebe einsam in der Einsamkeit und werde mich nun mit vollem Ernst und voller Geistesfreiheit meiner Aufgabe widmen, die zunächst den umfassenden und gründlichen Umsturz aller meiner bisher gehegten leberzeugungen fordert".

## II. Geiftiges Leben in ben Niederlanden.

#### 1. Bilbungszuftanbe.

Indessen würde Holland seine "geliebte Einsiedelei", wie Descartes sie nennt, kaum geworden sein, wenn hier nicht zugleich der regste geistige Verkehr ihm offen gestanden hätte. Die Niederlande waren damals einer der ersten Sammelpläte der europäischen Geistesbildung jeder Art; Runst und Wissenschaft, die humanistischen und exacten Fächer standen zugleich in hoher Blüte und Ansehen. Der Protestantismus hatte in Kirche und Theologie neues Leben und neue Kämpse geweckt, die auch den benachbarten Katholicismus erregten; in Leyden war der schon erwähnte Streit der Arminianer und Gomaristen entstannt, in Löwen entsteht der Jansenismus, der sich in Frankreich mit der Lehre Descartes' berührt, zum Theil befreundet.

Die niederländischen Universitäten treten in den Vordergrund des geistigen Lebens, neue werden gegründet, insbesondere die Universität Utrecht (bestätigt im Jahre 1636), wo die neue Philosophie ihre erste Schule und ihre heftigsten Gegner sindet. Wissenschaft, Gelehrsamkeit, universelle Bildung sind an der Tagesordnung und verbreiten sich gleich einer Mode in den geselligen Kreisen, selbst in dem weiblichen Geschlecht. Aus dem Reichthum der Vildungsinteressen entwickelt sich in empfänglichen und begabten Frauengemüthern eine wissenschaftliche, gelehrte und künstlerische Cultur, die auch in ihren männlichsten Formen mit weiblicher Art sich verträgt und trot dem Erstaunen, das sie erzregt, nicht den Eindruck künstlich gezüchteter "Blaustrümpse" macht.

#### 2. A. M. bon Schurmann.

Das merkwürdigste Beispiel bieser Art war damals Anna Maria von Schürmann (1607—1678), "ber Stern von Utrecht, die zehnte Muse, die hollandische Minerva", wie ihre Berehrer sie nannten, ein mahres Bunder von Gelehrsamkeit und mannichfaltigfter Bilbung. Schon in ihrer Kindheit hat fie die alten Sprachen gelernt, Seneca, Virgil und Homer gelesen; dazu kommen die neueren Sprachen, Ita= lienisch, Spanisch, Französisch und Englisch; sie schreibt Latein mit der Sicherheit eines Philologen, Französisch mit der Eleganz eines Balzac; um die Bibel im Urtext zu lesen, studirt sie die semitischen Sprachen und Dialette und versteht Hebraisch nicht bloß, sondern schreibt es, fie hat in lateinischer, griechischer, hebraischer und frangösischer Sprache Briefe, Abhandlungen und Gedichte verfaßt, die Spanheim herausgab (1648), sieben Jahre vorher hatte fie felbst eine lateinische Schrift zur Bertheibigung ber wiffenschaftlichen und gelehrten Frauenbildung veröffentlicht; sie ist kundig der Poesie, Beredtsamkeit, Dialettik, Mathematik und Philosophie bis in die Probleme der Metaphysik, zugleich erfahren in der bildenden Kunft, ausübend mit bewährtem und öffentlich anerkanntem Talent in der Malerei, geschickt im Bilbschnigen, geübt im Rupferstechen, sogar in der Plastik. ganze Bilbung ichatte fie gering gegen bas Studium ber Bibel, ber Rirchenväter und der Scholaftit; sie kennt den Aristoteles, Augustin und Thomas und will nichts von der neuen Philosophie wissen. tiefsten Interessen sind die religiosen, die fich julet in der orthodoren Rirche der Niederlande nicht mehr befriedigt fühlen. Sie will eine Kirche Christi, die gleich der Urgemeinde im Stande der Erwählten in vollkommener Weltentsagung und brüderlicher Gemeinschaft lebt, von keiner anderen Liebe erfüllt, als von dem «amor crucifixus». Ihr Lehrer und Leiter in Utrecht war Boötius gewesen, der feindseligste Begner Descartes'; zulett folgt fie dem frangofischen Prediger Labadie, der sich von den Resuiten zu den Calvinisten bekehrt hat und jest die Gemeinde der Erwählten verfündet; es war der romanische Borlaufer und in gewisser Weise bas Vorbild bes beutschen Vietismus, ben Spener begründet hat. Diesen Mann ruft sie, schon eine Greisin, nach ben Niederlanden (1667) und wandert mit ihm und den Seinigen ins Ausland. 1

Es war viele Jahre vorher, wohl mehr als ein Menschenalter, daß Descartes die berühmte Schürmann in Utrecht aufgesucht und bei dem Studium der mosaischen Schöpfungsgeschichte gefunden hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gottfr. Arnolds unparteiische Kirchen- und Keherhistorie. Bb. II (Schaffshausen 1741). Cp. 21. S. 307-319. Bef. § 30-34. Dr. P. Tschadert: A. M. von Schürmann, der Stern von Utrecht, die Jüngerin Labadies. (Gotha 1876).

Zwischen der biblischen Genesis und der klaren und deutlichen Einsicht in die Entstehung der Welt, welche Descartes forderte und in seinem "Rosmos" geben wollte, lag eine unübersteigliche Klust. Der Philossoph warf die Bemerkung hin, daß man für die Erklärung der Dinge von Moses nichts lernen könne, und galt seitdem in den Augen der eifrigen Schülerin des Boötius als ein "profaner Mann", vor dem man sich hüten müsse. Es wird aus ihren Schriften eine auf jene Unterredung bezügliche Stelle angeführt, worin sie Gott dankt, daß der "profane Mann" keinen Eingang dei ihr gefunden. Sie sah in Descartes einen gottlosen Philosophen, er in ihr ein vorzügliches Talent für die bildende Kunst, welches Voötius mit seiner Theologie verdorben habe. So äußert er sich in einem seiner Briefe.

#### 3. Die Pfalggrafin Glifabeth.2

Wie es scheint, suchte biese "holländische Minerva" mit dem französischen Philosophen im Einfluß auf eine der interessantesten und bedeutendsten Frauen des Zeitalters zu wetteisern, die ein tragisches Schicksal in das Aspl der Niederlande geführt hatte. Im Haag lebte, landesslüchtig und vertrieden, die Familie des Kurfürsten Friedrichs V. von der Pfalz, der in der Schlacht am weißen Berge bei Prag (den 8. November 1620) die böhmische Königskrone verloren hatte und seiner deutschen Erbstaaten beraubt war. Mit dem Tode Gustav Adolss war seine letzte Hossnung geschwunden; er hatte den großen Schwedenstönig nur wenige Tage überlebt (29. November 1632) und von den dreizehn Kindern, die ihm seine Gemahlin Elisabeth, die englische Königstochter, geboren, füns Söhne und drei Töchter hinterlassen, deren älteste die Psalzgräfin Elisabeth war (1618—1680).

Es giebt wohl kaum eine fürstliche Familie, die so viele hochtragische und abenteuerliche Schicksale und in der nächsten Folge wiederum so viele glückliche Fügungen außerordentlicher Art erlebt hatte und genealogisch interessanter ware. Friedrich V., zweier Kronen verlustig, endet in Unglück und Elend; seine Wittwe, die Tochter Jakobs I.,

 $<sup>^1</sup>$  Foucher de Careil: Descartes et la princesse palatine (Paris 1862). p. 61-63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu vgl. Siftorifches Taschenbuch, herausg, von Friedrich von Raumer: Elisabeth Pfalzgräfin bei Rhein, Aebtiffin von Herford. Bon G. Eb. Guhrauer. In zwei Abtheilungen. Jahrgang 1850. I. Abth. S. 1—50. Abth. II. S. 417—554.
— Alfred Dove: Die Kinder des Winterkönigs. Beil. z. Allg. Zeit. 1891. Rr. 98—100.

führt als Exkönigin von Böhmen eine Art Hofleben in der Emi= gration im Saag: ber älteste ber Sohne, Friedrich Seinrich, vielleicht der begabteste und beste, ertrinkt, fünfzehn Jahre alt, vor den Augen bes verzweifelnden Baters im Zuidersee (17. Juli 1629); Ruprecht (Rupert), der dritte in der Reihenfolge der Söhne, schön, ritterlich, tapfer von höchst abenteuerlichen Schickfalen, gewinnt und verliert in ben englischen Bürgerkriegen auf seiten ber Cavaliere und ber königlich gesinnten Partei ben Ruhm eines siegreichen Reitergenerals, führt nach dem politischen Schiffbruch eine Art Korsarenleben und burchfreugt mit seinem Bruder Morit bie westindischen Gemäffer, mobei diefer, von einem Wirbelfturm, erfaßt, zu Grunde geht. Chuard, ber nächste ber Brüber, begiebt sich heimlich nach Frankreich und tritt hier als Gemahl ber Markgrafin Unna Gonzaga zur römischen Rirche über (1645). Dem Beispiele dieser Bekehrung folgt dreizehn Jahre pater (1658) Louise Sollandine, die in Holland geborene zweit= älteste Tochter (1622-1709), eine geschickte Porträtmalerin aus ber Schule bes berühmten Gerhard Sonthorst; als Lohn ihrer Bekehrung erntet fie in Frankreich die Abtei von Maubuisson. Wir werden im Fortgange dieses Werkes auf die Aebtissin von Maubuisson zuruckkommen. 1 Sie war die Lieblingstochter der Exkönigin, ihrer Mutter. wie Pring Ruprecht beren Lieblingssohn mar. Philipp, ber jungfte Sohn, tödtet auf offener Strake im Saag und am hellen Tage einen frangöfischen Chelmann, ben Marquis b' Epinan (ben 21. Juni 1646), ber mit brei anderen Gesellen Nachts zuvor ihn meuchlings angefallen hatte, und wird von der Mutter verwünscht und für immer verbannt; sie war, wie der Leumund ging, jenem Franzosen, der den Frauen gefährlich und von verdorbenem Rufe mar, vertrauter, als es ber Burde der Königin, der Mutter und Matrone geziemen mochte.

Wir erwähnen alle diese Schicksale, welche Elisabeth erlebt und erlitten, ihr philosophischer Lehrer und Freund auch sehr wohl gekannt hat, denn er stand ihr nahe genug, um sich brieflich darüber auszaulassen.

Unter ben Kindern bes unglücklichen Kurfürsten sind durch die Bedeutung ihrer Personen und Schicksale die Psalzgräfin Elisabeth, deren älterer Bruder Karl Ludwig (1617—1685) und ihre jüngste

<sup>1</sup> Bgl. meine Geschichte ber neuern Philosophie. Bb. II. (Leibniz). 3. Aufl. Buch I. Cap. X. S. 156—159. Cap. XIV. S. 254.

Schwester Sophie (1630—1714) ohne Zweifel die wichtigsten. Kraft bes westfälischen Friedens wird Karl Ludwig in seine zwar vielfach abgeminderten und eingeschränkten Erbrechte wieder eingeset und burch seine Regententücktigkeit, bei welcher die Sparsamkeit eine allerdings sehr berechtigte, aber ber eigenen Familie gegenüber bisweilen recht harte Rolle von übertriebener Kargheit spielen mußte, nach den Berwuftungen bes dreißigjährigen Arieges ber Regenerator ber Pfalz. Seine Tochter Elisabeth Charlotte ("Life Lotte"), die als Bergogin von Orleans und Schwägerin Ludwigs XIV. ihre vaterländisch-pfälzische Gesinnung und Art zu bemahren wußte, wird nach bem Tobe ihres Bruders, bes Rurfürsten Rarl, mit bem die Linie Pfalz-Simmern erlischt (1685), die unschuldige Urfache bes Orleans'ichen Raubkrieges. ber ihr Baterland und ihre Baterftadt gerftort («Heidelberga deleta»); fie wird durch ihren Sohn Philipp von Orleans, den Regenten, die Ahnherrin der heutigen Bourbon-Orleans, und durch ihren Enkel, Frang I., den Gemahl der Raiserin Maria Theresia, die Ahnherrin des Hauses Sabsburg-Lothringen. Ihr hochgeliebtes Borbild mar die Pfalzgräfin Sophie, ihre Tante, die jüngste Tochter des Winterkönigs, mit welcher ber neue weithin leuchtenbe Gludsftern bes pfalgischen Saufes aufging: fie murbe die erfte Rurfürstin von Sannover (1693) "bie große Rurfürstin", ihr Sohn Georg, als ihr Erbe, ber erfte König von Großbritannien aus dem Sause Sannover (1714), ihre einzige Tochter, Sophie Charlotte, die erste Königin von Preußen (1701).<sup>1</sup>

Daß diese drei Geschwister den drei größten Philosophen des Jahrhunderts günstig gesinnt waren, hat ihren Nachruhm erhöht: Karl Ludwig, von tolerantester Gesinnung, wollte Spinoza nach Heibelberg rusen, Sophie und ihre Tochter wählten Leibniz zum vertrauten Rathgeber, die Prinzessin Elisabeth war Descartes' lernbegierige Schülerin und Freundin.

Während ihrer Kindheit hatte Elisabeth, fern von den Eltern, wie es die Schickfale mit sich brachten, unter der Obhut ihrer Großmutter

<sup>1</sup> Neber Elisabeth Charlotte vgl. Ludwig Häusser: Geschichte ber rheinischen Pfalz, Bb. II. (1845). S. 712—732. J. Wille: Pfalzgräfin Elisabeth Charlotte, Herzogin von Orléans. Bortrag (1895). Meine Gesch. b. n. Philos. Bb. II. (Leibniz). 3. Aust. Cap. XIV. S. 283—287.

<sup>2</sup> Meine Festrebe zur fünfhundertjährigen Jubelfeier ber Ruprecht-Karls-Hochschule am 4. August 1886. 2. Ausst. S. 70-77.

Louise Juliane (der Wittme des Rurfürsten Friedrichs IV. von der Pfalz), einer Tochter bes großen Oraniers, zu Kroffen in der Mark Brandenburg verlebt. Friedrich Wilhelm, der Rurpring von Brandenburg, nachmals der große Kurfürst (1640—1688), durch seine Mutter Elisabeth Charlotte auch ein Onkel Julianens, mar ihr Better und in bem Berlauf ihres schicksalsvollen und fehr bewegten Lebens mehr als ein= mal ihre Stute und Zuflucht. Noch in frühen Jahren tam fie nach bem Saag an ben Sof ihrer Mutter (1626?), und hier, mitten in einem Lande, wo Runft und Biffenschaft in vollfter Bluthe ftanden, gediehen ihre vorzüglichen Geistesgaben, schon von der Grofimutter gepflegt und genährt, zu einer ichnellen und bewunderungswürdigen Entfaltung. Obwohl innerlich beschaulich gestimmt und zu einem den höchsten geistigen Gegenständen gewidmeten Leben sowohl angethan als fähig. murbe sie einer ebenburtigen, den politischen Interessen ihres Saufes förderlichen Che nicht abgeneigt gewesen sein. Die Gelegenheit schien sich zu bieten, als in ihrem fünfzehnten Jahre (1633) Bladislaus IV., König von Polen (1632—1648), um ihre Hand warb. Nicht der König, aber der Reichstag und die polnischen Bischöfe verwarfen eine solche gemischte Che und forberten fturmisch, bag "die Englanderin" und Regerin ihren Glauben abschwöre. In diesem Punkte jedoch mar die Engländerin und die Regerin, Mutter und Tochter, unbeugsam, und so zerschlug fich die Sache, die der Konig gern zur Ausführung gebracht hätte.

In dem "Stern von Utrecht" erblickte die unterricktete und hochstrebende Elisabeth ein leuchtendes Borbild, sie lernte die Schürmann kennen und hat eine Zeitlang freundschaftlich auch in Briefen mit ihr verkehrt. Da erschienen die ersten Schriften Descartes' (1637), von denen die neunzehnsährige Prinzessin ergriffen wurde: sie las die Abhandlung über die Methode und die Proben ihrer mathematischen und physikalischen Anwendung und wünschte nun den Mann kennen zu lernen, dessen Lehre und Lehrart durch ihre Tiese und einleuchtende Klarheit sie dergestalt gesesselt hatte, daß alles Frühere ihr dagegen nichtig erschien. Sie ist in dem seltenen Fall, daß sie den Metaphysiker und Mathematiker gleich gut verstehen und schäpen kann. Jest erblaßt der Stern von Utrecht unter dem Gestirne Descartes'. Sie macht die eisrig gewünschte Bekanntschaft des Philosophen (1640), der die Verrenng der jungen Fürstin aus vollem Gerzen erwidert; er wird ihr Lehrer und Freund bis zum Ende seines Lebens, der treueste,

ben sie vielleicht je gehabt hat. Um in ihrer Nähe zu sein, nimmt Descartes im Frühjahr 1641 Schloß Enbegeest bei Leyden zu seinem Ausenthalt; ihr widmet er sein Hauptwerk über "die Principien der Philosophie" (1644); zu ihrer Erquickung in den Tagen körperlicher und gemüthlicher Leiden schreibt er (im Frühjahr 1645) die Briese über das menschliche Glück, die Senecas Bücher de vita beata erörtern, einen Theil seiner Sittenlehre bilden und sein letztes, noch von ihm selbst veröffentlichtes Werk über "die Leidenschaften der Seele" zur Folge haben, das er im Winter 1646 versaßt und gleich darauf seiner fürstlichen Freundin mittheilt.

Es giebt für die Pringeffin Glifabeth tein iconeres Denkmal, als jene ihr gewidmete Zuschrift, die Descartes seinem Sauptwerke vorausgeschickt hat. "Es ist der größte Vorzug, den ich meinen Schriften verdanke, daß fie mir die Ehre verschafft haben, Ihre Sobeit kennen zu lernen und mich bisweilen mit Ihnen unterreden zu dürsen. ift mir das Glück zu Theil geworden, ein Zeuge ihrer hohen und sel= tenen Eigenschaften ju fein, und ich erweise ber Nachwelt einen Dienft, wenn ich ihr dieses Vorbild zeige. Es ware thöricht, wollte ich an biefer Stelle fcmeicheln ober Dinge ichreiben, von benen ich nicht überzeugt bin: hier, auf der ersten Seite eines Werks, worin ich die Grund= wahrheiten aller menschlichen Erkenntniß darzuthun versuchen will. Ich tenne Ihre hochgesinnte Bescheidenheit und weiß, daß Ihnen die ein= fache und freimuthige Rede eines Mannes, der nur fagt, was er benkt, lieber ift, als die zierlichen und gewählten Lobreden derer, welche die Runft der Soflichkeiten ftudirt haben. Ich werde in dieser Zuschrift nur fagen, mas ich erfahren habe und weiß, ich werbe hier genau fo schreiben, wie in dem ganzen übrigen Werk: als Philosoph." In wenigen Zügen schilbert Descartes ben Charakter bes wahren Menschen= werthes, ben Unterschied achter und unächter Tugenden, welche lettere den Irrlichtern aleichen. Verwegenheit glänzt mehr als wirklicher Muth, Berschwendung mehr als mahre Freigebigkeit, achte Herzensgüte gilt für weniger fromm als Aberglaube und heuchelei; Einfalt ift oft ber Grund der Gutmuthigkeit, Berzweiflung die Triebfeber des Muthes. Der Inbegriff aller Tugenden ist die Weisheit, die das Gute deutlich erkennt, feft und beharrlich ausführt; fie glanzt nicht, wie die Scheintugenden, sie wird weniger bemerkt und barum weniger gelobt, sie verlangt Berftand und Charatter; die Ginficht ift an Rraft und Umfana nicht in allen gleich groß, der feste Wille kann es sein. Wo sich aber

mit diefem der flare Verftand und die ernfte Arbeit der Bilbung pereinigt, da ift bie Bluthe ber Tugend. "Diefe brei Bedingungen vereinigen Sie in vollkommenem Dage. Die Berftreuungen bes Sofes und die gewöhnliche Art, wie Pringeffinnen erzogen werben, find bem Studium ber Wiffenschaften feindlich. Daß Sie biefe Sinderniffe bewältigt und fich die beften Früchte ber Wiffenschaften angeeignet haben, beweift, mit welchem Ernft Sie an Ihrer Bilbung gearbeitet; baf Sie diefes Ziel in fo weniger Zeit erreicht haben, fpricht für die Borguglichkeit Ihrer Talente. Und ich habe bafür noch eine andere Probe, die mich perfonlich angeht: ich habe niemand gefunden, ber meine Schriften jo umfaffend und fo gut verstanden; felbft unter den beften und gelehrteften Röpfen giebt es viele, die fie fehr dunkel finden; ich habe fast burchgangig bemerten muffen, bag bie einen die mathema= tischen Wahrheiten leicht faffen, aber den metaphysischen verschloffen find, mahrend es fich bei ben anderen gerade umgefehrt verhalt. Der einzige Geift, fo weit meine Erfahrung reicht, bem beibes gleich leicht wird, ift ber Ihrige. Darum muß ich biefen Geift unvergleichlich hochschähen. Und mas meine Bewunderung fteigert: es ift nicht ein bejahrter Mann, ber viele Jahre auf feine Belehrung verwendet hat, bei bem fich eine folche umfaffende, wiffenschaftliche Bilbung findet, fondern eine noch jugendliche Fürftin, die in ihrer Unmuth eber ben Grazien, wie die Poeten fie beschreiben, als ben Musen ober ber weisen Minerva gleicht. Ich febe in Ihnen alle Rrafte wirksam, bie achte und vorzügliche Weisheit von feiten nicht bloß bes Geiftes, fondern auch des Willens und Charafters fordert: Großmuth und Milbe im Bunde mit einer Gefinnung, die ein ungerechtes Schichfal troß fortbauernber und immer erneuter Berfolgungen nicht zu erbittern noch zu entmuthigen vermocht hat. Diefe hochgefinnte Beisheit ift es, die ich in Ihnen verehre: ihr widme ich nicht bloß diefes Werk, weil es von der Philosophie, dem Studium ber Weisheit, handelt, fondern auch meine Berfon und beren Dienfte."

In demselben Jahre, als Elisabeth diese Widmung empfing, schrieb ihr die Schürmann einen Brief, der unverkennbar einen bösen Seitenblick auf Descartes warf. Sie bekennt ihre Verehrung für die Doctoren der Kirche, die keine Neuerer sein wollten, sondern bescheiden den Weg gingen, den Augustin und Aristoteles erleuchtet haben, jene beiden großen Gestirne der Wissenschaft göttlicher und menschlicher Dinge, die man nie verdunkeln konnte, welches trübe Gewölk und

welches Chaos von Jrrthümern man ihrem glanzenden Lichte auch entsgegenzusetzen versucht hatte.

Der perfonliche Berkehr zwischen ber Prinzeffin und Descartes war mahrend der Zeit seines Aufenthaltes in Endegeeft der regfte, er hatte vorher ein Jahr in Lenden gelebt (Apr. 1640-Apr. 1641), dann wohnte er zwei Jahre in dem nur eine halbe Meile entfernten Landfolog (Upr. 1641-Ende Marg 1643) und ging von hier über Umfter= bam, wo er einige Wochen verweilte, nach Egmond in Nordholland bei Altmaar, um in voller Rube die Herausgabe feiner "Principien" zu beforgen. Die Correspondenz beginnt gleich nach ber Trennung und reicht von den Anfängen seines Aufenthaltes in Egmond (Mai 1643) bis nach feiner Ankunft in Stockholm (October 1649). Sie münscht von ihm die Lösung philosophischer, geometrischer und physikalischer Fragen. Die erste und wichtigste, die sie ihm vorlegt, betrifft die Bereinigung von Seele und Rorper, bas Sauptproblem feiner Lehre; in einer Reihe von Briefen erörtert er das große Thema vom Werth und der Bedeutung des menschlichen Lebens (Mai und Juni 1645); Elisabeth schickt ihm Machiavellis Buch vom Fürsten mit ihren Bemertungen und municht die feinigen (Berbft 1646); es ift bemertens= werth, daß Descartes, icon über fünfzig, dieses Buch erst jest burch feine Schülerin tennen lernt. Stets begleitet er ihren Lebensmeg und umgiebt fie mit feinen Rathichlagen und allen Empfindungen perfonlichfter Theilnahme. Für Elisabeth kamen buftere Zeiten, Krankheit und Miggeschick aller Urt, der Abfall zweier Geschwifter von dem vaterlichen Glauben, die Zwiftigkeiten im Saufe der Mutter, der Sturg ber Stuarts in England. Nach ber Conversion ihres Bruders Chuard (1648) und nach ber Enthauptung ihres Oheims Rarls I. (Januar 1649) idrieb ihr Descartes tröftende und aufrichtende Briefe. Er bachte an Elisabeth und das Schicksal bes pfalzischen Saufes, als er in brieflichen Berkehr mit der Königin von Schweden trat und die Ginladung nach Stodholm annahm, erfüllt von ber Soffnung, daß es ihm gelingen könne, die beiden Frauen einander zu befreunden und den mächtigen Einfluß Schwedens zu Gunften Elisabeths und ihres Saufes zu ftimmen; schon erfreute er fich ber Aussicht, in naher Zukunft mit ihr vereinigt am Sofe in Beibelberg zu leben.

Der Plan des Philosophen, mit dem die Wünsche und Hoffnungen der Königin von Böhmen und ihrer Tochter wohl übereingestimmt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Foucher de Careil: Descartes et la princesse palatine. pg. 11-12.

haben, ift gescheitert, theils an ber schwedischsfranzösischen Politik, welche bie bahrischen Ansprüche gegen die des pfälzischen Hauses zu unterstützen und zu sörbern für gut fand, theils an der Siersucht der Königin Christine, die den Ruhm einer gelehrten Frau und geistigen Größe nicht mit der Pfalzgräfin theilen und (nach glaubwürdigen Zeugnissen) in ihrer kleinlichen Sitelkeit, die mit den Jahren zunahm, von jener nichts wissen und hören wollte.

Balb nach jenem schrecklichen Vorsall im Haag, der dem französischen Abenteurer das Leben und ihrem Bruder den Ausenthalt im Haag und im Hause der Mutter gekostet, hat Elisabeth (der Mitschuld ohne Grund verdächtig) den Hof der Königin verlassen und die nächsten Jahre in Krossen bei Berlin zugebracht. Nach der Wiederherstellung ihres Bruders kehrte die Pfalzgräfin nach Heidelberg, ihrer Vaterstadt, zuruck (1650 ober 1651) und hat hier am Hose des Kursürsten gelebt, bis die ehelichen Zerwürsnisse zwischen Karl Ludwig und seiner Gemahlin, Charlotte von Hessen, auch die Geschwister uneins machten und Elisabeth, die auf seiten ihrer Schwägerin stand, bewogen, Heidelberg für immer zu verlassen und sich nach Kassel zu begeben (1662).

Sie ist es gewesen, die zuerst den Samen der cartesianischen Philosophie sowohl in Berlin als auch in Heidelberg ausgestreut hat, und wenn Karl Ludwig so viele Jahre später den Philosophen Spinoza nach Heidelberg rusen wollte (1673), so geschah es, weil er wußte, daß dieser Mann eine vorzügliche Darstellung der Principienslehre Descartes' versaßt hatte. Auf ihrer Reise nach Heidelberg hatte Clisabeth nicht unterlassen, die von dem Herzog Augustus neugegründete Bibliothek zu Wolsendüttel (1644) zu besuchen und durch ihre Bücherstenntniß die Bewunderung der dortigen Gelehrten erregt.

Unter der Schutzherrschaft und dem Einfluß des großen Kurfürsten ihres Betters wurde Elisabeth vom Stift der reichsfürstlichen Abtei zu Herford in Westfalen zur Coadjutorin der Aebtissin gewählt (1. Mai 1661) und nach dem Tode der letzteren als reichsfürstliche Aebtissin inthronisirt (30. April 1667). Seit dem Jahre 1565 dursten nur lutherische Aebtissinnen gewählt werden; im Lause des siedzehnten Jahrehunderts hatte es sich gefügt, daß auch das resormirte Bekenntniß kein Hinderniß mehr war. Die Pfalzgräsin Elisabeth war nicht die erste

<sup>1</sup> Bgl. meine Geschichte ber neuern Philosophie. Bb. I. Zweiter Theil. (3. Austl.) Buch I. Cap. V. S. 164—166.

reformirte Aebtissin der uralten Abtei zu Herford, deren Stiftung Ludwig der Fromme im Jahre 939 bestätigt hatte.

Es ist eine salsche Vorstellung, die Baillet, der Biograph Descartes', ersunden und zu einer seinen Landsleuten angenehmen sable convenue gemacht hat: daß unter der Psalzgräsin Elisabeth die Abtei Hersord aus einem Kloster eine philosophische Atademie und ein Asyl gelehrter Leute aller Art geworden sei, eine Fabel, welche noch neuerdings Herr Jeannel nacherzählt hat.<sup>1</sup>

So war es mit nichten. Die philosophischen Interessen waren nicht erloschen, was auch nicht möglich ist, wenn sie einmal zu einer solchen Söhe gediehen sind, wie es bei Elisabeth der Fall war, aber sie waren durch die religiösen zurückgedrängt, die unter den schwersten Schicksalsschlägen und Erschütterungen sich ihrer Seele bemächtigt hatten. Sie blieb, was sie stets gewesen: ein reicher, immer suchender und in die Tiese gerichteter Geist, der nach Wahrheit gedürstet hatte und jetzt in der Stille des Alosters ein Bedürsniß nach religiöser Erweckung und Erleuchtung empfand, welches die herrschende Theologie und die herrschenden Kirchen nicht zu befriedigen vermochten.

Da gewährte sie ihrer alten Freundin, A. M. Schürmann, die sich nach fünfzehn Jahren ihr wieder näherte und für Labadie und die neue Christusgemeinde Schutz und Zuslucht erslehte, gern das erbetene Asyl. Labadie und die Seinigen erschienen zu Gersord im November 1670. Nun entstand über die Duldung der Labadisten ein sehr heftiger Streit zwischen der Stadt Hersord und den Stadtgeistlichen auf der einen und der Ausfürsten von Brandenburg auf der andern Seite, und da sich die Sache in die Länge zog und einen gegen die Labadisten drohenden Charakter annahm, so entschlossen sich diese zu freiwilligem Abzuge (Juni 1672).

Uebrigens hat Elisabeth in dem ganzen recht peinlichen Streit bewiesen, daß sie nicht bloß eine fromme Aebtissin, sondern eine Fürstin und Herrscherin von Geblüt war, denn sie hat sest auf ihrem Willen bestanden und sich gar nicht einschüchtern lassen, auch nicht durch drohende kaiserliche Mandate von seiten des Reichskammergerichts zu

¹ Charles-Julien Jeannel: Descartes et la princesse palatine (Paris 1869), pg. 22. «Devenue abbesse de la riche abbaye protestante de Herford, elle en fit non un sevère couvent, mais une libre académie de philosophie et une retraite pour tous les gens de lettres, de quelque nation, de quelque religion, de quelque secte qu'ils fussent.»

Speier, während ber Aurfürst selbst über die communistischen Ginrichtungen der neuen Gemeinde bedenklich wurde.

Unter ben religios Erwecten, wie fie bas Zeitalter in einer Reihe mannichfaltiger Formen hervorrief, hat ihr teine Gemeinde ein fo großes Interesse erregt als die Quater, und von diesen keine Personlichkeit einen so gewaltigen Eindruck auf fie ausgeübt als William Penn, ber spätere Gründer und Gesetzgeber von Pennsplvanien, der im Jahre 1677 zweimal in der Abtei von Herford erschien. In seiner Schrift "Rein Rreug, keine Krone", die er noch in Europa verfaßt hat, ehe er nach Amerika ging, um seine große Mission zu erfüllen (1682), hat er einen Abschnitt dem Andenken ber Prinzeffin Elisabeth gewibmet und ihrer letten ihm unvergeklichen Worte gedacht, als fie in Gerford von ihm Abschied nahm: "Erinnern Sie sich meiner, die ich so weit entfernt von Ihnen lebe und Sie nicht wiedersehen werde. Ich banke Ihnen für diese schöne Zeit und bin gewiß, daß trop mannichfacher Bersuchungen, benen meine Stellung mich aussetz, meine Seele bie stärkste Sehnsucht nach dem einzig wahren Gute empfindet." Prinzesfin, wie auch aus ihren Briefen an Benn hervorgeht, fühlte wohl, daß etwas in ihrer Natur mar, das weder zu dem Labadismus noch zu bem Quaterthum bafte.

Leibniz, schon im Dienste des Herzogs von Hannover, hatte auf dem Wege nach Osnabrück die Aebtissin in Hersord persönlich kennen gelernt (December 1679) und durch sie Malebranches sehr gelesene Schrift «Conversations chrétiennes». "Ich habe", so schrieb er dem Bersasser. "Ihre christlichen Unterhaltungen durch die Gunst der Prinzessin Elizabeth erhalten, die durch ihren Geist ebenso berühmt ist, wie durch ihre Geburt."

Elisabeth starb in ihrer Abtei ben 8. Febr. 1680, ein Menschenalter nach Descartes.

<sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. I. Zweiter Theil. (3. Aust.) S. 50. Bb. II. (3. Aust.) S. 124 Anmerkung.

# Fünftes Capitel.

## B. Ausbildung und Veröffentlichung der Werke.

## I. Das kosmologische Werk.

### 1. Anordnung und Plan.

Nachbem wir ben Lebensgang Descartes' mahrend seiner hollanbischen Periode in den Hauptzügen verfolgt haben, mussen wir jetzt naher auf die Arbeit und Entstehung der Werke eingehen, denen sein Aufenthalt in den Niederlanden gewidmet war. Wir haben dieselben im vorigen Abschnitt schon biographisch berührt und werden im nächsten Buche die Lehre Descartes' sustematisch darstellen; daher soll jetzt bloß von der Geschichte ihrer Ausbildung und Veröffentlichung die Rede sein und der Inhalt nur so weit in Frage kommen, als es zum Verständniß dieser Entwicklungsgeschichte nöthig erscheint.

Die Meditationen waren in ihrer ersten Gestalt den 18. December 1629 in Francker vollendet worden und damit der Grund gelegt zu einer neuen Erklärung der Dinge aus den einsachsten, sichersten, durch methodisches Denken gefundenen Principien. Descartes' erste Entbeckung war die Methode, auf ihrem Wege sand er die Principien, durch welche eine neue Welterkenntniß sowohl begründet als gesordert war. Wollte er seinem Ideengange gemäß die Werke ausarbeiten und veröffentlichen, so mußte das erste die Methodenlehre, das zweite die Principienlehre oder Metaphysik, das dritte die Kosmologie, die Lehre von der Natur und vom Menschen, sein. Aus den dürstigen Ueberbleibseln früherer Schristen Descartes' aus den Jahren 1610—1629 und den Berichten Baillets ist so viel mit Wahrscheinlichkeit sestzustellen, daß in einem Fragment «Studium bonae mentis» und in den schon erwähnten "Regeln zur Richtschnur des Geistes" Entwürse zur Methoden=lehre vorhanden waren.

Aber Descartes glaubte sicherer und zur Belehrung der Welt richtiger zu versahren, wenn er in der Ausarbeitung seiner Werke den entgegengesetzen Weg wählte, Methode und Principien vorläusig auf sich beruhen und beide durch ihre Anwendung, nämlich die Erklärung der Dinge selbst, zuerst die Probe vor den Augen der Welt bestehen ließe. Ein solcher Weg erschien ihm als die beste Einsührung in seine neue Philosophie; die Welt sollte diese Lehre nach dem Worte beurtheilen: "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!" Um Descartes"

Plan verständlich zu machen, muffen wir einen Blick in die leitenden Grundgebanken thun, die ich hier weniger begrunde, als erzähle.

Sein ganzes Nachsinnen mar feit Jahren auf die Frage gerichtet: welches unfehlbare Kriterium Wahrheit und Jrrthum, richtige und faliche Borftellung, Wirklichkeit und Ginbilbung unterscheibe? Daß er im Besit dieser Unterscheidungstunft sei, hatte er noch in den letten Tagen seines Aufenthaltes in Paris burch jene benkwürdige Probe gegen Chandoux bewiesen. Er hatte gefunden, daß in unseren Borstellungen ein solches Kriterium nicht sei, daß die sogenannten wirklichen Erscheinungen eben so gut für bloße Traumbilder gelten können und sich von diesen durch nichts unterscheiden; es bleibe nur eine Gewifiheit: nicht daß unsere Borftellungen wirkliche Dinge bezeichnen, ober die Gegenstände, die uns erscheinen, in Wahrheit existiren, sonbern nur, daß wir folche Borftellungen haben, daß uns folche Gegen= stände erscheinen. Sicher ift nur, daß unser Borftellen existirt, daß unfer Denken ift, und ba jeder nur feines eigenen Denkens gewiß fein tann, fo lautet ber einzige unumftogliche Sat: ich bin bentend. bente, alfo ich bin: biefe Ginficht ift gang klar und beutlich; mas ebenso klar und beutlich erkannt wird, ift barum ebenso gewiß. entbeckt sich das gesuchte Ariterium: die klare und deutliche Einsicht entscheibe über Sein und Nichtsein, die Rlarheit und Deutlichkeit der Borftellung beweise beren Realität: aus der Borftellung eines vollkommenen Wesens erhelle klar und deutlich dessen Existenz, aus der Natur dieses Wesens folge seine Wahrhaftigkeit, aus dieser das Dasein ber Körperwelt, benn wenn lettere nicht mare, fo murbe ber Schein ihrer Wahrheit eine Täuschung sein, welche die Wahrhaftigkeit, die Bollfommenheit, die Erifteng Gottes aufheben murbe. Wenn aber bie Rörperwelt in Wahrheit ift, fo muß fie klar und beutlich erkennbar, b. h. fie muß eine gesehmäßig geordnete Belt, ein wiffenschaftliches Object, ein Rosmos fein, den wir begreifen können. Das klare und beutliche Gesetz alles Geschehens ift die Causalität, der Zusammenhang von Ursache und Wirkung, die Nothwendigkeit, vermöge beren nichts ohne Ursache geschieht, jedes Ding stets aus einem anderen ber Wird also die Welt, der Inbegriff der körperlichen Dinge ober die Natur, nach biefem Causalitätsgesetze erklärt, fo ift fie klar und beutlich erkannt, fo ift eben dadurch ihre Wahrheit bewiesen und ber 3meifel, bag fie eine bloge Scheinwelt sei, für immer widerlegt. Diefe Betrachtungen eröffnen dem Philosophen zwei Bege: entweder

er geht durch den vollendeten Zweifel zu der einzigen Gewifiheit des eigenen benkenden Seins, gewinnt hier bas Ariterium ber Wahrheit, entbedt in der Borftellung Gottes beffen Erifteng, fcbließt von der Wahrhaftigkeit Gottes auf die Wahrheit der Körperwelt, auf deren wiffenschaftliche Erkennbarkeit und begründet so die Aufgabe der Natur= wiffenschaft; oder er beginnt mit der Lösung diefer Aufgabe, beweift durch die klare und deutliche Erkenntnig der Welt beren Eriftenz und trifft bier mit bem Biel seiner metaphpsischen Untersuchungen gu= Der erfte Weg ift ber metaphpfische, ber zweite ber phyfitalische: jener ift beductiv, biefer in Rudficht auf bas gange Syftem und beffen Begründung inductiv. Auf bem zweiten wird durch die Dinge, gleichsam ad oculos, bewiesen, mas die Metaphysik fordert: die Physik bildet den Erkenntniggrund für die Richtigkeit der philosophischen Grundsätze: fie macht die Probe ber Rechnung. Giebt es eine Physik, so giebt es eine gesemäßige Welt, so ift beren Erifteng außer Zweifel und das Dafein der Rorper ebenfo ficher, wie das Dafein Gottes und der Seele. Ift die Natur gesehmäßig, so ist sie deutlich ertennbar und beshalb nicht blog vorgestellt, sondern wirklich.

Diesen Weg ergreift Descartes, er will ein klares und beutliches Bild der Welt geben, wenn auch nur in einem umsassenden Entwurse, um durch diese That seinen tiessten Grundgedanken schon im voraus den Sieg zu sichern. Er konnte nicht pädagogischer versahren. Hier verläßt er daher die metaphysische Untersuchung und beginnt eine Reihe physikalischer Arbeiten, die sich in einem Werke zusammensassen sollen, welches die Welt im Großen erklärt, von den himmlischen Körpern bis zum menschlichen. Dem Thema gemäß nennt er es «le monde». Diese Rosmologie ist das erste seiner für die Welt bestimmten Werke. Er will aus den Gesehen der Materie die Welt ableiten, sie gleichsam vor unseren Augen erzeugen und es dem Leser überlassen, diese so erklärte Welt, die ihm als eine Sppothese vorgetragen wird, mit der gegebenen zu vergleichen und die Entdeckung zu machen, daß sie mit dieser identisch ist.

Buerst soll die Entstehung des Lichts aus der chaotischen Materie, bann die Bildung des himmels und der himmelskörper, der selbstleuchztenden Gestirne, Fixsterne und Sonne, der dunklen Weltkörper, Plazneten, Kometen und Erde gezeigt werden, weiter die Geschichte der Erde, die Bildung ihrer Atmosphäre, Oberstäche und Producte: die Entstehung der Slemente, des Wechsels von Sbbe und Fluth, der

204

Strömungen bes Baffers und ber Luft (Binde), ber Meere und Gebirge, ber Quellen und Strome, ber Metalle und Pflangen, ber thierischen und menschlichen Rorper bis ju ber Bereinigung amischen Seele und Leib, die ben gangen Menfchen ausmacht, ben Musgangspuntt bes geiftigen und fittlichen Lebens. Sier eröffnen fich bie Fragen nach bem Befensunterschiede zwischen Geift und Rorper, ber Ber= einigung beiber im Menschen, ber Befreiung bes geiftigen Lebens aus ben Banben bes forperlichen: die erfte Frage ift metaphyfifch, die zweite psychologisch, die britte moralphilosophisch; die Principienlehre bildet die Grundlage ber Rosmologie, die Seelenlehre beren Grenze, die Sittenlehre ben höchften und letten Theil ber praftischen Philosophie, die in ihrem ersten die Bewegung der physischen Rorper durch mensch= liche Runft und in ihrem zweiten die Runft ber Behandlung, Pflege und Beilung bes menschlichen Rorpers zu lehren hat. Die prattifche Bewegungslehre ift die Mechanit, die prattische Anthropologie die Medicin, die prattifche Geifteslehre die Moral: dies find die frucht= tragenden Zweige am Baum ber Erfenntniß, beffen Burgeln bie Metaphyfit und beffen Stamm die Naturlehre ausmacht. Diefen Stamm wollte Descartes in feinem "Rosmos" barftellen. "Ich wollte barin alles zusammenfaffen, mas ich von der Natur der materiellen Dinge au wiffen meinte, bevor ich an biefes Werk ging. Aber wie die Maler auf einer ebenen Flache nicht alle verschiedenen Seiten eines wirklichen Rörpers barftellen können und beshalb eine ber hauptfächlichften mablen, die fie allein ins Licht feten, die übrigen bagegen schattiren und berspectivisch erscheinen laffen, so fürchtete ich, in meiner Abhandlung nicht alle meine Gedanken unterbringen zu konnen. Darum mahlte ich gur eingehenden Darftellung meine Theorie vom Licht und wollte neben Diesem Sauptobject von Sonne und Firfternen handeln, weil bas Licht faft nur bon biefen Korpern ausgeht, bann von bem Medium ber Simmelsiphären, weil fie es burchlaffen, von Planeten, Rometen und Erde, weil fie es gurudwerfen, und insbesondere von allen irdischen Körpern, weil sie entweder farbig ober durchsichtig ober leuchtend find, endlich vom Menichen, weil er alle biefe Objecte betrachtet. Um aber alle diefe Dinge etwas im Schatten zu behandeln und meine Unfichten freier aussprechen zu können, ohne die berkommlichen Meinungen der Gelehrten entweder annehmen oder widerlegen zu müffen, entschloß ich mich, diese gange Welt hienieden ihren Rathederkriegen gu überlaffen und blog bon bem zu reben, mas in einer neuen geschehen

wurde, wenn Gott irgendwo in imaginaren Raumen ben Stoff bagu entstehen, caotisch bewegt sein und nach festgestellten, unveranderlichen Besetzen wirken ließe. Alles sollte auf die natürlichste und begreiflichste Weise geschehen. Ich zeigte, wie der größte Theil der Materie fich jenen Gefegen gemäß ordnen und eine unferem Simmel abnliche Form annehmen muffe, wie einige Theile sich zur Erbe, andere zu Planeten und Kometen, wieder andere zu Sonnen und Fixsternen ge= hier verbreitete ich mich ausführlich über ben Ursprung, ben Fortgang und die Reslexion des Lichts und ließ die Leser merken, baß in ben Simmeln und Geftirnen biefer Welt nichts zu finden fei, bas ber von mir beschriebenen Welt nicht ahnlich erscheinen muffe ober Dann tam ich bes Naheren auf die Erbe zu sprechen und zeigte, wie ohne die Annahme ber Schwere alle ihre Theile fortwährend nach bem Mittelpunkt ftreben, wie auf ihrer mit Baffer und Luft bedeckten Oberfläche unter ber Einwirkung ber Geftirne, hauptfächlich bes Mondes, Ebbe und Fluth entstehe, gleich ber unserer Meere, bann eine von Often nach Beften gerichtete Bewegung bes Baffers und ber Luft, derjenigen ähnlich, welche man in unseren Tropen bemerkt, wie sich Gebirge und Meere, Quellen und Strome auf natürliche Beise bilben, Metalle in die Gruben kommen, Pflanzen auf den Felbern machfen und überhaupt die zusammengesetzen Körper erzeugt werben. Und ba ich außer ben Gestirnen in der Welt teine andere Lichtproduction als bas Feuer kannte, fo suchte ich bieses nach Ursprung, Erhaltung und Wirkungsart genau zu erklären."1

Bu ber Lehre vom Licht hatte Descartes schon die optischen Borftudien gemacht und ununterbrochen fortgesetzt; zu der Erklärung der complicirten irdischen Körper, insbesondere des thierischen und menschlichen, bedarf er chemischer, anatomischer und medicinischer Kenntnisse, die er sich praktisch zu erwerben sucht. In Amsterdam, seinem nächsten Ausenthalte nach Franeker, beschäftigen ihn während des Winters 1630 besonders anatomische Studien, die er mit dem größten Interesse und Eiser treibt, er kauft selbst bei dem Fleischer die Thierstücke ein, die er zerlegend untersucht; er möchte die kleinsten Theile des thierischen Körpers so genau zu erklären im Stande sein, wie die Bildung eines Salzkorns oder einer Schneeslocke. Während dieser anatomischen und

Oeuvres I, Disc. de la méth. Part. V. pg. 168-172 (ich habe bie wichtige Stelle mit einigen Abkurzungen wiedergegeben.)

medicinischen Studien bewegt er in seinem Geist den Plan des Rosmos, aber schreibt fast nichts.

### 2. Ausführung und hemmung.

Endlich geht er an bas Werk und melbet seinem Freunde Mersenne schon im April 1630 die ersten Fortschritte, er hofft, ihm die Schrift gegen Anfang bes Jahres 1633 mittheilen zu konnen. Balb ift er im besten Buge. "Gben bin ich beschäftigt, bas Chaos zu entwirren und das Licht baraus hervorgeben zu laffen, eine der höchsten und schwierigsten Aufgaben, die ich je unternehmen kann, denn fie enthält faft die gange Phyfik." 3 mei Jahre nach der erften Nachricht (April 1632) glaubt er, ben Schlüffel der höchsten menschlichen Wiffenschaft der materiellen Dinge finden zu können, die Erkenntnig der Ordnung, die in der Welt der Firsterne herrscht und die Lage berselben beftimmt. Seit einigen Monaten ruht bas Werk; noch hofft er ben Abschluß vor bem bezeichneten Termin zu erreichen, bann wird berfelbe bis Oftern 1633 vertagt. Rurg vor biefem Zeitpunkt (Marg 1633) ift er von der allgemeinen Beschreibung der himmelskörper und der Erbe gur Erklarung ber irbischen Rorber und ihrer verschiebenen Beschaffenheiten fortgeschritten und erwägt, ob er auch die Entstehung ber Thiere noch in seinem Werk untersuchen solle. Um ben Umfang nicht zu vergrößern, schließt er biese Materie aus; die Abhandlung hat sich unter seinen Sanden sehr weit über das beabsichtigte Maß ausgebehnt und tann nicht mehr, wie Descartes anfänglich gewollt hat, zu einer bequemen "Nachmittagslecture" bienen.2 Rur etwas von ber menschlichen Natur foll noch in bas Werk aufgenommen werben.

So steht die Sache im Anfang Juni 1633 während seines Aufenthaltes in Deventer. "Ich werde in meinem Werk mehr vom Menschen reden, als ich die Absicht hatte, ich will alle seine Hauptsunctionen erklären und habe schon einige Lebensthätigkeiten, wie Verdauung des Fleisches, Pulsschlag, Bertheilung der Nahrungsstoffe u. a. nebst den fünf Sinnen dargestellt. Ich untersuche anatomisch verschiedene Thierköpfe, um zu sehen, worin Gedächtniß, Einbildung u. s. s. bestehen." Mitten in dieser Arbeit hat er Harvey's berühmtes Werk "Von der Bewegung des Herzens (De motu cordis)", das vor fünf Jahren erschienen war (1628), erhalten und kennen gelernt. Mersenne hatte ihn wiederholt

<sup>1</sup> Oeuvres T. VI. pg. 181. (Ungewiß, ob ber Brief aus bem Juni 1630 ober vom 10. Januar 1631 batirt.) — 2 Ebenbas. S. 101.

barauf aufmerksam gemacht. "Ich finde meine Ansicht wenig von der seinigen verschieden, obwohl ich das Buch erst gelesen, nachdem ich meine Erklärung der Sache niedergeschrieben."

Mit einemmale ftodt bas Werk, ber Abschluß scheint ins Unbestimmte verschoben. "Meine Abhandlung", schreibt er den 22. Juli 1633, "ist sast vollendet, nur Correctur und Abschrift sind noch übrig, und ich habe einen solchen Widerwillen gegen die Arbeit, daß, hätte ich Ihnen nicht vor drei Jahren die Zusendung noch vor Ablauf des gegenwärtigen versprochen, es noch lange dauern könnte, dis ich im Stande wäre, das Ziel zu erreichen. Doch will ich mein Versprechen zu halten suchen."

Bas ift geschehen? Er hatte in diesem, bis auf die letzte Feile vollendeten Werk die Welt nach dem Gesetze ber Causalität aus mathematifch-mechanischen Principien erklart und die Bewegung ber Erbe als ein nothwendiges Glied in der mechanischen Ordnung der Weltkörper bargestellt. Nun war die kopernikanische Lehre burch Galilei bewiesen und eben jest in einer neuen Schrift unter bem Schein einer Spoothese vertheidigt worden. Sein berühmter Dialog über die beiden wichtigsten Weltspfteme erschien 1632 und murbe von ber römischen Inquisition zur Bernichtung verurtheilt, gerabe vier Bochen, bevor Descartes ben obigen Brief fcrieb.8 Diefer tennt ben Broceft, noch nicht die Verdammung. Schon die Kunde der Untersuchung ist genug, ihm sein Werk zu verleiden. Den 20. September 1633 wird in Lüttich der gegen Galilei gefällte Urtheilsspruch publicirt, und jett erfährt Descartes, daß die Lehre von der Bewegung der Erbe auch als Sppothefe verurtheilt ift, benn in bem Berbammungsheschluß fteben bie Borte: «quamvis hypothetice a se illam proponi simularet». Es vergeht fast ein Jahr, bevor er die Schrift selbst kennen lernt (August 1634), nur flüchtig, er muß fie eilig burchblattern, benn fie ift ihm beimlich nur für eine Anzahl Stunden geliehen. Plötlich sieht er sich von einem jener Conflicte bedroht, die er grundsäklich vermeiden möchte. Wenn er fein Wert fo, wie es ift, veröffentlicht, forbert er ben Rampf mit ber Rirche heraus und wird unter bie gefährlichen Neuerer gegahlt, die ihm felbft verwerflich erscheinen. Wenn er sein Wert nicht verstümmeln und sinnlos machen will, so bleibt nichts übrig, als es

¹ Oeuvres T. VI. pg. 235. — ² Cbenbaj. S. 237 u. 38. — ³ S. oben Einleitung. Cap. VI. Rr. II. S. 120—123.

geheim zu halten, der Welt zu verbergen und jeder Veröffentlichung feiner Gebanken zu entfagen. Der Rest ift schweigen. "Ich wollte es machen", schreibt er ben 28. November 1633 an Mersenne, "wie bie bosen Zahler, die immer kommen und ihre Gläubiger noch um etwas Aufschub bitten, sobald fie merten, daß ber Zahlungstermin herannaht. Ich hatte mir wirklich vorgenommen, Ihnen mit meiner Welt ein Neujahrsgeschenk zu machen, und war vor etwa vierzehn Tagen ganz entschloffen, wenigstens einen Theil zu fenden, wenn bas Bange gu jener Zeit noch nicht völlig abgeschrieben sein sollte. Aber ich habe in diesen Tagen mich in Lenden und Amsterdam erkundigt, ob das Welt= fystem Galileis nicht bort aufzufinden sei, benn ich meinte gehört zu haben, es fei im vorigen Jahre in Italien erschienen; nun erfahre ich, daß es allerdings gedruckt, aber alle Eremplare spaleich in Rom verbrannt und Galilei selbst zu einer Buße verurtheilt worden sei. Dies hat mich so sehr erschüttert. daß ich fest entschlossen bin, alle meine Papiere zu verbrennen ober wenigstens feinem Menfchen zu zeigen. Ich habe mir gleich gedacht, daß man ihm, ber ja Italiener und, wie ich höre, sogar vom Papst wohlgelitten ift, nichts anderes zum Berbrechen machen konnte, als seine Lehre von der Bewegung der Erde, bie schon früher einige Cardinale, wie ich weiß, für verwerflich erklart haben. Aber man hat sie trokdem, so weit meine Kunde reicht, fort= mahrend felbst in Rom verbreitet, und ich bekenne: wenn fie falsch ift, fo find es alle Grundlagen meiner Philosophie ebenfalls, benn fie tragen sich gegenseitig; biese Lehre hangt mit allen Theilen meines Werkes fo genau zusammen, daß ich fie nicht herausnehmen kann, ohne das Uebrige völlig zu beschädigen. um keinen Preis will ich eine Schrift herausgeben, worin das kleinfte Wort der Kirche mißfallen könnte, darum will ich sie lieber unterdrücken als verstümmelt erscheinen laffen. Ich habe niemals Reigung zur Buchmacherei gehabt, und hatte ich nicht Ihnen und einigen andern Freunden das Werk versprochen, um durch den Wunsch, mein Wort zu erfüllen, mich um fo ftarker zum Arbeiten anzutreiben, fo würde ich niemals so weit gediehen sein. Nach alle dem bin ich verfichert, Sie werden mir keinen Executor auf den Sals schicken, um mich zur Schuldzahlung zu zwingen, und vielleicht felbst recht gern die Mühe sparen, schlimme Dinge zu lesen." "Indeffen barf ich, nach allen meinen vielen und langjährigen Bersprechungen, nicht mit einer jo plöglichen Laune meine Berpflichtungen gegen fie lofen; ich werde

Ihnen baher so balb als möglich mein Werk vorlegen und bitte nur um ein Jahr Aufschub, um basselbe durchzusehen und zu seilen. Haben Sie mir doch selbst das horazische Wort: «nonumque prematur in annum» vorgehalten, und es sind erst drei Jahre, daß ich die Arbeit begonnen habe, die ich ihnen zu senden denke. Schreiben Sie mir, ich bitte, was Sie von der Angelegenheit Galilei's wissen."

Schon im nächsten (unterwegs verlorenen) Briefe hat er auch biefes bilatorifche Berfprechen gurudgenommen. "Sie werben", fcreibt er ben 10. Januar 1634, "meine Grunde gang in ber Ordnung finden. und weit entfernt, ben Entschluß ber völligen Geheimhaltung meines Werkes zu tabeln, wurden fie vielmehr ber Erste fein, ihn hervorzu-Sie miffen ohne Zweifel, daß Galilei vor kurzem von der Inrufen. quisition bestraft und seine Ansicht von der Erdbewegung als haretisch verdammt ift. Nun erkläre ich Ihnen, daß alles, was ich in meiner Abhandlung auseinandergesett habe, eine Kette bildet, in welcher diese Ansicht von der Bewegung der Erde ein Glied ausmacht; wenn in bem Ausammenhang meiner Lehre etwas falsch ift, so find alle meine Beweisgrunde hinfallig, und obwohl ich fie für fehr ficher und einleuchtend hielt, mochte ich fie doch um keinen Breis gegen die Autoritat der Kirche geltend machen. Ich weiß wohl, daß ein römischer Inquifitionsbeschluß noch kein Dogma ift, bazu muß ein Concil ftattfinden, aber ich bin in meine Gedanken gar nicht fo verliebt, daß ich zu ihrem Schut folche außerorbentliche Mittel aufwenden möchte. Mein Bunsch geht nach Ruhe, meinem Wahlspruch «bene vixit, bene qui latuit» gemäß habe ich mein Leben eingerichtet und fo will ich es fortführen; die Furcht, durch meiner Schrift das wünschenswerthe Maß der Einfichten überschritten zu haben, bin ich jest los, und das angenehme Befühl diefer Freiheit ift größer, als der Verdruß über die in der Ausarbeitung meines Werks verlorene Zeit und Mühe."

In einem späteren Briefe hatte Mersenne, der die Schrift gar zu gern herauslocken wollte, scherzend gedroht, man werde noch einen Mord an Descartes begehen, um seine Werke früher kennen zu lernen. "Ich mußte lachen", erwidert dieser, "als ich die Stelle las; meine Schriften sind so gut aufgehoben, daß die Mörder sie umsonst suchen würden; die Welt wird das Werk nicht eher zu sehen bekommen, als hundert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres T. VI. pg. 238-240.

Jahre nach meinem Tobe. "1 Doch will er zu anderer Stunde nicht ganz verreden, daß die Schrift, sei es bei seinen Lebzeiten oder nach seinem Tode, erscheinen werde. Einem seiner liebsten Freunde, de Beaune, der ihn dringend gebeten, das Werk nicht länger geheim zu halten, es könne sonst leicht verloren gehen, schreibt er (Juni 1639): "Man läßt die Früchte auf den Bäumen, so lange sie dort gedeihen und besser werden können, obschon man recht gut weiß, daß Stürme, Hagel und andere Unfälle sie seden Augenblick verderben können; nun, ich halte meine Welt für eine solche Frucht, die man auf dem Baume reisen lassen muß und nie spät genug pflücken kann". De Beaunes Besürchtung hat sich erfüllt. Die Schrift ist verloren gegangen, nur ein kurzer, auf die ursprünglichen Grenzen zurückgeführter Abriß derselben, welchen Descartes später versaßt oder redigirt hat, fand sich in seinem Nachlaß und erschien unter dem Titel: "Die Welt oder Abhandlung vom Licht" (1664).

Eine unvorhergesehene Katastrophe hat den Philosophen bewogen, den ersten Schritt zur litterarischen Weltlaufbahn zurückzunehmen. Es war nöthig, seine Stimmungen und Gründe aus den brieflichen Bestenntnissen genau kennen zu lernen, um jene Zurücknahme richtig zu beurtheilen. Allerdings hat er das Schicksal Galileis gefürchtet, er sah hier den ausgebrochenen Conflict zwischen einer Lehre, die er für wahr erkennt, und einer Autorität, die er nach seinen praktischen Lebenszurunbsähen für ehrwürdig achtet: er hatte den Fall vor sich, in dem nach seinen Maximen die Theorie zurücktreten soll vor der gedieterischen Geltung der politischen und firchlichen Interessen. Er empfindet diesen Conflict in seiner ganzen Schwere, ohne eine Spur jenes reformatorischen Muthes, der den Kampf wagt und begehrt. Auch hat er daraus — ich meine seine Scheu vor dem Kampf — sich und anderen kein Hehl gemacht.

Doch würde man Descartes' Berhalten nicht vollständig und darum nicht richtig beurtheilen, wollte man dieses Motiv für das einzige und erschöpfende halten. Er hätte dem Conflicte ausweichen, sein Werk unveröffentlicht lassen und die Nöthigung dazu schmerzlich und tragisch empfinden können. Dies aber war gar nicht der Fall. Bielmehr giebt ihm das Schicksal Galileis den willkommensten Grund, eine Verpflichtung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas, S. 242—243, S. 137—238. (Der Brief ist aus dem Sommer 1637, nach Beröffentlichung des disc. de la méth.) — <sup>2</sup> Oeuvres T. VIII. pg. 127.

Ios zu werden, die ihn drückt; die Versprechungen, die er seinen Freunden gemacht, das Werk zu schreiben und herauszugeben, waren auch eine Nöthigung, die er peinlicher empfand als die entgegengesetzte, welche nunmehr durch den Conslict mit der Inquisition eintrat. Jetzt kann er seinen Grundsätzen gemäß sagen: "Ich brauche mein Versprechen nicht zu erfüllen, ich darf meine Gedanken für mich behalten und bin dem Publikum nichts mehr schuldig. Ihr seht, die Welt will mein Werk nicht haben!"

In bieser Stimmung schreibt er mit sichtbar erleichtertem Herzen, mit gutem Humor an seine Freunde. Und wie er sich damals gegen die letzteren äußerte, ebenso hat er sich später in der ersten von ihm herausgegebenen Schrift der Welt gegenüber ausgesprochen. Nachdem er hier die Motive dargelegt, aus denen er sich zur litterarischen Wirksamkeit entschlossen habe, kommt er auf die eingetretene Hemmung und die Zurücknahme seiner Entschlüsse zu sprechen und erklärt ganz offen: "Obwohl jene Motive sehr fest waren, so ließ mich doch mein tiefer Widerwille gegen die Buchmacherei sogleich andere Gründe genug zu meiner Entschuldigung finden". Die Verzurtheilung Galileis dient ihm zur günstigen und willkommenen Schutzmauer, hinter welche er sich vor der Welt mit seinen Schriften zurückzieht.

Es mare richtig gemesen, wenn Descartes bei biefer fo motivirten Burudhaltung feiner Lehre von ber Bewegung ber Erbe geblieben mare. Daß er fie in gemiffer Beife verstellte, um fie unbebenklich zu machen. ift die schlimmere Schuld, die ihm zur Laft fallt. Sier ift fein Bahrheits= finn mit feiner Politik in einen Conflict gerathen, unter bem bie Bahrheit zu leiden hatte. Er bietet einem Geiftlichen in Paris, ber Galileis Lehre vertheibigen will, feine geheime Bulfe an und nimmt fie jurud, wie er erfährt, daß auch die hypothetische Faffung jener Lehre nicht erlaubt sei; er lieft die verurtheilte Schrift und glaubt, bei ber Differeng amifchen feiner Bewegungslehre und ber Galileis einen Ausweg zu finden, um bem Scheine nach die Ansicht von ber Unbeweglichkeit ber Erbe zu retten. "Man fieht", fagt er in einem feiner Briefe. "baß ich mit bem Munde bie Bewegung ber Erbe leugne und in ber Sache bas Shftem bes Ropernitus festhalte." Darf es jur Entschulbigung Descartes' bienen, wenn man einraumen muß, bag in ähnlicher Beise Galilei seine Lehre widerrufen hat?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Disc. de la méthode. Part. VI. Oeuvres T. I. pg. 191.

Begen Ende des Jahres 1633 mar die Geheimhaltung seiner Werke eine bei Descartes ausgemachte Sache. Wie kam es, daß er später bennoch öffentlich mit seiner Lehre hervortrat? Auf biese Frage hat der jüngste Biograph eine Antwort gefunden, die mehr rührend ift, als treffend; er hat es auch unterlaffen, seine ibpllische Erklärung verständlich zu machen. Das Vorgefühl bevorstehender Vaterfreuden foll ben Philosophen zu bem Entschluß gebracht haben. Bucher für die Welt zu schreiben. "Neue Empfindungen sind in ihm erwacht, und mas Mersenne, de Beaune und seine besten Freunde ihm nicht entreißen konnten: ein Kindeslächeln, das seinem Blick in leuchtender Zukunft entgegenstrahlt, hat es bereits vermocht." Nach der Geburt der Tochter bleibt er noch einige Monate in Deventer und geht bann mit Mutter und Kind nach Leeuwarden, um den «discours de la méthode» zu ichreiben. 1 Rest foll ber Leser rathen, welchen Zusammenhang mit ber Geburt ber Tochter bie Werke haben mögen, beren größten und wichtigsten Theil Descartes nach bem Tobe berfelben herausgab!

### II. Die philosophischen Werke.

### 1, Die Motive gur Berausgabe.

Die Gründe, aus benen der Philosoph die litterarische Thatigkeit gemieben und unternommen, bann aufgegeben, von neuem ergriffen und durch eine Reihe öffentlicher Werke beurkundet hat, muffen aus ihm felbst und seiner Lebensaufgabe erkannt werden, um fo mehr, als er am Solug feiner erften Sauptschrift fich barüber ausführlich erklart Die Gegner find mit dem Urtheile schnell bei ber Sand, baß er zur Geheimhaltung burch bie Furcht, zur Beröffentlichung burch ben Chraeiz bestimmt worden sei. Die erste Behauptung ist sehr oberflächlich. die zweite ift grundfalich. Welche außere Ginfluffe auch hemmend oder fördernd auf seine litterarische Thätigkeit eingewirkt haben: der innere. feinem Charafter gemäße Grund, ber ihn zuerft von ber Beröffentlichung abhielt, bann ichrittmeise zu berselben bewog, mar die Selbftbelehrung. biefe Richtschnur seines Lebens. Daraus erklaren fich alle jene Wibersprüche und Schwankungen seiner litterarischen Entschlüsse. ginnende Selbstbelehrung flieht jede Art der Beröffentlichung als Zeitverluft und Störung, während die fortgeschrittene zu ihrer eigenen Förberung die öffentliche Mittheilung und den Ideenaustausch braucht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Millet: Histoire de Descartes avant 1637, pg. 340.

Zuerst geht Descartes grundsätzlich den Weg ausschließender Selbstbelehrung, vertieft in seine Gedanken, die er nicht oder nur spärlich und flüchtig niederschreibt; dann kommt ein Zeitpunkt, wo die entwickelten Ideen die Probe ihrer Reise und Klarheit nicht besser machen können, als durch die schriftliche Ausschrung und Feststellung.

Wer fich felbst belehrt, muß sich auch felbst prüfen. Die Aufzeichnung ber eigenen Bebanten ift biefe Prufung, und Descartes ift viel gu methodisch und gründlich, um fie entbehren zu wollen. So entstehen forgfältig ausgearbeitete und geordnete Schriften, druckfertige Werke, bie ihm felbft gur Prufung feiner Gebanten, ben andern gur Belehrung bienen follen, nur ift ihr öffentlicher Rugen nicht auf die Mitwelt, sondern auf die Nachwelt berechnet, nicht aus Liebe zum Nachruhm, sondern um ber Größe bes Nugens willen. Je ungeftorter und ftetiger er seinen entbeckenden 3beengang fortführen tann, um so weiter wird er kommen, um so mehr wird die Welt von ihm haben. er entschloffen, seine Schriften, fo lange er lebt, geheim zu halten; er fürchtet den Zeitverluft, den die Beröffentlichung der Werke unsehlbar kostet, er wird Angriffe abwehren. Mikverständnisse berichtigen, mit Gegnern und Anhängern ftreiten und verhandeln muffen, felbst ber gewonnene Ruf wird feine Muße beeintrachtigen. Durch die Mittheilung bes erworbenen Besitzes macht er sich die Vergrößerung besselben un-"Die Welt foll wiffen, daß die wenigen Ginfichten, die ich bis jest erreicht, fast nichts find in Bergleichung mit bem, was ich noch nicht durchbrungen habe, aber zu erkennen bie Soffnung begen barf. Es geht mit ber Wiffenschaft, wie mit bem Reichthum. Wenn man reich zu werden anfängt, macht man viel leichter große Erwerbungen als vorher im Zuftand ber Armuth weit geringere. Die Entbeder im Reiche ber Wahrheit find auch ben Felbherrn vergleichbar, beren Krafte mit ben Siegen zu machsen pflegen, und die ihre Truppen geschickter führen muffen, um sich nach einer verlorenen Schlacht zu behaupten, als nach einer gewonnenen Stabte und Provinzen zu nehmen: benn es heißt wahrhaftig Schlachten liefern, wenn man alle die Schwierig= keiten und Arrthumer zu besiegen sucht, die uns in der Erkenntniß ber Wahrheit hindern, und es heißt eine biefer Schlachten verlieren wenn man faliche Anfichten annimmt, wo es fich um Dinge von einiger umfaffender Bebeutung und Wichtigkeit handelt. Um bann in ben früheren unbefangenen Geifteszuftand gurudgutehren, ift mehr Gemanbt= heit nöthig als zu großen Fortschritten, sobald man sichere Principien

bereits hat. Ich kann aus eigener Ersahrung versichern: wenn ich vordem einige Wahrheiten in den Wissenschaften entbeckt habe, so sind es nur Folgen von fünf oder sechs schwierigen Punkten gewesen, die ich zu überwinden vermocht und für eben so viele Schlachten halte, worin ich das Glück auf meiner Seite gehabt; ja, ich sage es ohne Scheu: ich brauche nur noch zwei oder drei solcher Schlachten zu gewinnen, um am Ziel aller meiner Pläne zu sein, und noch din ich nicht so alt, daß ich besorgen müßte, vor diesem Ziele zu sterben. Aber ich muß mit der Zeit, die mir noch übrig bleibt, sparsam umgehen, um so sparsamer, je besser ich sie anwenden kann, und die Herausgabe meiner Physik würde mir ohne Zweisel eine Menge Zeitverlust zuziehen. Wie einleuchtend und durchgängig bewiesen meine Sähe auch sein mögen, so können sie doch unmöglich mit den Ansichten aller Welt übereinstimmen und würden mir daher, ich sehe es voraus, allerhand Streitigkeiten und Störungen verursachen."

Dies find die Grunde, die unserem Philosophen jede Beröffentlichung feiner Werke so zwedwidrig erscheinen laffen, als wollte ein Eroberer, mahrend er von Sieg zu Sieg fortschreitet, Bucher über die Kriegskunft herausgeben und Controversen barüber führen. dem Philosophen vorgestellt, wie nüklich ihm und seiner Lehre die Berbreitung der letzteren sein könne: die einen werden ihn auf gewisse Mangel aufmerkfam machen, andere durch brauchbare Folgerungen die Lehre praktisch verwerthen, und so werde sich sein System unter frember Mithulfe berichtigen und erweitern. Diese Aussichten laffen ihn ungerührt. Bas die Mangel seiner Lehre betreffe, so gebe es keinen, ber fie beffer zu erkennen, ftrenger und billiger zu beurtheilen im Stande sei als er selbst; was die Anwendung und Verwerthung angehe, so sei bas Werk noch nicht reif genug, um schon praktische Früchte zu tragen: ware es so weit, so konnte diese Früchte niemand so gut ernten, wie er selbst, benn ber Erfinder sei allemal ber beste Renner, ber alleinige Nicht bloß die Gegner fürchtet Descartes, auch die Schule, die sich ihm anhängen und sein Werk verunstalten werde: er weik. was die Schulen jeder Zeit aus ihren Meistern gemacht haben, und verwahrt sich schon im voraus gegen die "Cartefianer". Ausbrücklich mahnt er die Nachwelt, nichts für cartefianisch zu halten, als was er selbst urkundlich gesagt habe. Gerade solche Schüler seien am schäd= lichsten, die nicht bloß nachbeten, sondern den Meister auslegen, er= ganzen und mehr wiffen wollen, als diefer felbft. "Gie find, wie ber

Epheu, ber nicht höher hinaufftrebt als die Baume, die ihn halten, und oft fogar, nachdem er ben Gipfel berselben erreicht hat, wieder abwarts geht; fo scheint mir auch jene Art ber Schuler wieber abwarts zu gehen, d. h. unter das Niveau einfacher Unwissenheit herunterzu= fteigen, die fich nicht mit ben Ginfichten bes Meisters begnugen, sondern ihm alles Mögliche unterlegen, die Lösung vieler Probleme, von denen er nichts gesagt, und an die er vielleicht nie gedacht hat. Diese Leute leben von bunteln Begriffen, womit fich fehr bequem philosophiren, sehr dreift reden und ins Endlose streiten läßt: sie erscheinen mir, wie Blinde, die mit einem Sehenden ohne Nachtheil kampfen wollen und ihn deshalb in den Sintergrund eines gang dunkeln Rellers hinabführen; fie follen froh fein, daß ich meine Brincipien der Philosophie nicht veröffentliche, benn bei ihrer fehr einfachen und einleuchten= ben Art würde ich gleichsam die Fenster aufmachen und Licht in jenen Reller fallen laffen, in ben fie hinabgestiegen find, um fich zu fclagen."1

Begen diese aufrichtigen Grunde gur Geheimhaltung feiner Werte erheben sich andere, die der Beröffentlichung das Wort reden und schwerer in die Wagschale fallen. Der erfte, der schon an der Wiege feiner Schriften ftanb, hat fortgewirkt und nicht aufgebort ihn gu mahnen: er will feinen Credit rechtfertigen und fein Wort halten. Der Ruf in der Welt, ber mit der Berbreitung seiner Schriften nicht ausbleiben wird, ift ein Teind feiner Rube, aber bas Gefühl unerfüllter Bersprechungen ist auch ein solcher Feind. Einen öffentlichen Namen eifrig suchen ist eben so störend, als ihn angftlich vermeiden. Descartes hat keines von beibem gethan, er hat geschehen laffen, bag fich der Ruf eines großen Denkers um ihn verbreitet hat, und möchte nicht für ben Charlatan gelten, ber einen folden Ruf falichlich besitt und hoffnungen erregt hat, die, wie man am Ende glauben muß, er nicht erfüllen kann, weil er fie nicht erfüllt. "Obwohl ich den Ruhm nicht übermäßig liebe, ja, wenn ich es sagen barf, haffe, sofern ich ihn für einen Feind der Ruhe halte, die mir über alles geht, fo habe ich doch niemals meine Sandlungen, als waren fie Berbrechen, forgfältig zu verbergen, noch mit besonderer Borsicht unbekannt zu bleiben gesucht, ich würde es für ein Unrecht an mir selbst gehalten und außerdem mich in eine ängstliche und unruhige Stimmung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Disc. de la méthode. Part. VI. Oeuvres I. pg. 196-203.

gebracht haben, die sich mit der völligen Gemüthsruhe, die ich suche, eben so wenig verträgt. So habe ich bei dieser stets gleichgültigen Haltung zwischen der Sorge, bekannt zu werden, und der, unbekannt zu bleiben, nicht verhindern können, einen gewissen Ruf zu erwerben, und ich halte es jetzt für meine Pflicht, alles zu thun, um keinen schlechten zu haben."

Aber ber wichtigfte Grund, ber ben Entschluß gur Berausgabe seiner Werke entscheibet, liegt, wie gesagt, in den Bedürfnissen seiner Selbstbelehrung. Descartes läßt barüber nicht ben minbesten 3meifel. "Ich sehe täglich mehr und mehr, wie unter biefer Bergögerung bie Absicht meiner Selbstbelehrung leibet, denn ich habe unendlich viele Erfahrungen nöthig, die ich ohne den Beiftand anderer unmöglich machen kann, und obwohl ich mir keineswegs mit ber Hoffnung schmeichle, daß sich das Rublikum an meinen Bestrebungen aroß betheiligen wird, will ich meinen Rachtheil doch nicht so weit treiben, dak mir die Nachkommen eines Tages mit Recht den Borwurf machen. sie würden in vielen Punkten besser unterrichtet gewesen sein, wenn ich bie Belehrung, worin fie meinen Planen forberlich fein konnten, nicht gar zu fehr vernachläffigt hatte".1 Eben biefe Erwägung bezeichnet ber Philosoph ausdrücklich als das zweite Motiv, das ihn veranlaßt habe, ben «discours» zu verfassen. So ist es einundderselbe, in der Selbstbelehrung enthaltene Grund, aus welchem Descartes zuerst die schrift= liche Ausarbeitung seiner Gebanken vermeidet, dann ausführt, und wiederum die Beröffentlichung feiner Werke erst ablehnt, dann unternimmt.

Er geht behutsam zu Werke und veröffentlicht zunächst nicht sein System, sondern Proben oder Bersuche (essais), die nur die Methode und deren Anwendung betreffen; er giebt noch nicht die Methoden-lehre selbst, sondern eine vorläusige Orientirung, die ausbrücklich kein «traité», sondern bloß ein «discours de la méthode» sein, der Methodenlehre nur zur Borrede oder Ankündigung dienen und mehr deren praktische Bedeutung begründen, als die Theorie derselben ause einandersehen will. "Ich habe nicht die Absicht, hier meine Methode zu lehren, sondern nur darüber zu reden."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendaf. S. 208-210.

<sup>2</sup> Oeuvres VI. pg. 138. (Br. an Mersenne aus bem Sommer 1687.) Bgl. pg. 305. (Br. an einen Freund Mersenne's, April 1637.)

Indessen soll die Anwendbarkeit sogleich durch die Anwendung felbst auf dem Felde der Mathematik und Physik gerechtfertigt merden. Darum lagt Descartes auf die Sauptschrift noch brei Abhandlungen folgen, die absichtlich so gewählt find, bag die erfte bem Gebiet ber mathematischen Physik, die zweite dem der Physik, die dritte der reinen Mathematik angehört: das Thema der ersten ist "die Dioptrik", das ber zweiten "bie Meteore", die lette ift "bie Geometrie". Dioptrik handelt von der Brechung des Lichts, vom Sehen und von ben optischen Glasern; in ben Meteoren will Descartes die Natur des Salzes, die Ursachen der Winde und Gewitter, die Figuration des Schnees, die Farben bes Regenbogens und die Gigenschaften ber einzelnen Farben, die Sofe um Sonne und Mond, insbesondere die Nebenfonnen (Parhelien) erklaren, beren vier einige Jahre vorher (ben 20. Marg 1629) in Rom gesehen und ihm ausführlich beschrieben worden waren; die Geometrie bewährt die von ihm felbst erfundene Methode ber Analyfis durch die Lösung völlig neuer Aufgaben. ber Dioptrik und ben Meteoren will Descartes bem Leser bie Geltung und Brauchbarkeit seiner Methode nur annehmbar gemacht, in der Geometrie dagegen unwidersprechlich bewiesen haben. Diese vier Berfuche follten unter folgendem Titel erscheinen: "Entwurf einer Universalmiffenschaft, die unfere Natur gur höchsten Stufe ihrer Bollkommenheit zu erheben vermag; dann die Dioptrik, die Meteore und die Geometrie. worin ber Verfaffer, um jene Wiffenschaft zu erproben, die geeignetsten Falle gemählt und so erklart hat, baß jeder ohne Boraussehung gelehrter Studien die Sache verstehen kann".1 Es mar gut, daß er diesem Titel, der das os magna sonaturum etwas zu weit öffnete, bie einfache Bezeichnung «Essais» vorzog und die Hauptschrift "eine Rebe über bie Methode zum richtigen Bernunftgebrauch und zur wiffenschaftlichen Wahrheitsforschung (discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences)" nannte. Er wendet fich an benkende, von der Buchergelehrsamkeit unabhängige und unverdorbene Leser: darum schreibt er in seiner Muttersprache und motivirt es am Schluß seines discours: "Wenn ich französisch, die Sprache meines Landes, lieber schreibe, als lateinisch, die Sprache meiner Lehrer, so hat mich dazu die Hoffnung bewogen, daß der natürliche und gefunde Verstand, meine Ansichten

<sup>1</sup> Oeuvres VI. pg. 276-277. (Br. an Mersenne vom Marz 1636.)

besser würdigen kann als die Gelehrsamkeit, die nur an die Bücher ber Alten glaubt. Leute von gesundem und wissenschaftlich unterrichtetem Berstande sind die einzigen Richter, die ich mir wünsche; diese, ich bin es gewiß, werden nicht so parteilsch für das Latein sein, daß sie meine Gründe deshalb ungehört lassen, weil ich sie in der Bolkssprache entwickelt habe. "1

Im Frühjahr 1636 war das Werk mit Ausnahme der Geometrie druckfertig. Da sich die Firma Elzevier in Amsterdam weniger entgegenstommend zeigte, als Descartes erwartet hatte, so ließ er seine Schrift bei dem Buchhändler Jean Le Maire in Leyden erscheinen. Das zum Berkauf nöthige Privilegium wurde von den Generalstaaten den 22. December 1636, von Frankreich erst den 4. Mai 1637 ertheilt; Mersenne hatte das letztere besorgt und verzögert, es war seine Schuld und sein Berdienst, daß aus dem französischen Privilegium zugleich ein Elogium Descartes' gemacht wurde, während der Philosoph ausdrücklich gewünscht hatte, sowohl in seinem Werk als auch in den Urkunden ungenannt zu bleiben. Die Versendung der Essat konnte nun erst im Juni 1637 stattsinden.

### 2. Die metaphpfifchen Werte.

Der einmal ergriffene Weg führt weiter. Es ist unmöglich, baß Descartes bei diesen erften Berfuchen stehen bleibt; er hat von seiner Lehre so viel gesagt, daß er genöthigt ift, mehr zu sagen. Im vierten Abschnitt seines «discours» sind ichon die Grundlagen der neuen Lehre zum Vorschein gekommen: er hat von der Nothwendigkeit des durchgangigen Zweifels, dem alleinigen Princip der Gewißheit, der Regel ber Erkenntniß, bem Wesen Gottes und ber Seele gerebet: mit einem Wort von ben Principien seiner Philosophie. Aber wie es in bem Charafter jener Schrift lag, find alle diese Ideen mehr nur befprocen und erzählt, als einleuchtend begründet und baburch gegen Migverständnisse geschützt. Diese Gefahr hat Descartes gerabe ba, wo fie am bedenklichsten ift, am wenigsten vermieden, nämlich in den Sägen, die von der Gottegibee handeln, er felbft erkennt hier ben schwächsten und bunkelsten Theil seiner Schrift, ber eine eingehende und balbige Erläuterung fordert. Den Gottesbegriff erläutern heißt die Grundbegriffe seiner Metaphpfit außeinanderseten. Die Arbeit ift

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Disc. de la méth. Part. VI. Oeuvres I. pg. 210-211.

schon gethan, es war die erste in den Niederlanden, der in Francker niedergeschriebene Entwurf der Meditationen; die Handschrift hat zehn Jahre geruht, als Descartes jest die Herausgabe beschließt und während seines Winterausenthaltes in Harderwijk die leste Hand an die Aussführung legt (1639/1640).

Er giebt bie Untersuchung, wie sie in ihm entstanden und von Problem zu Problem, von Lösung zu Lösung fortgeschritten ift; ber Lefer empfängt ben vollen Einbruck tief erlebter und immer von neuem geprüfter Gebanken, die feit Jahren die beständigen Begleiter des Philosophen, die Freunde seiner Einsamkeit waren und reif geworden find, wie er felbst. Die Betrachtungen haben ben Charafter bes bewegtesten Selbstgesprächs, eines monologischen Dramas, bem ber Buhörer mit der gespanntesten Theilnahme folgen muß. Es handelt sich um Sein ober Nichtsein ber Wahrheit, bas Erkenntnigproblem erscheint als die große Schicksalsfrage des menschlichen Beistes und ift von Descartes fo empfunden; es giebt keine Wahrheit, wenn nicht ber 3meifel vollständig befiegt ift, und es giebt feinen folden Sieg, wenn nicht ber Zweifel, Mann für Mann, mit jeder Baffe, die er befitt, fich vertheibigt und die Erkenntnig bekampft hat. Wir vernehmen nicht bloß die Grunde des Zweifels, fondern zugleich die Gemuths= unrube des Zweiflers, der nach Wahrheit ringt und trop der Sicherheit des schon errungenen Sieges die bestandenen Kämpfe, als ob er fie eben erlebt, schilbert. Diese Berbindung contemplativer Ruhe mit bem lebendigsten Ausdruck eines von dem Seere der Zweifel aufgeregten und bestürmten Gemuths, mahrend ber Beift ber Contemplation jenes Beer icon ordnet und beherricht, giebt ben Meditationen Descartes' einen unwiderstehlichen Reiz und ben Charakter eines in feiner Art unvergleichlichen philosophischen Runftwerts.

Zum erstenmale erscheint er vor den Augen der Welt unverhüllt als der Denter, der er ist; er hat die Grundgedanken, die er zwanzig Jahre in sich getragen und gezeitigt, endlich ausgesprochen, um die Welt darüber zu belehren; in der Sache selbst ist nichts verheimlicht, aber die Beröffentlichung geschieht mit der größten Borsicht. Die Schrift soll zunächst nur der gelehrten Welt mitgetheilt werden, darum ist sie lateinisch geschrieben; sie ist dadurch noch nicht gegen Bersächtigungen und Mißverständnisse geschützt. Er besorgt für seine physikalischen Principien den Widerspruch der Aristoteliker, für die theologischen den der Kirche. Die Grundbegriffe seiner Naturlehre

sind in den Meditationen enthalten, aber die Folgerungen sind noch verdeckt. Wenn man den Schulphilosophen nicht ausdrücklich sagt, daß es sich um eine rein mechanische Physik handelt, so werden sie es nicht merken und gewonnen sein, bevor sie wissen, daß sie vernichtet sind. Darum wünscht Descartes, daß man von seiner Physik zunächst schweige: «il ne faut pas le dire» lautet die Weisung, die er seinem Freunde Mersenne in dieser Kücksicht giebt.

Dagegen hat Descartes feine Gottesibee fo hell erleuchtet, baß biese Lehre nicht zu verschweigen, nur zu beschützen ift. sucht er jedem kirchlichen Berbachte burch Titel und Widmung por= zubeugen: er bezeichnet als ben Sauptinhalt ber Meditationen "bas Dasein Gottes und die Unsterblickfeit der Seele" und widmet die Schrift ben Doctoren ber Sorbonne, ber theologischen Autorität von Paris, beffen Universität seit ber Sohe bes Mittelalters für die erfte theologische Autorität der Kirche gilt. Ueberzeugt, daß wirkliche Bernunftbeweise für das Dafein Gottes und die Unfterblichkeit der Seele Gläubige nicht beirren, Ungläubige bekehren konnen, baber mit ben Intereffen der Kirche, den Aussprüchen der Bibel und den Beschluffen bes letten lateranensischen Concils übereinstimmen, unterwirft er seine Schrift der Censur und dem Schutz der Theologen von Paris. Diese hatten keine Einwürfe zu machen; der Pater Gibieuf, den er besonders um feine Brufung gebeten, bezeugte ihm feinen vollen Beifall. Dennoch blieb der Widerspruch der Kirche nicht aus; zweiundzwanzig Jahre, nachdem es erschienen, murbe biefes erfte grundlegende Werk der neufrangösischen Philosophie auf bem romischen Inder gesett mit bem Bufat: «donec corrigatur».

Descartes konnte voraussehen, daß seine Schrift durch die Neuheit der Gedanken Aussehen in der gelehrten Welt erregen und Einwürse aller Art hervorrusen würde; er wünschte einige der berusensten Urtheile noch vor der Herausgabe kennen zu lernen und mit seinen Erwiderungen zugleich als Anhang der Meditationen drucken zu lassen. Die Maßregel war klug, das Werk erschien bei seinem Eintritt in die Welt schon angegriffen und vertheidigt; die Kritik, die sonst nachfolgt und dem öffentlichen Urtheile die Richtung, oft eine verkehrte, giebt, wurde hier vorweggenommen und dem Buche selbst dergestalt beigesügt, daß der Verfasser vor dem Publikum das letzte Wort hatte. Zu diesem Zweck wurden einige Abschriften besorgt, Freunden mitgetheilt, durch diese im Kreise urtheilsfähiger Männer verbreitet, be-

sonders wichtige Meinungen eingeholt und dem Philosophen theils berichtet, theils in authentischer Absassiung zugesendet.

In den Niederlanden waren es hauptsächlich Bloemaört und Bannius in Harlem, die einzigen katholischen Priester Hollands, mit denen Descartes befreundet war<sup>1</sup>, die eine solche Abschrift erhielten; der Agent in Frankreich war, wie zu erwarten steht, Mersenne. Durch die beiden erstgenannten wird das handschriftliche Werk einem anzgesehenen Gelehrten ihrer Kirche mitgetheilt, Caterus aus Antwerpen, Doctor der theologischen Facultät von Löwen, der in Holland missionirt und in Alkmaar wohnt. Sein Urtheil ist das erste, welches Descartes empfängt und mit seiner Erwiderung an Mersenne sendet (Rovember 1640).

Dieser verbreitet die Meditationen in pariser Gelehrtenkreisen, läßt fie von Theologen und Mathematikern beurtheilen und giebt über die verschiedenen Meinungen, die er hört, dem Verfasser zwei Sammel= berichte. Zu diesen Stimmen kommen brei bedeutende und geschichtlich denkwürdige Männer, darunter zwei Philosophen, ein englischer und ein französischer, Zeitgenossen und Gegner Descartes', beibe von Mersenne veranlaßt, die Meditationen zu lesen und schriftlich zu beurtheilen: der englische Philosoph ift Thomas Sobbes, der französische Vierre Baffenbi. Jener, bem englischen Burgerfriege ausweichenb, mar Ende des Jahres 1640 zu einem neuen Aufenthalte nach Paris ge= kommen, der eine Reihe von Jahren dauern und die wichtigste litterarische Epoche im Leben diefes Mannes werden follte, benn er fchrieb hier seine bekanntesten Hauptwerke. Mersenne ließ ihn balb nach seiner Ankunft die Meditationen lesen und beurtheilen; Descartes empfing ben ersten Theil der Einwürfe dieses Gegners den 20. Januar 1641 während feines Aufenthaltes in Lenden und beantwortete fie ichon am folgenden Tage, ber zweite Theil wurde in ber erften Woche bes Rebruar nachaesendet.

In diesem Monat war Gassendi, der damals seine Hauptwerke über Spikur und dessen Lehre noch vor sich hatte, nach Paris gestommen und lernte durch Mersenne das neue Werk Descartes' kennen, aufgesordert dasselbe schriftlich zu beurtheilen. Gassendi hatte die Sucht, gelobt und citirt zu werden; er war liebenswürdig im Verkehr, verschwenderisch im Lobe, ausgenommen, wenn es die aristotelischen Schuls

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres T. VIII. pg. 424-425.

philosophen galt, aber zu eitel, um ein unbefangener Aritiker zu sein; gegen Descartes war er verstimmt, weil dieser in seiner Abhandlung über die Meteore seine Erklärung der Parhelien nicht citirt hatte, was Sassendi «praeter decorum» fand. In übler Laune und ohne eindringendes Berständniß der Lehre Descartes' schrieb er seine Einswürse («Disquisitio methaphysica seu dubitationes»), die Mersenne Ende Mai 1641 erhielt; natürlich sehlte es am Schlusse nicht an den üblichen rhetorischen Lobsprüchen. Auf die Entgegnung Descartes' hat er eine Duplik («Instantiae») geschrieben, die sein Schüler Sorbière mit der Verkündigung eines vollendeten Triumphs herausgab (1643).

Der dritte unter den namhaften und bedeutenden Männern, die damals die Meditationen beurtheilten, war ein noch jugendlicher Theosloge, Antoine Arnauld, der bald nachher unter die Doctoren der Sorbonne aufgenommen wurde (1643), in der Folgezeit den Namen "der große Arnauld" verdienen und einer der berühmtesten Jansenisten werden sollte. Descartes hat seine Einwürse wegen ihrer Einsicht, Schreibart und mathematischen Schärfe für die wichtigsten erklärt und allen anderen bei weitem vorgezogen. Bei der Verbindung, die später zwischen der cartesianischen Philosophie und den Jansenisten von Port royal stattsand, darf Arnauld als Mittelglied und Führer gelten.

Descartes hatte gewünscht, daß Mersenne die Abschrift auch dem Pater Gibieuf vom Oratorium Jesu und dem Mathematiker Desargues mittheile, welcher letztere ihm drei Theologen werth sei. Es erschien noch ein Gegner, aus der Gesellschaft Jesu, Pater Bourdin, Professor der Mathematik am Collegium Clermont, der schon in gehässiger Weise Descartes' Dioptrik und Meteore in seinen Vorträgen bekämpst hatte und jetzt eben so seindselig gegen die Meditationen austrat. Dem Philosophen kamen diese Angriffe sehr ungelegen, er wußte, wie einmüthig die Iesuiten handeln und sah sich ungern in einen Kamps mit dem Orden verwickelt, gegen welchen er die alten freundlichen Beziehungen aus Pietät und Politik zu erhalten wünschte. Daß ein Mitglied der Gesellschaft Iesu so seinblich und verdächtigend gegen ihn austrat, mußte er doppelt peinlich in einer Zeit empfinden, wo er bereits die schlimmsten Händel mit den Calvinisten in den Niederlanden zu bestehen hatte. Indessen hatte der Orden nichts mit der Polemik

<sup>1</sup> S. oben Ginleitung. Cap. VI. Nr. III. 3.

Bourdins zu thun; der Provincial Dinet stand auf Descartes' Seite und wußte den Streit beizulegen; Bourdin selbst, nachdem er den Philosophen persönlich kennen gelernt hatte, hörte auf sein Feind zu sein.

Wir haben es hier nur mit der Geschichte, nicht mit dem Inhalt dieser «Objectiones» und «Responsiones» zu thun, die gleichsam den zweiten größeren Theil der Meditationen ausmachen. Es waren sieben, nach chronologischer Reihenfolge geordnet: an erster Stelle stehen die Einwürse des Doctor Caterus, an zweiter und sechster die beiden Sammelberichte Mersenne's, an dritter Hobbes, an vierter Arnauld, an fünster Gassendi; die Einwürse Bourdins an siebenter Stelle konnten erst in die zweite Ausgabe der Meditationen ausgenommen werden.

Die erste erschien in Paris unter dem Titel: «Meditationes de prima philosophia, ubi de Dei existentia et animae immortalitate» (1641). Der Philosoph wollte diesmal seine Abneigung gegen ben Namen "Cartefius" überwinden, da ihm der Name Descartes «un peu trop rude en latin» war. Die zweite Ausgabe erschien bei Elzevier in Amsterdam unter bem veränderten Titel: «Meditationes de prima philosophia, in quibus Dei existentia et animae humanae a corpore distinctio demonstratur». Der Grund dieser Abanberung ift einleuchtend genug: bas Dafein Gottes ift ein metaphyfifches Princip, die Unfterblichkeit der Seele ift feines, wohl aber ber Wesensunterschied zwischen Seele (Geift) und Rorper; biefer Unterschied bildet die Grundlage der ganzen cartesianischen Lehre, das eigent= liche Thema ihrer «prima philosophia». Darum ist der zweite Ausbrud eine Berichtigung bes ersten, ber aus speciell theologischen und religiösen Gründen gewählt war, wie es die Widmung erklart. ben Wefensunterschied zwischen Seele und Rorper grundet fich Descartes' Unfterblichkeitslehre, und in ber Metaphpfik rebet man von ben Grunden, nicht von den Folgen. Die Erklarung aus den Gefühlen bes Philosophen, welche ber jungfte Biograph an diefer Stelle au geben versucht, opfert der Rührung wiederum die Richtigkeit. Bahrend Descartes mit ber Berausgabe ber Meditationen beschäftigt war, ftarb feine Tochter, fast gleichzeitig fein Bater und die altere Schwefter. Nun war es bem Philosophen, ber biefe brei Todesfälle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres T. VIII. pg. 439.

zu beklagen hatte, äußerst trostreich, auf dem Titel seines Werkes: «de animae immortalitate» zu lesen! Es war nicht eigentlich der Titel seines Werkes, sondern eine Grabinschrift. Wenn solche Empsin=dungen überhaupt an einer solchen Stelle eines Ausdruckes bedurften, so wären die Worte «animae humanae a corpore distinctio» eben so trostreich gewesen.

Die Meditationen haben ben Ibeengang entwickelt, in welchem die Grundbegriffe der neuen Lehre gefunden und festgestellt werden. Die nächste Aufgabe ift die Darstellung bes gesammten Lehrgebäudes in systematischer Ordnung; Descartes beginnt die Arbeit gleich nach Berausgabe ber Meditationen und vollendet fie binnen Jahresfrift: es ist sein zweites umfaffendes hauptwerk: "Die Principien ber Philosophie" in vier Buchern (1644 bei Elzevier in Amfterdam). Das erste Buch handelt von den Principien der menschlichen Erkennt= niß, das zweite von den Principien der Rörper, das dritte von der fichtbaren Welt, das vierte von der Erde. Die beiden ersten bilben die eigentliche Principienlehre: Metaphysik und Naturphilosophie. bem Fortgang ber Werke find die Meditationen zeitlich wie fachlich das Mittelglied zwischen den methodologischen Versuchen und dem Syftem ber Metaphyfik. Descartes nannte fie auch feine "metaphyfischen Effais" und bezeichnete bamit treffend, daß fie ben Charatter ber "philosophischen Effais" und ber "Principien ber Philosophie in sich vereinigen.

Die Zeit, worin er bieses sein umfassendes Hauptwerk schrieb, war wohl die glücklichste Zeit seines Lebens. Der Ersolg der vorhergehenden Schriften hat ihn gehoben, die Scheu vor der öffentlichen litterarischen Wirksamkeit ist überwunden, er hat einen Stoff zu gestalten und zu ordnen, den er vollkommen beherrscht, nichts kann diesem methodischen Ropf genußreicher sein, als eine solche ordnende und formgebende Thätigkeit; jest übt er die Kunst des Baumeisters, die er gern als Beispiel braucht, um die Mängel des Flickwerkes gegenüber einer planmäßigen und einmüthigen Composition augenfällig zu machen: er componirt das Gebäude seiner Ideen und lebt dabei in der idyllischen und freien Muße, die ihm das Landschloß von Endegeest gewährt, in beständiger Nähe, ost im Verkehr mit jener jugendlichen und hochbegabten Fürstin, die ihn ganz versteht und würdigt. Damals sah er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Millet: Descartes, son histoire depuis 1637. pg. 23-25.

in der Pfalzgräfin Elisabeth die Welt, für die er schrieb, und widmete ihr seine Werke, unbekümmert um die Doctoren der Sorbonne. Aber schon war ein Unwetter gegen die neue Lehre und den Philosophen selbst im Anzuge.

### Sechstes Capitel.

## C. Anfänge der Schule. Anhänger und Gegner.

## I. Die Rampfe in Utrecht.

1. Reneri und Regius.

So wenig Descartes eine äußere Berbreitung seiner Lehre sucht, kann er doch nicht hindern, daß sie Freunde und Anhänger gewinnt, die bald den Kern einer Schule bilden, für deren öffentliche Lehrthätigkeit die Werke des Meisters einen sesten Anhalt und die Universitäten der Niederlande den nächsten Schauplat bieten. Mit den Freunden kommen die Gegner. Schon in ihrem Entstehen wird die Schule Gegenstand heftiger Angriffe; in den Schülern bekämpst man den Meister und versucht alles, die neue Lehre zu unterdrücken, selbst die Person des Urhebers wird bedroht.

Der Ort, wo die Schule und mit ihr die Kämpse beginnen, ist die neue Universität Utrecht. Es ist weniger eine bestimmte Lehre, welche die Angriffe hervorrust, als vielmehr Descartes' geistige Bedeutung überhaupt; es ist die Neuheit und Macht seiner Gedanken, die den Haß und die feindseligen Leidenschaften derer erregen, die sich gern selbst zum Gegenstand des ersten Gebots machen: "Ihr sollt nicht andere Götter haben neben mir!"

Um den Berlauf und Charafter der Utrechter Streitigkeiten zu verstehen, müssen wir etwas weiter ausholen. Gleich in den ersten Zeiten seines Ausenthaltes in den Niederlanden hatte Descartes in Amsterdam Heinrich Reneri (Renier) kennen gelernt, der in Lüttich und Löwen studirt, den katholischen Glauben verlassen, den reformirten angenommen, deshalb von seinem Bater enterbt, aus der Heimath slüchtig, ein Asyl in Holland gesucht und in Amsterdam eine Privatsschule gegründet hatte. Seine Bekanntschaft mit dem Philosophen war durch Beeckmann vermittelt worden. Im Umgange mit Descartes erwacht in Reneri die Liebe zur Philosophie, und er gewinnt durch eifrige Studien bald eine solche Bedeutung, daß er nach dem Tode des

Aristotelikers in Lepden an die bortige Universität, dann nach Deventer und im Jahre 1634 nach Utrecht berufen wird. Der erfte Schuler Descartes' ift die erste Berufung an die neu gegründete Universität, mit beren Geschichte die der cartesianischen Lehre mahrend der erften Jahre verwebt ift. Reneris Lehrthätigkeit in Utrecht ift von kurzer, aber wirksamer Dauer. Fünf Jahre lang ift er eine Bierbe ber Universität; nach seinem fruhen Tobe (Marg 1639) wird fein Gebachtniß von den Behörben ber Stadt und Universität auf die ehrenvollste Weise gefeiert. Die Trauerrede, die der Professor der Geschichte und Beredfamkeit Unt. Aemilius, felbft ein Unbanger ber neuen Philosophie, halt, ist zugleich eine Lobrede auf Descartes. Regierung hat gewünscht, daß bes Philosophen und seiner Lehre rühmend gedacht und die Rede gedruckt werde. Auf ihrem Titel beißt Reneri der Freund und Schüler Descartes', "bes Atlas und Archimedes unferes Sahrhunderts". Diefem öffentlichen, etwas zu ergiebigen Lobe, wie es die akademische Beredsamkeit mit sich bringt, folgt ber neidische Saß, der den Philosophen junachst in seinen Unbangern ju treffen sucht.

Unter Reneris Schülern in Utrecht war der talentvollste ein junger Mediciner Namens Regius (Henri Le Roi), der sich der neuen Lehre mit seurigem Eiser bemächtigt hatte und sie in seinen Privatvorslesungen über Physiologie so vorzutragen wußte, daß er bald eine Menge begeisterter Schüler gewann. An der Universität war nur eine Prosessur der Medicin, die Straaten inne hatte; nun wünschte dieser bloß Anatomie und praktische Medicin zu lehren und betried beshalb die Gründung eines zweiten Lehrstuhls für Botanik und theoretische Medicin. Regius wird für die neue Stelle gewählt und zum ordentlichen Prosessor ernannt (1638). Nach dem Tode Keneris ist er das Haupt der neuen Philosophie in Utrecht und die erste Zielsscheibe ihrer Feinde.

#### 2. Gisbertus Boëtius.

Das Haupt der Gegner ist einer der angesehensten Männer von Utrecht, Gisbertus Boëtius, der erste Professor der Theologie an der Universität, der erste Pfarrer der Stadt, auf der Synode von Dordrecht einer der heftigsten Gomaristen, seit dem Siege dieser Partei einer der übermüthigsten. Er schreitet einher mit triumphirenden Mienen, seine äußere Erscheinung ist gepslegt und trägt den Ausdruck

ber Selbstzufriedenheit, er ift gewöhnt, seine Talente, Berdienste und Bürben für unvergleichlich zu halten und alles zu verachten, mas ihm Dieser Mangel find viele. Seine Gelehrsamkeit ift gering und oberflächlich, seine Belesenheit burftig, nicht mehr umfassend als die loci communes, einige Commentare und Compendien; er macht in seinen Schriften die gröbsten Fehler, weil er die Quellen anführt, ohne fie gelesen und verstanden zu haben, sein Urtheil ist ohne Schärfe. seine Gedanken ohne Zusammenhang und Ordnung; in der Philosophie reichen seine Fahigkeiten und Renntniffe nicht über die Grenze ber gewöhnlichsten Scholastik. Man hätte nicht glauben sollen, daß ein so mittelmäßiger Ropf ein fo angesehener und gefürchteter Mann sein und ber gefährliche Gegner eines großen Denters werben konnte. Seine Neigung nahm die Richtung seiner Talente. Er mahlte fich ein Feld litterarischer Thätigkeit, auf dem sich ohne Gelchrsamkeit und wirkliche Geistesbildung beim großen Publicum viel ausrichten läkt: Er war kein Polemiker bedeutender Art, sondern ein die Bolemik. gewöhnlicher Streithahn nach bem Geschmad Jan Sagels. Bu einer gerechten und unbefangenen Würdigung des Gegners hatte er weder genug Billigkeit noch genug Urtheil; vor allem haßte er die Ratholiken und die Philosophen, die Leidenschaft verblendete ihn bergestalt, daß er beibe taum ju unterscheiben mußte und in ber Bosheit benfelben Mann für einen Jesuiten und Atheisten zugleich ansah; boch mar er fclau genug, bei ben Jesuiten ben Gegner als Atheisten, bei ben Protestanten als Jesuiten zu verschreien. Er mar ftreitsuchtig, weil er Recht haben und herrichen wollte: die herrschsucht machte ihn amts= eifrig und leutselig, er wußte den Leuten zu gefallen und zu imponiren bald durch devotes Benehmen, bald durch dreiftes und kedes Auftreten Dem Bolke gegenüber gefiel er sich in der Rolle des Pralaten, den Belehrten gegenüber in ber bes Bebanten, am liebsten mochte er allen als ein Mann erscheinen, ben jeber zu fürchten Ursache habe. Darum hielt er nichts fo gern als Strafpredigten, kapuzinerartig, die beim Bolte Effect machen, und um ja nicht als feig zu gelten, verfolgte er rudfichtslos wegen unbedeutender Dinge Personen von Macht und Un= feben. Er verftand, die Volksaunft zu gewinnen und barum zu werben ohne ben Schein ber Popularitätssucht. Und so mar er wirklich ein angesehener, bei ber Maffe beliebter, von vielen gefürchteter Mann und hieß, was die Summe feines Chrgeizes und der eigene Ausdruck feiner Bescheidenheit mar: "ber niederländischen Kirche Ruhm und Zierbe (ecclesiarum belgicarum decus et ornamentum)". So stand sein Bild vor den Augen Descartes'.

Neben diesem Mann erhebt sich mitten in Utrecht eine von ihm unabhangige, einflufreiche geistige Macht in Descartes' Lehre und Schule. Seit jenem Lobe, das auf dem Titel einer akademischen Gedächtnifrede gedruckt zu lesen stand, ist Boëtius ihr Widersacher: er hatte ein Jahr vorher zu Regius' Anstellung mitgewirkt, nachdem sich biefer seiner Glaubenscenfur unterworfen und ihm perfonlich gefcmeichelt hatte; jest miffallt ihm fein Gifer für die cartefianifche Behre, noch mehr ber Beifall, ben feine Borlefungen finden. Er finnt Berberben gegen Descartes und Regius. Wenn er beweisen konnte, daß die neue Lehre dem Protestantismus und dadurch den Niederlanden gefährlich mare! Wenn fich zeigen ließe, daß Descartes' Philosophie atheistisch sei, so ware, ba Regius Cartesianer ift, ber Proceg leicht zu führen. Er burchsucht zu biesem 3med ben jungft erschienenen «discours» und sammelt alle auf Theologie bezüglichen Aussprüche: glücklicherweise findet fich hier der Zweifel so offen bekannt und rudfichtslos geltend gemacht, daß der Atheismus, wie es icheint, mit Sanben ju greifen ift.

## 3. Die Berurtheilung ber neuen Philosophie.

Zunächst wird der Name Descartes gar nicht genannt, nur gewisse Züge seiner Lehre werden auf den Atheismus übertragen und dieser in einigen akademischen Thesen bekämpft (Juni 1639); damit eröffnet Boëtius seinen Feldzug, der, wenn es nach Wunsch geht, mit Descartes' Vertreibung aus den Niederlanden enden soll. Sine Zeit lang spielt der Streit in der Form akademischer Thesen und Disputationen. Die Absicht geht gegen Regius, den zu verderben Boëtius alles ausbietet: sein Ansehen bei den Prosessoren, seinen Macht als Rector, seinen Ginsluß auf die Obrigkeit.

Regius hatte mit seiner jungen und etwas unreisen Art bei mancher Gelegenheit das Uebergewicht der neuen Philosophie den Bertretern der alten fühlbar, diese letzteren auch wohl lächerlich gemacht und dadurch eine Anzahl seiner Collegen verstimmt. Das Operationssfeld gegen ihn ist günstig. Als er im Juni 1640 die neue Lehre vom Blutumlauf nach Harvey und Descartes öffentlich vertheidigt, wird ihm die Weisung ertheilt, sich mit seinen Säten nicht so weit von der

herkömmlichen Medicin zu entfernen und die neuen Lehren nur «exercitii causa» zu vertheidigen.

Im folgenden Jahr ift Boëtius Rector. Der Streit wird lebhafter, ohne noch den akademischen Spielraum der Thesen und Dis= putationen zu überschreiten. Unter den Thefen des Regius findet sich ber Sat, daß die Berbindung von Seele und Körper in der Ausammensetzung zweier Substanzen bestehe und darum teine wirkliche Einheit, fein «unum per se», sondern «per accidens» ausmache. Gerade in diesem Bunkt erscheint ber erklärteste Gegensat ber cartesianischen Lehre gegen die ariftotelisch-scholaftische von ber Entelechie ber Seele und ber Substantialität ber Formen. Nun fest fich Boëtius in Bositur und erklart in feinen Gegenthefen bie neuen Lehren für fekerisch. Ansicht von der Substantialität des Körpers und der Zusammensekung bes Menschen aus zwei Substanzen («unum per accidens») sei unvernünftig, die Lehre von der Bewegung ber Erde, die Repler (!) eingeführt habe, widerspreche ber heiligen Schrift und aller bisherigen Philosophie, die Berneinung der substantiellen Formen finde fich in demselben Widerstreit, sie befördere den Stepticismus und gefährde ben Glauben an Unfterblichkeit, Trinitat, Menschwerdung, Erbfunde, Bunder, Beiffagung, Gnade, Biebergeburt zc. Diefe Thefen kennzeichnen ben Mann und seine Geistesart.

Best wird aus bem akademischen Wortstreit ein Schriftstreit; Regius vertheidigt sich gegen die Thesen des Boëtius und läkt die Schrift wider den Rath Descartes' und seiner Utrechter Freunde drucken. Ueberhaupt ist Descartes mit Regius' herausforderndem Auftreten wenig zufrieden: seiner Denkweise muß die verlekende Art mißfallen, womit jener gegen die Schulphilosophie loszieht; man folle, mahnt ihn Descartes, die Bergangenheit nicht zum Spaß bekämpfen, er sehe in bem Streit, ben Regius vorhabe, weder Nugen noch Plan; folle bie Schrift gegen Boëtius gebruckt werben, was er widerrathe, so muffe ihre Form ruhig gehalten und von allen anstößigen Ausbrücken frei sein. Diesen Rath befolgt Regius, aber so behutsam, ja schmeichelhaft für Boëtius feine Worte find, fo findet diefer icon barin ein unverzeihliches Berbrechen, daß Regius überhaupt gewaat hat, gegen ihn zu foreiben. Noch bagu ift die Schrift ohne Druderlaubnig erschienen, ber Drucker ift Ratholik, ber Berleger Remonstrant: Boëtius entbeckt ein ganges Rest von Regereien, bas zu vertilgen fei.

Auf Befehl der Obrigkeit wird die Schrift confiscirt, das Berbot macht fie gelesener, ihre Berbreitung den Zorn des Boëtius noch grimmiger, und es kommt so weit, daß auf seinen Antrieb dem Professor Regius die philosophischen Borlesungen unterfagt werden. gilt es, die neue Philosophie als solche anzugreifen und die alte zu Boëtius der Sohn schreibt Thesen gegen Regius, der Student Waterlaet, eine der Creaturen des Vaters, verfaßt eine Schutzschrift für die schwer bedrohte rechtgläubige Philosophie. Sauptschlag führt Boötius durch die von ihm beherrschte Universität: ber akademische Senat beschließt eine formliche Migbilligung gegen Regius' Schrift und Lehre und zugleich eine formliche Verurtheilung ber neuen Philosophie. Der Beschluß ift vom 16. Marg 1642 und enthält folgende Erklärung: "Wir Professoren der Universität Utrecht verwerfen und verdammen diefe neue Philosophie, erstens weil fie ber alten widerspricht und beren Grundlagen umfturzt, zweitens weil fie die Jugend dem Studium derselben abwendig macht und deshalb in ihrer gelehrten Ausbildung hindert, benn, einmal in die Grundsate biefer vorgeblichen Beisheit eingeführt, vermag fie nicht mehr bie akademische Schulterminologie zu verstehen: endlich weil nicht blok mancherlei falsche und vernunftwidrige Ansichten aus dieser neuen Lehre hervorgehen, sondern unreife junge Leute leicht Folgerungen daraus ableiten können, die den anderen Wiffenschaften und Facultäten, insbesondere ber mahren Theologie zuwiderlaufen." Bon gehn Professoren unterschreiben acht dieses Urtheil. Die beiben Ausnahmen find Coprianus und Aemilius, der Bewunderer des Philosophen.

#### 5. Der Streit zwischen Descartes und Boëtius.

Die Verdammung ift gegen Descartes gerichtet, obwohl sein Name nicht genannt wird. Jetzt erscheint dieser selbst auf dem Kampsplatz. Seben mit der zweiten Ausgabe der Meditationen und der Erwiderung auf Bourdins Einwürse beschäftigt, findet er in dem gleichzeitigen Briese an Dinet, worin er die Angriffe seines jesuitischen Widersachers beleuchtet, die beste Gelegenheit, zugleich die Kabalen des Utrechter Feindes zu schildern; er läßt Universität, Anhänger und Gegner ungenannt, aber entwirst von dem letzteren mit wenigen Zügen ein Bild ad vivum. "Es ist ein Mann, der in der Welt für einen Theologen, Prediger und Glaubensstreiter gilt, der großes Ansehen beim Bolke genießt, weil er mit seinen Streitpredigten bald über die katholische Kirche, bald über

andere Leute, die nicht seines Glaubens sind, bald über die Mächte bes Beitalters ichmahfuchtig berfällt; er tragt einen glubenben unb freimuthigen Religionseifer zur Schau, wobei er seine Reden auch mit Spaffen untermischt, die bem Ohr bes gemeinen Bolkes gefallen; alle Augenblide giebt er Schriftchen heraus, aber solche, die nicht werth find, daß man fie lieft, citirt barin verschiedene Autoren, aber folche, die mehr gegen als für ihn zeugen, und die er wahrscheinlich nur aus dem Inhaltsverzeichnisse kennt; er redet von allen möglichen Wissen= schaften, als ob er ganz darin zu Hause wäre, keck und ohne Scheu, und gilt deshalb für gelehrt bei den Ungelehrten. Aber Leute von einigem Urtheile, welche wissen, wie zudringlich er mit aller Welt Sandel anfängt, wie oft er ftatt ber Grunde Beleidigungen vorbringt und, nachbem er ben Rurgeren gezogen, schimpflich gurudweicht, sprechen von diesem Mann, wenn sie nicht seine Glaubensgenoffen find, mit offener und spöttischer Berachtung; auch hat man ihn schon bor aller Welt Augen so übel zugerichtet, bag ber Polemit noch kaum etwas übrig bleibt. Die verftanbigen Leute unter feinen Glaubensgenoffen entschuldigen und bulben ihn zwar, fo viel als möglich, aber im Stillen finden sie ihn ebenso verwerflich."1

Voëtius erkannte sein Spiegelbild und sprühte Rache. Er hatte jett offen gegen Descartes auftreten und ben Kampf birect führen follen, aber er hielt sich im Berfteck und suchte Leute, die für ihn ins Teuer gingen: er munichte fich jemand, der den Philosophen miffen= icaftlich angreifen, einen anderen, ber Schmähichriften gegen ihn schreiben ober mit seinem Namen das Pamphlet beden sollte, welches er selbst fabricirte. Dabei spielte er öffentlich den gekrankten Mann, er war die reine Unschuld, Descartes der boshafte Berläumder. Bundesgenossen, dem er die Rolle der wiffenschaftlichen Bekampfung zugedacht hatte, schlug die Sache fehl, er hätte fie auch nicht charakter= loser und ungeschickter anfangen können. Boëtius, der geschworene Feind der katholischen Kirche, schrieb zu diesem Zweck an einen katho= lisch en Theologen, der noch dazu Descartes' langjähriger und treuer Freund war: Merfenne! Und wie schrieb er? In dem Briefe, der schon in den Anfang der Streitigkeiten fällt und früher ist als das Berdammungs= urtheil ber Universität, heifit es unter anderem: "Ohne Zweifel haben Sie die philosophischen Versuche gelesen, welche Descartes in französischer

<sup>1</sup> Oeuvres T. IX. pg. 34-35. Bgl, die obige Schilberung S. 226-228.

Sprache herausgegeben hat; er scheint eine neue, bisher unerhörte Secte stiften zu wollen und findet Anhänger, die ihn wie einen vom Himmel herabgefallenen Gott bewundern und anbeten. Ihrem Urtheil und Ihrer Censur sollten diese sophuara unterworsen werden. Kein Physiter oder Philosoph könnte ihn ersolgreicher stürzen als Sie, der Sie gerade in den Fächern hervorragen, worin Descartes seine Stärke zu haben glaubt: in der Geometrie und Optik. Es wäre dies eine Ihrer Gelehrsamkeit und Ihres Scharssinns würdige Arbeit. Sie haben die Wahreheit vertheidigt und in der Versöhnung der Theologie und Naturlehre, der Metaphysik und Mathematik zur Geltung gebracht: darum sordert die Wahrheit Sie zu ihrem Kächer!" Mersenne, angewidert von dieser Zuschrift, behandelte Voëtius, wie er es verdiente; er ließ ihn lange auf Antwort warten und gab sie endlich so abweisend und bescartes.

Mit dem Bundesgenoffen, der das Pamphlet übernehmen follte, gelang die Machination. Es fand fich jemand, ber zu ber Schmähschrift, die Boëtius im Schilde führte und zum Theil machte, Namen und Feder hergab: Martin Schoock, Professor in Gröningen, ehebem Schüler, jett Creatur des Voëtius. Die Schrift erscheint ein Jahr nach jener akademischen Berdammung (März 1643) unter bem Titel: «Philosophia Cartesiana sive admiranda methodus novae philosophiae Renati Descartes», nach Schreibart und Tendenz ein boshaftes Libell. Die Borrebe geht gegen den Brief an Dinet, worin Descartes die resormirte Religion, die evangelische Kirche der Niederlande, insbesondere eines ihrer Säupter beleidigt habe; im Uebrigen wird die neue Philosophie der gefährlichsten Folgen beschuldigt: fie erzeuge Unglauben, Atheismus und Sittenlofigkeit. Descartes sei ein zweiter Banini, Seuchler und Atheift, wie diefer, ber beshalb mit Recht verurtheilt und zu Toulouse verbrannt worden sei. Diese Bergleichung, die etwas nach Scheiterhaufen riecht und mit besonderer, berechneter Ausführlichkeit behandelt wird, ist des Boëtius unverkenn= bares Merk.

Das Pamphlet erscheint in Utrecht. Während des Drucks empfängt Descartes die einzelnen Bogen und beginnt, nachdem er die ersten sechs gelesen, die Gegenschrift, das Meisterstück seiner Polemik: «Epistola ad celeberrimum virum D. Gisbertum Voëtium». Die Entgegnung hat einen dreisachen Zweck: das im Brief an Dinet entshaltene Charakterbild des Gegners soll gerechtsertigt, die nach Schoock

genannte Schmähschrift entkräftet und ein neues eben erschienenes Machwerk bes Boëtius gleichzeitig beurtheilt werben. So wächst ihm die Polemik unter der Hand, und aus dem Briefe wird ein Buch von neun Theilen.

Noch bevor die letzten Bogen der «philosophia cartesiana» dem Philosophen zugesendet sind, hat Boëtius ein Libell "über die Brüdersschaft der Maria (De confraternitate Mariana)" herausgegeben. Beide Schriften, wie ungleich ihre Themata sind, erscheinen in Denkweise, Schreibart und polemischer Methode einander so ähnlich, daß man leicht die litterarischen Zwillinge erkennt. Jest unterbricht Descartes den Gang seiner Streitschrift, ergreift dieses neue Object, dem er den sechsten Theil der Epistel widmet, und kehrt, nachdem er die letzten Bogen des Pamphlets erhalten, zu dem ursprünglichen Thema zurück.

Diese Unterbrechung ist der Composition der Streitschrift nicht günstig gewesen. Die Polemik springt plötzlich auf ein anderes Gebiet und nimmt einen fremdartigen Stoff in sich auf, der nur scheindar ihre Stärke vermehrt, in der That ihre Kraft zersplittert und den Sindruck des Ganzen stört. Indessen erklärt sich sein Bersahren sowohl aus der polemisch gereizten Stimmung als auch insbesondere aus dem Umstande, daß er eine offene Schrift von Boötius in die Hand bekommt, während er genöthigt ist, gegen eine versteckte zu schreiben. Wenn er nachweisen kann, daß der Autor der «philosophia cartesiana» und der der «confraternitas Mariana» ein und dieselbe Person ist, so hat er viel gegen Boötius gewonnen und denselben einer zweisachen Nichtse würdigkeit, der Schmähung und Lüge, überführt.

Das Thema ber zweiten Schrift hat als solches nichts mit ber Sache Descartes' gemein. In Herzogenbusch gab es aus katholischen Beiten her einen Berein ber heiligen Jungfrau, im Besitz gewisser Rechte und Einkünfte, wozu die vornehmsten Männer der Stadt gehörten. Nach dem Absall von der spanischen Herrschaft und dem Siege der Resormation war diese Brüderschaft von der neuen Regierung anerkannt worden (1629), sie behielt ihre Rechte und Einkünste, verlor eben deshalb den kirchlichen Charakter, von dem nur der Stiftungsname übrig blieb, und bestand jetzt als bürgerliche Gesellschaft. Um aber zu verhüten, daß sich hier ein heimlicher Sitz des Katholicismus und ein Heerd staatsgesährlicher Umtriebe bilde, hatte die Obrigkeit die Aufnahme resormirter Mitglieder gesordert, und der Bürgermeister von Herzogenbusch war selbst mit dreizehn der angesehensten Protestanten

in die Brüderschaft eingetreten. Dieser Vorgang brachte Voötius' Zorn in Flammen. Er schleuberte zunächst seine Thesen, immer die ersten Donnerkeile, nach denen er greift, gegen "die Idololatrie", die in Herzogenbusch getrieben werde. Die Obrigkeit der Stadt läßt durch einen ihrer Geistlichen die ihr gemachten Vorwürse der Abgötterei, religiösen Indisserenz und gottlosen Toleranz ruhig und schonend widerslegen, aber Voötius oder seine Genossen antworten mit einer anonymen Schmähschrift, und als diese in Herzogenbusch verboten wird, schreibt Voötius das Buch «De confraternitate Mariana».

Die beiben Gegner sind jest mit ihren Schriften hart aneinander gerückt. Seit vier Jahren hat Boëtius den Angriff begonnen und in Thesen, Disputationen, Borlesungen, Predigten, Privatbriesen den Kampf fortgeführt; er hat das Berdammungsurtheil der Universität Utrecht gegen "die neue Philosophie" bewirkt und sich dessen in einem Briese gerühmt, der in Descartes' Hände gelangt ist, er hat zulest sich hinter dem Namen Schood versteckt, um in einer Schmähschrift die Person und Lehre des Philosophen zu verdächtigen und zu beschimpsen. Erst nach Jahren hat sich Descartes selbst in den Streit eingelassen und zwei Gegenschriften versaßt: den Brief an Dinet und den an Boëtius; beide werden durch angesehene Männer in seinem Namen den ersten Bürgermeistern der Stadt Utrecht überreicht.

Jett wird aus dem Schriftfreit ein Proces. Boötius spielt den Bersolgten, der um des Glaubens willen leiden müsse; Descartes sei Jesuit, er sei als Emissär und Spion der Jesuiten in die Niederlande gekommen, um hier Zwietracht und Streit zu erregen, deshalb habe er ihn vor allen, ihn, "den Nuhm und die Zierde der niederländischen Kirche", angeseindet und verläumdet; er selbst habe jenem nie etwas zu Leide gethan, die Schrift gegen Descartes sei nicht von ihm, sondern von Schoock.

So weiß er die öffentliche Stimmung in Utrecht, insbesondere die der Obrigkeit zu erbittern und ganz auf seine Seite zu bringen; bei ihr sucht der verfolgte Mann Schutz gegen die Verläumdungen des fremden Philosophen. Den 13. Juni 1643 läßt die Behörde an Descartes die Aufsorderung ergehen, persönlich zu erscheinen und seine Anschuldigungen gegen Boëtius zu erhärten, namentlich zu beweisen, daß nicht Schood, sondern Boëtius die Schrift gegen ihn versaßt habe. Wären seine Anklagen wahr, so würden sie der Universität und Stadt zum größten Nachtheil gereichen. Die Aufsorderung geschieht in

allen Formen einer öffentlichen Kundgebung; fie wird mit der Glocke vor dem Bolk ausgerusen, gedruckt, angeschlagen und versendet. Schon diese Art der Citation ist ein Aussluß seindseliger Gesinnung; sie war überflüssig, denn man wußte, wo Descartes zu sinden war.

In Egmond, wo er feit kurzem lebt, erhalt er die Aufforderung und beantwortet fie ichriftlich in ber Landessbrache: er bankt ber Behörde für die Absicht der Untersuchung und erbietet sich seine Aussagen zu beweisen, aber als Franzose musse er ihr das Recht bestreiten, ge= richtlich gegen ihn zu verfahren. Da in Utrecht eine verläumderische Schrift gegen ihn erschienen sei, so durfe er erwarten, daß die Untersuchung vor allem den Berfasser entbecken und zur Berantwortung ziehen werbe. Indessen fühlt er seine Sicherheit gefährdet, er hat einen Berhaftbefehl zu fürchten, ber in Egmond fogleich vollstreckt werben Deshalb geht er nach bem Saag und begiebt fich unter ben Schut des französischen Gesandten de la Thuillière, der sich der Sache annimmt und den Prinzen von Oranien bewegt, durch seinen Ginfluß bie weitere Berfolgung zu hemmen. Es ift den Schritten des Statt= halters zu danken, daß Descartes unangetaftet bleibt. Awar wird bie Sentenz gegen ihn gefällt, seine Senbschreiben werden als Schmähschriften verurtheilt und der Berläumdung des Boëtius für schuldig befunden (ben 23. September 1643), aber das Urtheil wird fast verstohlen publicirt und bei der Berkundigung deffelben die Deffentlichkeit eben so gefliffentlich vermieben, als man fie bei ber Citation einige Monate vorher gesucht hatte; man war in Verlegenheit und wünschte burch eine Berurtheilung ohne Effect die Sache aus dem Wege zu schaffen. So hatte Boëtius seine Absicht nur zum kleinen Theile erreicht. Bare es nach ihm gegangen, so mußte Descartes aus ben Nieberlanden vertrieben und die verurtheilten Schriften durch Benters Sand verbrannt merden: man ergablt, daß er dem lettern ichon em= pfohlen hatte, ben Scheiterhaufen groß zu machen, damit die Flamme von weitem gefehen merbe.

#### 3. Ausgang bes Utrecht=Gröninger Streites.

Noch ift die Sache nicht zu Ende. Descartes hört von dem Urtheilsspruch, ohne Inhalt und Gründe officiell zu erfahren. Was er hört, muß ihn von neuem sur seine Sicherheit, selbst für seinen Ruf besorgt machen, denn er scheint gegen Boëtius darin im bewiesenen Unrecht zu sein, daß er ihn angeklagt, die Schmähschrift versaßt zu

haben. Schood hat sich während des Sommers in Utrecht aufgehalten und dort auf das Bestimmteste versichert, er allein sei der Versasser ber «philosophia cartesiana» ohne jede Mitwirkung und Mitwissenschaft des Voëtius, er wolle dies in einer neuen Schrift öffentlich erklären. Dadurch ist die Lage Descartes' verschlimmert. Anonyme Briese, die ihm von besreundeter Seite aus Utrecht und dem Haag zukommen, warnen vor nahen Gesahren, die seiner Sicherheit drohen, er hat in Egmond van Hoef, wo er sich eben aushält, die Verhaftung seiner Person, die Veschlagnahme seiner Papiere zu fürchten und beabsichtigt deshalb im November 1643 wieder nach dem Haag zu gehen. Zum zweitenmale wendet er sich an den Schutz des französischen Gesandten und schilbert demselben ausführlich die Utrechter Vorgänge. Der Vriesist uns zum Theil erhalten und neuerdings durch Foucher de Careil veröffentlicht worden.

Da aber Schood selbst sich für den alleinigen Urheber des Pamphlets erklart hat, fo ift Descartes jest genöthigt, diefen Mann formlich beim Senat der Universität Gröningen zu verklagen. Und hier nimmt die Sache einen ganz anderen Ausgang als in Utrecht. Es trifft fich, baß der Angeklagte eben Rector der Universität ift. Um fein zeit= weiliges Oberhaupt zu ichonen und bem Philosophen gerecht zu werden, beschließt der Senat, die Form des Urtheils zu vermeiden und eine genugthuende Ertlarung ju geben, worin er fein Bedauern bekundet, baß Schood fich in ben Streit wider Descartes eingelaffen und gegen die Lehre deffelben völlig grundlofe Beschuldigungen gerichtet habe. Schood felbst giebt die eibliche Berficherung, daß Boötius ihn zu der Schrift, die er größtentheils in Utrecht geschrieben, gedrängt, das Material dazu geliefert, mährend des Druckes die ftarksten Invectiven gegen Descartes hinzugefügt und Schood's Namen wider feinen Willen in Titel und Borrede gesett habe; er konne bie Schrift, wie fie fei, nicht für die feinige erkennen und muffe dieselbe für unwürdig eines anftändigen Mannes und Gelehrten erklären; nichts bereue er bitterer als seine Einmischung in diese Sache, auch habe er mit Boëtius ge-

Oeuvres inédites, Vol. II. pg. 22—23. (Br. an Staatsrath Wilhelm im Haag vom 7. Nov. 1643.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebendas. II. S. 43-63. (Br. an M. de la Thuillière). Aus den ersten Worten des Briefes erhellt, daß Descartes in derselben Angelegenheit den Schutz des Gesandten kurz vorher zum erstenmale angerufen hatte, was, wie mir scheint, der jüngste Biograph übersieht. J. Millet: Histoire de Descartes II. pg. 127-129.

brochen und bemfelben die Unterzeichnung eines falschen Zeugnisses verweigert.

Nun ift Descartes gegen Boëtius im bewiesensten Recht und ber Utrechter Urtheilsspruch völlig grundlos. Er fendet das Gröninger Actenstück vom 10. April 1645 an die Utrechter Behörde in der billigen Erwartung, daß man das ihm zugefügte Unrecht einsehen und burch einen öffentlichen Act wiederautmachen werde. Aber es geschieht nichts weiter, als bag ben 11. Juni 1645 an die Buchbrucker und Buchhandler in Utrecht das Verbot ergeht, keinerlei Schriften für oder gegen Descartes zu verkaufen ober in Umlauf zu feten. Die eine halfte dieses Berbots ift gegen ben Philosophen gerichtet, die andere bleibt wirkungslos, benn beide Boetius, Bater und Sohn, hören nicht auf schriftlich zu agitiren und das Geschäft der Schmähungen fortzuführen. Der jungere Boëtius schreibt eine Bertheibigung seines Baters und ein Pamphlet gegen die Gröninger Universität, worin Descartes' Lehre und Person von neuem verunglimpft, der Inhalt der erften Schmähichrift bejaht, nur die Autorschaft des alteren Boëtius in Abrebe gestellt wirb. Diefer lettere verklagt seinen Gröninger Collegen Schood, laßt aber die gerichtliche Berfolgung fallen: die beiden Ehrenmanner finden es gerathen, sich bei Beiten auszugleichen, ba ber ge= meinschaftlichen Rabalen zu viele find und jeder Ursache hat, die Ent= hüllungen des andern zu fürchten.

Endlich beschließt Descartes (in ber letten Juniwoche 1645) die Utrechter Sandel, die von ihrer ersten Beranlassung bis zu dem bezeichneten Zeitpunkt fich burch fechs Jahre erftreckt haben, mit feinem "Apologetischen Schreiben an die Obrigkeit der Stadt Utrecht gegen Boëtius, Bater und Sohn". Umftanblich wird hier ber ganze Berlauf ber Streitigkeiten erzählt und aus Boëtius' Briefen an Schood urfundlich bewiesen, daß jener das ehrenrührige Pamphlet angezettelt, betrieben, die Bergleichung mit Banini gemacht, die Bor= rede, den schlimmsten Theil der Schrift, selbst geschrieben und in Schoocks handen gelassen habe; die Obrigkeit der Stadt Utrecht habe vier Jahre hindurch die beiden Boëtius begunftigt und geschont, ihn bagegen unbillig und ungerecht behandelt, erft wie einen Bagabonden citirt, bann als Berläumder verurtheilt, diese Berurtheilung selbst nach ber Gröninger Erklarung nicht zurückgenommen, sonbern ohne ein Wort ber Wiederherstellung die Sache mit einem scheinbar neutralen, in Wahrheit parteiischen Verbot abmachen wollen; er erwarte von der Gerechtigkeit der Behörde, daß sie ihm endlich die schuldige Genugthuung gewähre.

Die Utrechter Obrigkeit blieb taub und allen Gründen verschlossen. Ihre Parteilichkeit erscheint um so gehässiger, je vorsichtiger die Haltung, friedsertiger der Charakter, verborgener das Leben des Verfolgten war. Ohne Grund hatte man ihm in einem freien Lande, wo er nichts als Muße und Einsamkeit suchte, die Gastfreundschaft fast gekündigt und den Ausenthalt in der empfindlichsen Weise verleidet. Seine Scheu vor jeder Art des öffentlichen Austretens hatte sich gerechtsertigt, denn er mußte den Versuch, den er so zögernd und so vorsichtig unternommen, mit einer langen Reihe von Störungen und Widerwärtigkeiten büßen.

# II. Die Angriffe in Legben.

Ms die Utrechter Sändel zu Ende gingen, hatte die neue Phi= losophie an der Universität Lenden schon Wurzeln geschlagen und angefangen, Gegenstand akademischer Thesen und Disputationen zu sein. Hooghland, ein katholischer Edelmann, die Mathematiker Golius und Schooten, der Prediger Beibanus maren Freunde und Anhänger ber Lehre Descartes'; namentlich mußte Abrian Beereboord biefelbe vorsichtig und erfolgreich an der Universität zu vertreten. Wie in Utrecht, zogen die Unhanger die Gegner nach fich; wie dort, kamen die letteren aus der Mitte der Theologen, dem Boëtius nacheifernd, wahrscheinlich burch ihn aufgereizt. Es waren seit bem Ausgange bes Utrechter Streites taum zwei Jahre verfloffen, als in Leyben bie theologischen Angriffe einen folden Grad ber Seftigkeit und Verfolgung erreicht hatten, daß Descartes auf den Rath feiner Freunde fich genöthigt fah, von Egmond aus ben Schutz ber Behörben anzurufen. Und, fügen wir gleich hinzu, er machte auch hier mit ben Obrigkeiten dieselbe Erfahrung als in Utrecht.

In den ersten Monaten des Jahres 1647 hatte Revius, ein theologischer Repetent, einige Thesen gegen die Meditationen vertheidigen lassen, worin dem Philosophen der baare Atheismus und andere Retereien zugeschrieben wurden. Die Person war so unbedeutend, die Angriffe so plump, daß sie wirkungsloß blieben. Bald darauf erschien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettre apologétique de M. Descartes aux magistrats de la ville d'Utrecht contre MM. Voëtius père et fils. Oeuvres T. IX. pg. 250-322. — Regius exhielt bieses «fasciculum epistolarum», wie er das Actenstück nennt, den 22. Juni 1645.

Triglandius, Professor der Theologie, mit anderen Thesen, um Descartes nicht bloß der Gottesseugnung, sondern der Gotteslästerung (Blasphemie) und des Pelagianismus zu beschuldigen; er habe Gott einen Betrüger genannt und die menschliche Willensfreiheit für größer als die Gottesidee erklärt. In Wahrheit hatte Descartes die Mögelichkeit, daß die Welt ein Trugbild, das Werk eines trügerischen Dämons sei, gesetzt, um das Gegentheil davon zu beweisen; in Wahrsheit hatte er den menschlichen Willen für umfassender erklärt als den Verstand. Diese Angriffe schienen so wenig bloße Mißverständenisse zu sein, daß die Freunde des Philosophen gesährliche Absichten darin erblickten und ihm riethen, Maßregeln dagegen zu ergreisen.

Descartes schrieb ben 4. Mai 1647 an die Curatoren der Universität und den Magistrat der Stadt Lehden und bat, das durch falsche Beschuldigungen ihm zugesügte Unrecht und Uebel wiedergutmachen zu lassen. Den 22. Mai wurde ihm geantwortet, man habe den Rector der Universität, wie die Prosessoren der theologischen und philosophischen Facultät zusammenderusen und denselben jede Erwähnung der Lehre Descartes', sei es für oder wider, sorgsältig verboten; man erwarte von dem Philosophen, daß auch er seinerseits jede weitere Erörterung der angegriffenen Lehrpunkte unterlasse.

Die geleiftete Genugthuung beftand also barin, bag man die angegriffenen Meinungen für cartesianische gelten ließ und die gesammte Lehre Descartes' an ber Universität Lenden mit einer Art Interdict belegte, ja den Philosophen aufforderte, diese Magregel selbst auf sich anzuwenben. Emport über die Ungerechtigkeit und Unlogik dieses Berfahrens erwiderte Descartes ben Behörden, daß er ben Sinn ihres Schreibens mahrscheinlich nicht verstanden habe; es sei ihm vollkommen gleichgültig, ob fein Rame an ber Universität Leyben genannt werbe oder nicht, aber im Interesse seines Rufes musse er die Erklärung forbern, daß bie angegriffenen Lehren bie seinigen nicht feien.2 "Bin ich benn ein Herostrat, daß man mich zu nennen verbietet?" schrieb er gleichzeitig an einen seiner hollandischen Freunde. "Ich habe nie nach ber Berbreitung meines Namens getrachtet und munichte, bag fein Pedant der Erde etwas von mir mußte!" "Aber die Sache ift jest fo weit gekommen, daß man mir entweder Rechenschaft geben. ober öffentlich erklaren moge, daß eure herrn Theologen das Recht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres T. X. pg. 26-27. - <sup>2</sup> Ebenbaj. S. 29-34.

zu lügen und zu verläumden haben, ohne daß ein Mensch meiner Art in diesem Lande die geringste Gerechtigkeit erwarten barf."

Rurg borher schildert er der Pringeffin Elisabeth feine neuen Bebrangniffe: "3ch habe einen langen Brief an die Curatoren der Universität Lenden geschrieben, um wider die Berlaumdungen zweier Theologen Gerechtigkeit zu verlangen; noch weiß ich nicht, was sie mir antworten werben, aber ich erwarte nicht viel, benn ich weiß, wie die Leute hier zu Lande gelaunt find und nicht Rechtschaffenheit und Tugend, fondern Bart, Stimme und Augenbrauen ber Theologen fürchten; man wird das Uebel bepflaftern, nicht heilen." "Sollte ich, wie ich vorhersehe, kein Recht bekommen, so benke ich baran, biefes Land sofort zu verlaffen." "So eben erhalte ich Briefe aus bem Saag und Leyden, wornach bie Berfammlung der Curatoren aufgeschoben ift. Es heißt, die Theologen wollen Richter fein. In diesem Falle tomme ich unter eine Inquifition, schlimmer als die spanische je war, und werde zum Feinde ihres Blaubens gestembelt. Deshalb rath man mir, ben Credit bes französischen Gesandten und die Autorität des Prinzen von Oranien nachausuchen, nicht um Gerechtigkeit zu erlangen, sondern burch ihre Dazwischenkunft die außerften Magregeln ber Gegner zu verhindern. Indeffen glaube ich nicht, daß ich diesen Rath befolgen werde; ich will Berechtigkeit haben, und wenn fie nicht zu erreichen ift, halte ich für bas Beste, in aller Stille mich zum Rückzuge zu ruften."2

Descartes urtheilte ganz richtig, wenn er in seinem Brief an die Prinzessin die Leydener Angriffe als eine Folge der Utrechter bezeichnete und von einer "theologischen Liga" sprach, die ihm gegenüber stehe, entschlossen, seine Lehre zu unterdrücken. Die orthodozen Calvinisten der Niederlande waren in der Berdammung der neuen Philosophie einverstanden und hatten keineswegs die Absicht, sich in Berhandlungen über die Beschaffenheit und Gründe derselben einzulassen; sie wollten kurzen Prozeß machen und den Theologen jeden Gebrauch der Lehre Descartes' in Rede und Schrift durch synobale Beschlüsse verbieten. Zehn Jahre später ist dieses Ziel erreicht worden. Es war der erste Conflict zwischen der neuen Philosophie und dem neuen Kirchenglauben.

Damit war das idhlische Leben unseres Philosophen in den Niederlanden vorüber; die Utrecht=Lehdener Händel hatte seine Stimmung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj. S. 36-40. — <sup>2</sup> Ebenbaj. S. 40-44. (Der Brief ift v. 12. Mai 1646.)

gegen Land und Leute mehr und mehr verbittert, er hatte allen Grund, sich unsicher zu fühlen und an einen neuen ruhigen Aufenthalt zu benken.

# Siebentes Capitel. Lette Jahre und Werke in Holland.

I. Neue Plane und Freunde.

1. Reifen nach Frankreich.

Es gab Grunde genug, die den Philosophen bewegen konnten, nach einer so langen Abwesenheit und nachdem er den wichtigsten Theil feiner Aufgabe glorreich gelöft hatte, in bas Land feiner Seimath zuruckzukehren. Obwohl er Freunde und Anhanger in den Niederlanden viele und bedeutende gefunden, namentlich im Haag, in der nächsten Umgebung des Prinzen von Oranien und unter den Rathen deffelben, Manner, wie Conftantin Hunghens van Zuntlichen (Bater des berühmten Chriftian Sunghens), Wilhelm, Pollot u. a., fo hatte er doch erfahren muffen, daß ihm die herrschende Partei der Landes= firche feindlich gegenüberstand, sein Gaftrecht bedrohte, den Katholiken und eingewanderten Franzosen in seiner Person verdächtigte. Die Begner in ben Niederlanden munichten ihn loszuwerden; unter feinen Landsleuten hegte man seit lange den Wunsch, daß er zurückehre. Es schien Frankreichs nicht würdig, daß ein Mann, der den Ruhm des französischen Namens so außerordentlich vermehrt hatte, im Außlande lebe. Auch am Hofe hatte Descartes Bewunderer gefunden. Den 6. September 1646 wurde ihm aus freien Studen eine konigliche Pension verliehen; unter der Aussicht einer neuen, deren Patent er anderthalb Jahre später erhielt (März 1648), wurde er eingeladen, in einer ihm angemessenen und seiner Muße günstigen Stellung in Paris zu leben. Schon vorher hatte die Sehnsucht, alte Freunde wiederzu= sehen und neue kennen zu lernen, dann die geschäftliche Pflicht, nach dem Tode des Baters seine Familienangelegenheiten zu ordnen, ihn veranlaßt, seine Muße in Egmond zu unterbrechen und sich besuchsweise in Frankreich aufzuhalten.

Die beiben ersten Reisen in den Jahren 1644 und 1647 geschahen hauptsächlich, um jene Erbschafts- und Familiengeschäfte zu besorgen: wir sehen aus den Briefen, daß er den 1. Mai 1644 Egmond van

Soef verläßt, über Haag, Lenden und Amsterdam nach Frankreich geht und den 10. Juli von Paris nach der Bretagne reift, um bort zwei Monate zu bleiben. Unfang October ift er wieder in Paris bei seinem Freunde Bicot, Mitte November kehrt er nach Egmond zurud. Die Utrechter Berurtheilung mar vorausgegangen und die Rlage gegen Schood in Gröningen angestellt, als er die Reise antrat. Amei Nahre spater finden wir ihn in ber erften Juniwoche im Sagg. auf einer neuen Reise nach Frankreich begriffen; er verläßt Paris ben 15. Juli, um wieder in Geschäftssachen nach ber Bretagne und Poitou au geben; mit bem Unfange bes Berbftes ift er nach Egmond gurud-Unmittelbar vor dieser zweiten Reise hatte er die midergekehrt. wärtigen Angriffe in Lepben erlebt und fich im Stillen zum "Rückzuge" entschlossen. Er trug sich mit bem Gebanten, in Frankreich festen Ruf zu faffen, und folgte daher jener gunftigen Ginladung, die der alleinige Grund seiner britten und letten Reise nach Baris mar.

Es sei in der Kürze erwähnt, daß er zwei Gegner seiner Meditationen in Paris kennen lernte und den Hader mit ihnen vergaß: bei seinem ersten Ausenthalt den Jesuiten Bourdin, bei seinem letzen Gassendi. Im Sommer 1647 machte er die Bekanntschaft des jungen Pascal, den er öster sah und zu überzeugen suchte, daß es in der Natur kein «vacuum» und keinen «horror vacui» gebe: nicht aus solchen Fictionen müsse man gewisse Bewegungserscheinungen stüssiger Körper, z. B. das Aussteigen des Wassers im Pumprohr erklären, sondern aus dem Drucke der Lust.

#### 2. Clerfelier und Chanut.

Unter ben neuen Freunden und begeisterten Berehrern, die Descartes in Frankreich gesunden hatte, waren die wichtigsten zwei Männer, die er im Sommer 1644 in Paris kennen lernte, und deren Namen mit den persönlichen Schicksalen des Philosophen und den litterarischen seiner Werke verwebt sind: der junge Parlamentsadvocat Claude Clerselier und dessen Schwager Pierre Chanut, damals Schahpräsident in der Auvergne, schon im solgenden Jahre französischer Botschafter am Hose der Königin von Schweden. Als er auf der Reise nach Stockholm durch Amsterdam ging (October 1645), kam Descartes von Egmond, um Chanut zu sehen, für den er die herzlichste

<sup>1</sup> Oeuvres inédites II. pg. 31. (Br. an Wilhelm im haag vom 9. Juli 1644. D. erkundigt sich in diesem Briefe nach ber Gröninger Sache.)

Freundschaft gefakt hatte. Er legte ein so großes Gewicht auf die Meinung dieses Mannes, den besonders die Fragen der philosophischen Sittenlehre interessirten, daß er seine Schriften von ihm geprüft und beurtheilt zu sehen wünschte. "Die Urtheilskraft der meiften ift so schlecht, daß ich mich mit ihren Meinungen nicht aufzuhalten brauche, aber die Ihrigen werde ich für Drakelfprüche halten." In bemfelben Briefe ichreibt er bem Freund in der Ferne: "Ich beklage oft, daß für die wenigen Trefflichen in der Welt diese viel zu groß ift, ich möchte, fie maren alle in einer Stadt beisammen, bann murbe ich gern meine Einstedelei verlassen, um mit ihnen zu leben, wenn sie mich aufnehmen Obwohl ich die Masse fliebe wegen der Menge Zudringlicher und Läftiger, benen man auf Schritt und Tritt begegnet, so halte ich doch stets den geistigen Berkehr mit solchen, die man hochschätt, für ben größten Genuß und das größte Glück des Lebens. Wären Sie in Paris, so würde dies für mich ein Hauptbeweggrund sein, dorthin zu gehen." "Seit der ersten Stunde unserer Bekanntschaft mar ich der Ihrige: ich liebe Sie so herzlich, als wenn ich mein ganzes Leben mit Ihnen zugebracht hätte." 1

Chanut nimmt den lebhaftesten Antheil an den Schriften und Bestrebungen des Philosophen und verfündet seinen Ruhm, wo er nur kann, er studirt von neuem die Principien der Philosophie und hat Clerselier gebeten, ihm die französische Ausgabe der Meditationen zu senden, um sie der Königin mitzutheilen; er freut sich, daß Descartes während des Winters (1645/46) eine kleine Abhandlung über die Natur der menschlichen Leidenschaften entworsen hat und ermuntert den Freund, dieses Werk, das schon mit den zur Sittenlehre gehörigen Fragen zusammenhängt, ja nicht liegen zu lassen. Eine solche Theilnahme wirkt erfrischend auf den einsamen, durch die letzten Ersahrungen verstimmten Philosophen. "Ich würde jetzt ganz gern noch einiges Andere schreiben," hatte Descartes bemerkt, als er jene Abhandlung über die Leidenschaften erwähnte, "aber ich sehe ja, wie wenige Menschen in der Welt es der Mühe werth halten, meine Schriften zu lesen, und der Widerwille darüber macht mich nachlässig".

Daß die jugenbliche Königin von Schweden seine Meditationen von befreundeter Hand erhalten und lesen soll, gewährt ihm eine angenehme Aussicht und entwölkt sichtlich seine etwas verdrossene, von

<sup>1</sup> Oeuvres T. IX. pg. 409-410. (März 1646) pg. 417. (Br. v. 1. Nov. 1646.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenbaf. S. 413. (Br. v. 15. Juni 1646.)

bem Einbruck einer feindlichen ober ftumpfen Menge angewiderte Stimmung. Unwillfürlich ftellt fich in feiner Phantafie das Bild ber nordischen Fürftin neben bas ber Pringeffin Elisabeth und icheint bem letteren ahnlich. Buniche und Soffnungen ungewiffer Urt werben in ihm rege und fpiegeln fich in bem nachften Briefe an Chanut, ber unter ben Gelbfibekenntniffen bes Philosophen eine wichtige Stelle verdient. Unter ben Rranfungen und Bibermartigfeiten ber letten Jahre hat er jo oft bereut, feinem Bahlfpruch: «bene qui latuit bene vixit» untren geworben zu fein. Er will jest nur noch in feinen Freunden die Belt feben. Bielleicht bunkt ihm Stockholm jene Stadt ber Beiftesverwandten zu fein, in ber zu leben er für bas hochfte Gut hält! "Batte ich nicht eine gang ausnehmende Sochachtung vor Ihrem Scharffinn und ben außerften Bunich, bon Ihnen gu lernen, jo murbe ich Sie nicht mit fo viel Zudringlichkeit um die Prufung meiner Schriften gebeten haben. Ich pflege fonft nicht mit einer folden Bitte jemand laftig zu fallen. Ich habe meine Berte ichmudlos in die Belt geben laffen, ohne alle Bierathen, die in die Augen fpringen; Leute, bie nach bem Schein geben, follen fie gar nicht anbliden; ich wünsche nur, bag einige gute Ropfe fie beachten und zu meiner Belehrung fich die Mube nehmen, fie zu prufen. Run haben Gie mir gmar diefe Gunft noch nicht erwiesen, wohl aber mich in andern Dingen gu großem Dant verpflichtet; ich weiß, daß Gie gunftig von mir fprechen und erfahre von Clerfelier, daß Sie meine Meditationen der Ronigin geben wollen. Ich habe nie den Chrgeig gehabt, von fo hohen Perfonen gefannt zu werden, und ware ich fo flug gewesen, wie nach dem Glauben der Wilben die Uffen find, fo murbe tein Menich ber Welt wiffen, daß ich Bucher schreibe. Die Wilben nämlich, fo fagt man, bilden fich ein, daß die Affen fprechen konnten, wenn fie wollten; fie thaten es aber absichtlich nicht, bamit man fie nicht zu arbeiten zwinge. 3ch bin nicht fo flug gewesen, bas Schreiben zu laffen: barum habe ich nicht mehr fo viel Ruhe und Muße, als ich burch Schweigen behalten hatte. Indeffen ber Fehler ift einmal gemacht, ich bin von gabllofen Schulnachtretern gefannt, die meine Schriften ichief anfeben und von allen Seiten mir zu ichaben fuchen; barum barf ich mohl mit Recht wünschen, auch von Befferen gefannt zu werben, die mich gu schützen Macht und Willen haben. Und von jener Königin habe ich fo viel Butes gehört, bag ich Ihnen aufrichtig bankbar bin, ihr gegenüber meiner gedacht zu haben, mährend ich sonst mich eher zu beklagen pflegte, wenn mir

jemand die Bekannticaft eines Großen verschaffen wollte. 3ch murde auch die Schilberung der Königin, die de la Thuilliere bei feiner Rudtehr aus Schweben mir gemacht, nicht halb geglaubt haben, wenn ich nicht bei ber Fürstin, ber ich meine Principien ber Philosophie gewidmet, felbst erfahren hatte, daß hohe Personen, gleichviel welches Befchlechts, nicht alt zu fein brauchen, um in wiffenschaftlicher und fittlicher Bilbung andere weit zu übertreffen. Rur fürchte ich. bak die Königin Ihnen die Empfehlung meiner Schriften nicht Dank wiffen Bielleicht murben fie lesenswerther erscheinen, wenn fie Begenstände der Moral behandelten, aber dies ist ein Thema, in das ich mich gar nicht einlassen barf. Ereifern fich doch die Professoren schon wegen der harmlosen Principien meiner Physit; fie wurden mir teine Ruhe mehr laffen, wenn ich über Moral schriebe. Ein Pater (Bourdin) hat mich bes Stepticismus beschulbigt, weil ich die Steptiker widerlegt habe, ein Prediger (Boëtius) hat mich als Atheisten verschrieen, weil ich versucht habe, die Eriftenz Gottes zu beweisen. Was murben fie erft fagen, wenn ich ben wahren Werth aller ber Dinge, die man begehrt ober verabscheut, untersuchen wollte, ben Zustand der Seele nach bem Tode: bis zu welchem Grabe wir bas Leben lieben burfen, und wie wir beschaffen sein muffen, um den Tod nicht zu fürchten! Und wenn meine Anfichten noch fo febr bem religiösen Glauben gemäß und bem Staate nutlich waren, fo murbe man mir nach beiben Seiten gerade die entgegengesetten Meinungen auf den Sals reden. halte ich für das Beste, überhaupt keine Bücher mehr zu schreiben und mit Seneca zu fagen: «Der Tob ift eine schwere Laft, wenn man ftirbt, allen bekannt, nur nicht fich selbst. Fortan will ich bloß für meine Selbstbelehrung arbeiten und meine Gedanken im Privatgesprach mittheilen. Wie gludlich murbe ich fein, konnte ich einen folden Berkehr mit Ihnen haben, aber ich glaube nicht, daß ich je an den Ort, wo Sie leben, gelange, noch baß Sie je sich hierher zurückziehen; meine ganze hoffnung ift, daß Sie vielleicht nach einigen Jahren, auf ber Rucktehr nach Frankreich, mir die Freude machen, einige Tage in meiner Ginfiebelei zu verweilen, und ich bann offenen Bergens mich Ihnen mittheilen tann."1

Inbeffen war feine "geliebte Einfiedelei" ihm schon verleidet; bald nach biesem Briefe kamen mit den Angriffen der Leydener Theologen

<sup>1</sup> Oeuvres T. X. 413-417. (Br. v. 1. November 1646.)

neue Störungen, bie ben Wunsch, seinen Aufenthalt zu andern, noch verstärtten. Die nächsten Plane waren auf Frankreich gerichtet.

#### 3. Letter Aufenthalt in Paris.

Sier aber hatten die öffentlichen Berhaltniffe, insbesondere die Lage bes Sofes, fich immer ungunftiger geftaltet und die Ausfichten, bie man bem Philosophen eröffnet hatte, waren verschwunden, als er Ende Mai 1648 gum lettenmal nach Paris fam. Schon bei feiner erften Reife (1644) hatte er, nach einer fünfzehnjährigen Abmefenheit, den politischen Schauplat fehr verändert gefunden. Ludwig XIII. war ein Jahr vorher gestorben (14. Mai 1643), wenige Monate nach Richelieu (4. December 1642), und hatte bas Reich einem fünfjährigen Rinde unter ber Regentichaft ber Ronigin-Mutter Unna von Deftreich und dem gebietenden Ginfluffe Magarins hinterlaffen, ber an die Stelle Richelieus getreten war. Die neuen Steueredicte hatten bereits im Jahr 1644 Gegenvorftellungen bes Parifer Parlaments und Unruhen im Bolke hervorgerufen, ein politischer Beobachter konnte ichon bamals merten, bag fturmische Zeiten bevorftanden. Jest maren die Gewaltmaßregeln von feiten bes Sofes und ber Widerftand von feiten bes Parlaments, die Bertlüftung ber Parteien und die Rante ber Parteihäupter so weit gediehen, daß im Mai 1648 alle Zeichen den Ausbruch des Bürgerfrieges verfündeten. Die Berhaftung zweier Parlamentsrathe im Muguft dieses Jahres hatten einen Bolksaufstand zur Folge, und als Des= cartes gegen Ende bes Monats die Sauptstadt verließ, fah er die Barricaden errichten, womit der Krieg der Fronde begann. Aber der Absolutismus des frangofischen Königthums war in der Bollendung begriffen, und die lette noch übrige Schattengewalt einer gesetgeberischen Macht außerhalb der Krone wurde nach einer Reihe von Kämpfen zertrümmert.

Bon der Stellung, die man Descartes versprochen, selbst von dem Jahrgehalt, das man ihm zugesichert, konnte unter diesen Umständen keine Rede sein. Der einzige Gewinn seiner Reise war ein philosophischer Brieswechsel mit Arnauld (im Juli 1648) und ein letztes Wiedersehen seines Freundes Mersenne, den er schwer erkrankt verließ, und dessen Todesnachricht er bald nach seiner Rücksehr in Egmond empfing. Den Plan, in Frankreich zu bleiben, mußte er vorläusig aufgeben. "Ich würde wohl gethan haben", schreibt er der Prinzessin Elisabeth balb nach seiner Ankunft in Paris, "mich an

bas Land zu halten, bas schon im Frieden ist, und wenn sich biese Stürme nicht balb zerstreuen, so will ich in sechs ober acht Wochen nach Egmond zurückehren und bort abwarten, bis sich der Simmel Frankreichs entwölkt hat. Indessen sind in Frankreich, den andern ich sein sein benn ich lebe, einen Fuß in Frankreich, den andern in Holland."

Doch die Stürme nahmen zu, und Descartes fühlte fich noch glucklicher, als er auch ben einen Fuß nicht mehr in Frankreich. sondern beide wieder in Egmond hatte. "Gott sei Dank!" schrieb er von hier, "ich habe meine Reise nach Frankreich, zu der man mich förmlich verpflichtet hatte, hinter mir, ich bin nicht verbrießlich sie gemacht zu haben, aber noch weit froher bin ich über meine Rudkehr. Reinen habe ich gefunden, der zu beneiden mare, und die im größten Glanze leben, verdienen bas größte Mitleid. Um gu erkennen, wie gludlich ein ruhiges und zurudgezogenes Leben ift, und wie reich die mäßigsten Bermögensverhältniffe, konnte ich zu keiner befferen Zeit nach Frankreich kommen." Er hat eine Königin unter Barricaden gesehen und preist Elisabeth gludlich, wenn er ihr Loos mit dem der Königinnen und Fürstinnen Europas vergleicht: sie ift im Safen, jene treiben auf offenem fturmischem Meer! Man foll zufrieben fein, wenn man im Hafen ift, gleichviel auf welchem Wege man ihn erreicht hat, sei es auch in Folge eines Schiffbruchs!"2

Einige Monate später entschuldigt er sich in einem Briese an Chanut, daß er ihm noch nichts über seine Rücksehr geschrieben, er habe lieber schweigen wollen, weil die Schilberung seiner Erlebnisse leicht als ein Borwurf für jene wohlgesinnten Leute erscheinen könnte, die ihn gerusen. "Ich habe sie wie Freunde, die mich zur Tasel geladen, betrachtet; als ich kam, fand ich ihre Küche in Unordnung und ihre Töpse über den Hausen geworsen; darum din ich zurückgekehrt ohne ein Wort zu sagen, um ihren Verdruß nicht zu vermehren. Aber ich habe mir die Sache zur Lehre dienen lassen und werde nie mehr auf Versprechungen hin, wenn sie auch auf Pergament stehen, eine Reise unternehmen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres T. X. pg. 136.

<sup>2</sup> Cbenbaf. S. 165-166. (Brief an Clifabeth vom 1. October 1648, nach Coufins Bermuthung.)

<sup>3</sup> Cbenbaf. S. 310. (Br. v. 26. Febr. 1649.)

Doch hat Descartes die Täuschung, die er erfahren, nicht ftets jo gleichgültig hingenommen; schon in bem nächsten Briefe an Chanut geht er ausführlicher auf feine jungften Parifer Erlebniffe ein und schildert sie mit etwas getrübter Laune. "Ich habe nie auf die Glücksgöttin gerechnet und mein Leben ftets fo eingerichtet, daß es ihrem Einfluß entrudt mar; fie icheint beshalb eifersuchtig zu fein, benn fie läßt keine Gelegenheit vorüber, mich, wo fie nur kann, ju mighandeln. Ich habe dies bei allen drei Reisen, die ich von hier aus nach Frankreich gemacht habe, zur Genüge erfahren, gang besonders bei ber letten, die mir gleichsam im Namen des Königs befohlen war. Um mich zu dieser Reise einzuladen, hatte man mir Briefe auf Pergament mit stattlichen Siegeln geschickt, welche Lobeserhebungen über Berdienst und die Zusicherung eines anständigen Jahrgehalts enthielten; diese königlichen Documente maren von Privatbriefen begleitet, worin mir noch mehr nach meiner Ankunft versprochen wurde. Aber als ich ba war, kam in Folge der plötlich eingetretenen Unruhen die Sache ganz anders: keine der gemachten Bersprechungen murde erfüllt, man hatte sogar die Anfertigung der Patente durch einen meiner Bermandten bezahlen laffen, dem ich natürlich das Geld zurückerftatten mußte: es schien, ich fei nur beshalb nach Paris gereift, um bas theuerste und nutlofefte Pergament zu taufen, bas mir je unter die Sanbe gekommen. So weit ift mir die Sache gleichgültig und ich wurde fie lediglich auf Rechnung ber ungunftigen Zeitverhaltnisse geschrieben haben, wenn nur sonft die Leute, die mich gerufen, fich meine Gegenwart irgend wie ju Rute gemacht hatten. Daß fie es nicht gethan, bat mich am meisten geärgert; keiner hat etwas anderes begehrt, als mein Geficht zu feben; ich muß wirklich glauben, daß man mich nicht zu einem ernfthaften 3med, sondern bloß um der Seltenheit willen, wie einen Elephanten ober Panther, nach Frankreich hat kommen lassen. Ich weiß wohl, daß es an dem Orte, wo Sie leben, nicht ahnlich zugehen wird, aber nach den schlechten Erfolgen aller Reisen, die ich feit zwanzig Nahren gemacht, bleibt für eine neue, ich muß es befürchten, nur noch übrig, baß ich unterwegs von Räubern geplündert oder durch einen Schiffbruch vernichtet werbe." 1

Die Einladung nach Schweben war erfolgt und schlimme Ahnungen bemächtigten sich des Philosophen. Es gab noch einen dritten Fall,

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 325-326. (Br. v. 31. Märg 1649).

ber sicherer vorauszusehen war als Räuber und Schiffbruch: das uns günstige Klima, vor dem er selbst in früheren Briefen Chanut gewarnt hatte, und das ihm selbst einen vorzeitigen Tod bereiten sollte.

Varis und Descartes waren nicht für einander gemacht. oft er dort lebt, überwältigt ihn die Sehnsucht nach Einsamkeit und Stille; dieses Bedürfniß hat ihn früher zu wiederholten malen in bie Vorstädte getrieben, julett aus Frankreich entfernt. In berfelben Stimmung, worin er vor zwanzig Jahren Paris verlaffen hatte, kehrte er jest in fein hollandisches Dorf zurud und fühlte fich hier wie im Es ift einer ber bemerkenswertheften Buge Descartes', ohne den sein Charakter und seine Gemüthsart sich nicht würdigen lassen: daß dieser größte Denker Frankreichs vielleicht der einzige Franzose war, der sich in Paris nicht einleben konnte und eine natürliche Abneigung gegen die Weltstadt empfand. "Wenn ich aus Gitelkeit auf ben Beifall ber Rönigin hoffe", fcreibt er an Chanut balb nach feiner letten Ankunft in Paris, "so ist daran weniger meine Reigung als die hiefige Luft schuld; ich habe Ihnen, glaube ich, schon früher gesagt, daß mich die Atmosphäre von Paris immer zu Chimären ftimmt statt zu philosophischen Gedanken. Ich sehe hier so viele, die fich in ihren Meinungen und Berechnungen taufchen, daß mir die Illufion in Paris epidemisch zu sein scheint. Die harmlose Ginobe, aus der ich komme, behagte mir weit mehr, und ich glaube, daß ich dem Heimweh nicht widerstehen und bald dorthin zurücktehren werde." 1

# II. Gin neuer Gegner. Die letten Arbeiten.

# 1. Regius' Abfall.

Descartes hatte nicht umsonst, als er die Schwelle seiner litterarischen Lausbahn betrat, auch die Schüler gefürchtet, die dem Meister nicht bloß nachsolgen, sondern die Lehre desselben auslegen und versbessern wollen; er sollte an Regius selbst, "dem ersten Märthrer der cartesianischen Philosophie", diese Ersahrung im vollsten Umfange machen. Schon in dem Thesenstreit mit Voötius hatte er die Form, in der damals Regius das Verhältniß von Seele und Körper gefaßt wissen wollte, nicht gut geheißen und den Schriftstreit, den jener bald darauf begann, namentlich die Art seiner Polemik gemißbilligt. Als ihm vier Jahre später Regius sein Lehrbuch der Physik (fundamenta

Oeuvres X. pg. 134.

physices) in ber Sanbichrift vorlegte, fand Descartes barin fo viele unbewiesene Behauptungen, fo viele faliche Spothesen und in ber Lehre vom Menichen folde Abweichungen von feinen eigenen Brincipien, daß er ihm die Berausgabe der Schrift nachbrudlich widerrieth; er moge fich auf die Medicin einschränken, ba ihm das Talent metaphyfifcher Untersuchungen fehle, die Univerfität Utrecht habe in feinem Intereffe gehandelt, als fie ihm die philosophischen Borlefungen unterfagte; nicht genug daß er durch die Form feiner Darftellung die Lehre Descartes' verschlimmbeffere, er entstelle ben Inhalt berielben in einer Weise, die den Philosophen nöthigen werde, sobald er öffentlich auftrete, fich burch eine Gegenerklarung von ihm logzusagen. Nichtsbeftoweniger murbe bas Buch gebruckt und veröffentlicht (September 1646). Descartes ichrieb ber Pringeffin Elijabeth, das Wert verdiene nicht von ihr gelesen zu werden; es fei, wo es von ihm abweiche, falich: und mo es mit feiner Lehre übereinzustimmen icheine, ein ichlechtes und unwiffendes Plagiat.1

Begen Ende bes Jahres 1647 erichienen zwei gegen die cartefianische Lehre gerichtete Schriften: Die eine hieß «Consideratio Reviana» und trug durch ben Namen bes Berfaffers, wie burch die Schmähungen, die fie enthielt, die Feinbichaft offen gur Schau. Descartes ließ fie unbeachtet. Die zweite war ein vollig anonymes Placat, bas in einundzwanzig Thefen die Lehre vom menschlichen Geift abhandelte und, ohne Descartes zu ermahnen, mit ben in Regins' Schrift enthaltenen Caben bergeftalt übereinftimmte, bag über ben Berfaffer fein 3meifel fein konnte. In diefem Placat fah Descartes eine (wenn nicht der Abficht, fo der Sache nach) ihm feindliche Schrift, eine folche Entstellung und Raricatur feiner Lehre burch verderbliche und faliche Unfichten, daß er, um allen Digverftandniffen vorzubengen, eine ausführliche Gegenkritik fchrieb, die aber, wie es icheint, nur in wenigen Exemplaren gebruckt murbe. 2 Ber hatte gedacht, daß ber lette Gegner, ben er in den Riederlanden zu befämpfen hatte, berfelbe Mann fein follte, ben er einft feinen beften und vertrauteften Schuler genannt, batte?

Wir bemerken in der Kürze, daß die Wendung, die Regius genommen und Descartes schon in dem physikalischen Lehrbuch mit höchstem Mißsallen bemerkt hatte, die Fundamentallehre des letzteren, nämlich

<sup>1</sup> Oeuvres T. IX. pg. 323-330. (Drei Briefe an Regius aus bem Juli 1645 T. X. pg. 23-26. (Br. an Elisabeth v. 15. Märg 1647.)

<sup>9</sup> Oeuvres T. X. pg. 70-111 (in Egmond Enbe December 1647 gefchrieben).

ben Dualismus zwischen Geift und Rorper, in Materialismus zu verwandeln bestrebt mar und schon jener Richtung voranging, welche die französische Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts in Condillac und La Mettrie zur Geltung brachte. Denken und Ausbehnung feien nicht als entgegengesette Attribute verschiedener, sondern als verschiebene Attribute einer Substang, nämlich ber forperlichen, aufzufaffen, bie Seele fei ein Modus bes Körpers und in der Berbindung mit ihm völlig von den Zuftanden und Beranderungen deffelben abhangig: baber auch ber Beift feine angeborenen Ideen besite ober nothig habe, sondern seine Borftellungen von außen empfange. Bas die Substantialität bes menichlichen Geiftes und feinen Wefensunterschied bom Rorper betreffe, fo grunde fich die Gewißheit diefer Lehre auf Religion und Offenbarung. Die Tenbeng ift unverkennbar: ber Dualismus gilt in der Religion, der Materialismus in der Philosophie. Die Thesen bes Placats bezwecken die Zerftörung ber cartefianischen Metaphysik. Wenn man wiffen möchte, was Descartes zu Condillac und La Mettrie gesagt haben wurde, so lese man, was er gegen Regius gesagt hat. Er fah ein Reft von Trugschluffen vor fich.

#### 2. Die letten Werte.

Nachbem Descartes in den "Principien der Philosophie" sein Spftem begründet und bis an die Grenze ber organischen Naturlehre ausgeführt hatte, blieb als ber ihm wichtigfte Gegenstand ber Denfc übrig: das anthropologische Problem, welches drei Sauptfragen in sich beariff, die physiologische, psychologische und ethische; die erste betraf die Organe und Functionen des menschlichen Körpers, die zweite die Berbindung der Seele mit dem menschlichen Körper, die dritte die Aufgaben und Zwede bes geiftigen Lebens. Die phyfiologische Frage hing mit ber zoologischen genau zusammen, die Berfaffung des menfch= lichen Körpers wollte aus der Entstehung deffelben, aus der Ent= midlungsgeschichte bes Embryo und biefe wieder aus ber Bilbungs= geschichte thierischer Körper erkannt werben, in welche lettere der Philojoph durch anatomische Untersuchungen vergleichender Art einzubringen fortwährend und emsig bestrebt war. Sier icopfte er un= mittelbar aus ben Quellen ber Natur. Als jemand ihn in Egmond besuchte und nach seiner Bibliothet fragte, zeigte er biesem ein anatomisch zerlegtes Thier. Daß Descartes auf bem Wege vergleichender Anatomie und embryologischer Studien sich die Geheimnisse des Lebens zu lösen

suchte, ift ein bewunderungswürdiges Zeugniß des methodischen Denkers und muß bei der Schätzung seiner biologischen Arbeiten höher angeschlagen werden, als der Werth oder Unwerth ihrer Resultate.

Schon bei seinem Rosmos trug er sich mit der Untersuchung über die Entstehung der Thiere, schon damals hatte er eine Abhandlung über ben menschlichen Rörper geschrieben, die jur Aufnahme in jenes Werk bestimmt mar. Es ift sein «Traite de l'homme», ber von ber Berbauung, bem Blutumlauf, ber Athmung, ber Mustelbewegung, ben Sinnesorganen und Empfindungen, ben inneren Bewegungen und Behirnfunctionen handelte. Er beschloß jest, fie umzuarbeiten, und es entstand ein neues. Thier und Mensch umfassendes Wert: "Beschreibung der Functionen des menschlichen Rörpers und Erklärung der Bildung bes Thiers" oder, wie der gewöhnliche Titel heißt, «Traité de la formation du foetus». Diese Arbeit beschäftigte ihn in den Jahren 1647 und 1648. In einem Briefe vom 23. December 1647 hatte die Prinzessin Elisabeth gewünscht, er möge eine Abhandlung über Erziehung schreiben; Descartes antwortete ihr, daß ihn brei Gründe hinderten ihren Bunfch ju erfüllen: "ber britte ift, baß ich soeben eine andere Schrift unter Sanden habe, die Ihnen hoffentlich lieber fein durfte, nämlich die Beschreibung ber thierischen und menschlichen Functionen, benn mas ich vor zwölf ober breizehn Jahren barüber flüchtig entworfen und Ihnen gezeigt habe, ift wiederholt in ungeschickte Sande gerathen; ich fühle jest die Nothwendigkeit, es beffer au ordnen, b. h. umquarbeiten und habe sogar gewagt (aber erft feit acht ober gehn Tagen) die Bildungsgeschichte bes Thiers vom Unbeginn feiner Entstehung zu entwickeln, ich fage bes Thiers im Allgemeinen, benn mas ben Menichen im Befonderen angeht, fo murbe ich aus Mangel an zureichender Erfahrung einen folden Bersuch nicht unternehmen. Diese letten noch übrigen Wintermonate find vielleicht die ruhigste Zeit, die ich überhaupt noch zu leben habe, deshalb will ich sie lieber auf diese Arbeit verwenden, als auf eine andere, die weniger Sammlung braucht." 1

Sein Vorgefühl war richtig. Es war die letzte ruhige Zeit, die er erlebte; die Reise nach Frankreich mit ihren Täuschungen stand nahe bevor, dann kamen noch bewegtere Tage, und sie waren gezählt.

<sup>1</sup> Oeuvres X. pg. 121—122. (Der Brief kann nicht vor dem 1. Februar 1648 geschrieben sein.)

Die psichologische Aufgabe hatte Descartes der Hauptsache nach bereits in der Schrift über "die Leidenschaften der Seele" gelöst: es war das letzte Werk, das er noch selbst herausgab, im Winter 1645/1646 entworfen, später ausgeführt und im Jahre seines Todes erschienen. Ueber Moral und Erziehung wollte er nicht schreiben, um den schon erregten Streit nicht zu vermehren und, wie bei Fragen von solcher praktischen Bedeutung vorauszusehen war, noch heftiger zu entzünden; seine Gedanken über den Werth und die Ziele des menschlichen Lebens hat er den Briesen anvertraut, die zwei fürstliche Frauen von ihm empfingen: die Prinzessin Elisabeth und die Königin von Schweden.

#### Achtes Capitel.

# Descartes' Cebensende in Stockholm.

I. Die Ginlabung ber Rönigin.

1. Chriftine von Schweben.

·Als Chanut im Spatherbst 1645 nach Stockholm kam, hatte die Tochter Guftav Abolfs seit einem Jahr ben Thron Schwedens befliegen und war eine neunzehnjährige Königin in der Fülle des Glücks und ber Macht, Erbin eines gefürchteten Reichs und eines väterlichen Namens, der den Ruhm des Helden mit dem des Märtyrers verband; fie war von der Liebe und den Hoffnungen des Volkes getragen und schien die letteren burch die Anfange ihrer Regierung auch in hohem Maß zu erfüllen. Roch war sie frisch und unverdorben und bemeisterte willensträftig die bizarren Reigungen, das launen= hafte und wetterwendische Naturell, die falsche und theatralische Größensucht, der fie später leichtsinnig und verblendet ihr erhabenes Loos geopfert hat. Die erste Fürstin des Nordens, die sie durch ihre politische und personliche Bebeutung mar und bleiben konnte, murbe fie freiwillig eine fahrende und abenteurende Frau, die alles that, ihres Baters unmurbig ju werben. 3hre Geiftestüchtigkeit ftanb bamals, als Chanut ihr Interesse für Descartes gewann, in voller Bluthe und mas an dem Wefen der Königin feltsam und ungezügelt erschien, durfte man jugendlicher Ueberkraft und auch jener zu mannischen Erziehung zuschreiben, die fie nach dem Willen des Baters erhalten. Sie liebt leibenschaftlich die Jagd und nimmt es mit bem beften

Jäger auf; sie ist eine kühne und geübte Reiterin, die leicht ihre zehn Stunden außhält, ohne vom Pferde zu steigen, sie zieht die männliche Tracht der weiblichen vor und verschmäht jeden Putz, sie hat ihren Körper durch Strapazen abgehärtet, durch einsache, aller Berweichslichung abgeneigte Lebensart gestärkt. Sie führt nicht bloß den Namen einer Königin, sondern versteht zu gebieten und selbst dem Reichsrath ihre Ueberlegenheit fühlbar zu machen: so wohlunterrichtet erscheint sie in den Staatsgeschäften, selbständig in ihren Entschlüssen, hartnäckig in deren Außführung. Auch ihre Bildungs= und Geistesinteressen sind männlich geartet, sie liebt ernste Bücher und ernste Unterhaltungen, liest täglich einige Seiten im Tacitus, spricht lateinisch und lernt griechisch.

Ihr Aeußeres verrath ben unruhigen und erregbaren Geift, fcnell wechselt, wenn fie fpricht, ber Ausbruck bes Gefichts und ber Ton der Stimme. Sie war teine religiose Natur, aber gern mit religiösen Fragen beschäftigt und für Einwürfe jeder Richtung empfanglich; daher intereffirten fie vorzugsweise die Gegenftande der philosophischen Religions- und Sittenlehre, und fie nahm ober gab oft bie Gelegenheit, folche Themata gesprächsweise zu erörtern. es, daß fie eines Tages nach der Audienz mit Chanut, der voller Bewunderung für die Ronigin mar, noch ein foldes Gefprach anknupfte und im Laufe beffelben die Fragen aufwarf: worin bas Befen ber Liebe bestehe, ob aus unserer natürlichen Erkenntniß die Liebe zu Bott folgen könne? Und mas schlimmer fei: bas Unmaß ber Liebe ober bes haffes? Der Inhalt wie die aphoristische Natur ber gestellten Fragen ist für die philosophische Liebhaberei der Königin recht bezeichnend. Das find Probleme, die niemand beffer lofen kann als Descartes: fo bachte Chanut und ichrieb an ben Philosophen.

#### 2. Philosophifche Briefe.

Die Antwort, welche Descartes in Egmond den 1. Februar 1647 in frei diger Stimmung schrieb, ift sein Brief über die Liebe, gleichs sam das erste Gespräch, das er indirect und aus der Ferne mit der Königin von Schweden führte; denn daß diese die Erwiderung sesen sollte, war die Absicht, in welcher Chanut die Meinung seines Freundes eingeholt. Der Brief ist ein kleines Meisterwerk, ein wirkliches Cadinetsstück, bei dem jeder Kenner des Philosophen, der von dem Versasseund der Schrift nichts wüßte und bloß den Gang

ber Untersuchung, die Art ber Ibeen, die Wahl der Ausdrücke beachtet, sogleich sagen würde: "Ein ächter Descartes!" Es giebt keine zweite Schrift so geringen Umfangs (benn sie überschreitet nicht den Raum eines Briefes), woraus dieser Denker besser zu erkennen wäre, vorausgesetzt, daß man zwischen den Zeilen eines Philosophen zu lesen versteht.

Er unterscheidet die intellectuelle und leidenschaftliche Liebe und bestimmt zunächst durch eine analytische Untersuchung bas Wesen der Liebe überhaupt: fie besteht barin, daß wir ein Object vorstellen, deffen Begenwart und Besitz uns Freude, deffen Abwesenheit und Verluft uns Schmerz verursacht; daher begehren wir dieses Object mit voller Billenstraft, wir wollen mit ihm vereinigt fein ober ein Ganges ausmachen und felbst nur einen Theil dieses Gangen bilben; die Liebe ist nothwendig verbunden mit Freude, Schmerz und Verlangen: biefe vier Willensrichtungen find in der geiftigen Natur begründet und ber Seele eigen ohne Berbindung mit bem Rorper; fie find in bem Erkenntnigbedurfniß eines benkenden Wesens enthalten, wir lieben als benkende Naturen die Erkenntniß der Dinge, empfinden freudig ihren Genuß, schmerzlich ihre Entbehrung und trachten beshalb nach ihrem Besitz. Sier ift nichts dunkel: nur der Wille gur Erkenntniß bewegt unsere Seele, wir wissen, was wir lieben und verlangen, was uns erfreut und betrübt. Die Freuden und Leiden der intellectuellen Liebe find baher keine Leibenschaften, sondern klare Ideen. Erst burch ihre Berdunkelung entsteht die leidenschaftliche ober finnliche Liebe, die aus der Berbindung der Seele mit dem Rorper hervorgeht. Es sind forberliche Buftanbe ober Beranberungen, mit benen in unferer Seele gewiffe Begehrungen zusammenstimmen, ohne daß zwischen beiben Aehnlichkeit und Zusammenhang einleuchtet. Go entstehen die un= klaren, sinnlichen, leidenschaftlichen Begierben, die gewiffe Objecte haben, andere los fein wollen, ben Besitz jener freudig, die Gegenwart biefer schmerzlich empfinden, die verlangten Objecte lieben, die verabscheuten haffen: Freude und Schmerz, Liebe und haß sind die vier Grundformen der finnlichen Begierde, Die elementaren und erften Leiden= schaften, aus benen durch Mischung und Modification alle übrigen sich bilben, die einzigen, die wir vor der Geburt gehabt, denn fie regen nich icon in der Ernährung des embryonischen Lebens. Die intellectuelle Liebe fallt mit dem Erkenntnigbedürfnig der denkenden Natur ausammen, die finnliche murgelt in den Nahrungsbedürfniffen der organischen. Es giebt eine Vorstellung begehrungswürdiger Objecte (intellectuelle Liebe) ohne körperliche Erregung und sinnliche Begierbe, ebenso kann die letztere vorhanden sein ohne Erkenntniß; es giebt Liebe ohne Passion und Passion ohne Liebe; im gewöhnlichen Sinn der menschlichen Liebe sind beide vereinigt. Seele und Körper sind derzestalt verbunden, daß bestimmte Vorstellungs= und Willenszuskände mit bestimmten Zuständen körperlicher Organe zusammengehen und sich wechselseitig hervorrusen, wie Gedanke und Wort. So sindet die Vorstellung begehrungswürdiger Objecte oder die Liebe in der Erregung des Heuts ihren unwillkürlichen, körperlichen Ausdruck. Diese geistig-sinnliche Liebe, diese Vereinigung des Verstehens und Begehrens macht jene Empfindung, nach deren Wesen die Königin gefragt hat.

Daraus icheint zu folgen, daß Gott, zu erhaben, um erreich= bar, und zu geiftig, um finnlich vorstellbar zu fein, niemals Gegenstand einer Liebe im Licht ber natürlichen Erkenntniß werben könne, benn die Berfinnlichung der Gottheit ift entweder das Geheimniß ber Incarnation, wie im Chriftenthum, ober fie ift ber Jrrthum ber Idololatrie, wie in der heidnischen Religion, wo man, wie Irion. die Wolke umarmt statt ber Göttin. Doch kann burch tiefes Nachbenken die Idee Gottes Liebe und zwar die gewaltigste aller Leidenschaften werben, wenn wir in Gott ben Ursprung und barum bas Biel unseres geistigen Lebens erkennen; nur darf dieses Ziel nicht als eine Art Gottwerdung erscheinen, sonft gerathen wir auf einen gefährlichen Abmeg: bas hieße nicht Gott lieben, sonbern bie Göttlichkeit begehren; vielmehr erkennen wir in Gott ben Ursprung nicht bloß unseres geiftigen Daseins, sondern des gesammten Beltalls, bas teine Rugel zu fein braucht, um in der Macht Gottes allein Grund und Bestand zu haben: diese Erkenntniß des allmächtigen Willens ift fo erhaben, daß fie uns mit Freude und bem Beftreben erfüllt, ben Willen Gottes bemuthig zu befolgen. Darin besteht die mahre, von der natürlichen Erkenntnik erleuchtete Liebe zu Gott, bie fo machtig ift, bag fie auch Berg und Nerven ergreift. Das Gefühl der Chrfurcht thut dem der Liebe keinen Eintrag, fondern verbindet bamit ben Bunfc ber Singebung und Aufopferung; schon die Freundschaft ift aufopferungsfähig, noch mehr der Patriotismus; je erhabener die Objecte find, die wir lieben, um so freiwilliger und freudiger wird die Unterordnung des eigenen Werths, daher hindert nichts, daß fich in demfelben Gefühl höchste Berehrung

und Liebe vereinigen. Diese Wahrheit könne Chanut selbst am besten bezeugen, da er sie erlebe. "Wenn ich Sie auf Ihr Gewissen fragte, ob Sie die erhabene Königin, in deren Nähe Sie jest leben, nicht lieben, so möchten Sie immerhin versichern, daß Sie nur Ehrerdietung, Ehrsurcht und Bewunderung für dieselbe empfinden, ich würde dennoch Ihr Gefühl für eine sehr seurige Neigung halten, denn so oft Sie von dieser Fürstin reden, strömen Ihnen die Worte so voll und ergiebig, daß, wie treu Ihre Darstellung auch ist — ich kenne Ihre Wahrheitsliebe und habe von anderen Aehnliches gehört — ich doch überzeugt bin: so lebendig könnten Sie die Königin unmöglich schildern, wenn Sie nicht seurig erregt und Ihr Herz erwärmt wäre. Es kann auch nicht anders sein in der Kähe eines solchen Lichts!"

Belche von beiben Leibenschaften in ihrem Unmaß schlimmer fei: die Liebe oder der Haß? Je mehr durch die Stärke eines Affects unfer Bohlwollen leidet, unfere Zufriedenheit abnimmt, dagegen die Ausschreitungen schäblicher Art permehrt werden, um so schlimmer ist die Leidenschaft und ihr Zustand. Es ist keine Frage, daß der Haß die Bosheit nährt und selbst gutmüthige Naturen vergiftet, daß er eine qualvolle und traurige Empfindung ist ohne jede mahre Erquickung: die Luft des Haffes ift damonisch und gehört den Höllengeistern am Orte der Qualen. Bas aber die schädlichen Ausschreitungen betrifft, so ist das größere Unmaß auch das schlimmere; deshalb muß gefragt werden, welche der beiden Leidenschaften zum Unmaß überhaupt geneigter sei? hier antwortet Descartes: nicht ber haß, sondern die Liebe! Sie ist seuriger, darum mächtiger und hervischer als der Haß; Naturen wie Herkules, Roland u. f. f. haben fich in der Liebe mehr als im Saß übernommen: die Liebe vereinigt, der Haß trennt: wenn uns jene an ein werthloses Object fesselt, so schadet fie weit mehr, als wenn dieser uns von einem befferen Objecte scheidet; endlich ift die Liebe, je leiden= schaftlicher sie entbrennt, um so rücksichtsloser gegen alles, was sie hin= bert und bedroht, fie entfeffelt in mehr als einer Richtung ben Saß und badurch ein heer von Uebeln; hat doch die Liebe jene Unglucksfaat erzeugt, woraus zulett ber Brand Trojas hervorging.1

Nachdem die Königin den Brief gelesen, außerte sie gegen Chanut: "So weit ich Descartes aus dieser Schrift und Ihrer Schilderung zu erkennen vermag, ist er der glücklichste aller Menschen, und sein Leben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres T. X. pg. 2-22.

Fif der, Gefd. b. Philof. I. 4. Auft. R. A.

scheint mir beneidenswerth; fagen Sie ihm, daß ich ihn hochschäge". Einige nähere Erklärungen, welche die Königin noch zu haben wünscht, giebt Descartes in einem Briefe an Chanut (den 6. Juni 1647). Bald kommt eine neue Gelegenheit, die sie begierig macht, die Ansicht des Philosophen wieder zu hören.

Unter den Gelehrten Schwedens war damals der deutsche Philosloge Johann Freinsheim aus Ulm, berühmt durch seine Bersertigung der Ergänzungen oder Supplemente des Livius. Eine Lobrede auf Gustav Abolf hatte seinen Ruf nach Upsala als Prosessor der Politik und Beredssamkeit zur Folge gehabt, fünf Jahre später wurde er nach Stockholm als Historiograph und Bibliothekar der Königin berusen (1647). Seine Abschiedsrede in Upsala, dei welcher die Königin mit dem französischen Gesandten und einigen Herren ihres Hoses zugegen war, handelte über den Begriff des höchsten Gutes. Die Königin selbst hatte dieses Thema gewünscht. Nachdem sie die Rede, die sich in den Formen der lateinischen Khetorik erging, gehört hatte, bemerkte sie gegen Chanut: "Diese Herren können solche Objecte nur oberstächlich behandeln, man sollte Descartes darüber hören". Die Frage wurde ihm vorgelegt und in seinem Briese über das höchste Gut beantwortet, den er im November 1647 schrieb und direct an die Königin richtete.

In wenigen Zügen entwirft Descartes ben Grundgebanken feiner Sittenlehre und feiner Lebensrichtung. Er wolle das höchfte Gut bestimmen nicht im absoluten Sinn, dieses sei Gott, sondern in Ansehung des menschlichen Daseins: nicht der Menschheit, deren höchstes Gut in der Summe aller materiellen und geistigen Guter bestehe, sondern bes einzelnen Menichen. In biefer Ginichrankung genommen, muffe bas höchste Gut ein erreichbares, b. h. so beschaffen sein, daß wir im Stande find, es zu besiten ober zu erwerben, es muffe baber gang in unferer Macht liegen. Alle äußeren und materiellen Guter liegen außerhalb unserer Macht; bas höchste Gut könne daher nur innerhalb bes Beiftes gefucht werben, im Gebiete ber Ertenntnig und bes Willens; aber auch die Erkenntniß sei in ihren verschiedenen Graden durch Kähigkeiten und Umstände bedingt, die nicht lediglich von uns selbst abhängen: so bleibe als bas Gebiet, auf dem die unbekannte Große zu finden sei, nur der Bille übrig, dieser sei ftets in unserer Macht, benn er sei unser eigenes und höchstes Bermögen, unser eigenstes innerftes Selbft, ber Rern unferes Befens. Der Bille gur Ertenntniß fteht in unserer Dacht, wir konnen ben Entschluß, ftets nach unserer

besten Einsicht zu handeln, fest und beharrlich ausführen; wenn wir es thun, sind wir tugendhaft und glücklich zugleich und vereinigen das ftoische Lebensziel mit bem der Epikureer. Dieser Wille allein ift das wahrhaft Chrwurdige in der Welt. "Freilich werden die Glucksguter gewöhnlich höher gepriesen, aber weil ich überzeugt bin, daß Ihre Majestät auf Ihre Tugend einen größeren Werth legen als auf Ihre Arone, so sage ich offen, daß mir die Tugend als das allein Preis= murbige erscheint. Die übrigen Guter insgesammt verdienen geschätt, aber nicht geehrt und gepriefen zu werden, es fei benn, daß man fie als Gaben Gottes oder als Mittel betrachtet, die kraft des freien Willens gut anzuwenden find; benn Ehre und Lob find Belohnungen, und nur was der Wille thut, lagt fich belohnen ober ftrafen. Das größte But bes Menschen ift ber Zuftand feiner größten Befriedigung, diefe, welcher Art sie auch sei, findet sich nur in unserem Innern, nur die Seele ift aufrieden, sie ist es nur bann, wenn sie fich im Befite eines begehrten Objects weiß, ihre Borftellung bes Guten ift häufig eine fehr verworrene, fie stellt fich viele Guter weit größer vor, als fie find, und lebt in Scheinwerthen: ihre Befriedigung ift ftets jo groß als nach ihrer Einbildung das Gut, welches fie befitt. Nun ift tein Werth größer als der gute Gebrauch fraft des freien Willens: darum ift diefer Wille das höchfte Gut, er allein."1

Es traf sich sehr günstig, daß diese philosophischen und gelegentslich veranlaßten Briefe, die Descartes nach Stockholm schrieb, Themata zu behandeln hatten, welche ihm vollkommen in der Feder lagen: die erste Frage über die Liebe hing genau mit dem Entwurf über die Leidenschaften der Seele zusammen, der ein Jahr vorher entstanden war; die zweite Frage über das höchste Gut berührte denselben Gegenstand, der kurz vor jenem Entwurf in den der Prinzessin Elisabeth gewidmeten Briefen über das menschliche Glück erörtert worden. Diese Briefe hatten den Entwurf über die Leidenschaften zur Folge gehabt. Jest schieft Descartes beide Schriften an Chanut zugleich mit dem Brief an die Königin; niemand solle sie lesen außer Chanut und die Königin, biese letztere bloß, wenn sie es außdrücklich wünssch.

Es vergeht mehr als ein Jahr, bevor Christine antwortet (December 1648). Sie hatte sich inzwischen mit noch anderen Dingen

<sup>1</sup> Oeuvres T. X. pg. 59-64 (in Egmond ben 20. Nov. 1647 gefchrieben).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenbaj. S. 65-67.

<sup>3</sup> Die Antwort ber Rönigin ift verloren. Descartes ichrieb über ben

zu beschäftigen als mit der Liebe und dem höchsten Gut: das Jahr 1648 war das des westfälischen Friedens. Aber sie verliert Descartes nicht aus den Augen, und nachdem ihr Berkehr mit dem Philosophen ein brieflicher geworden, wünschte die Königin lebhast, diesen persönlich in ihrer Nähe zu sehen.

#### 3. Einladung und Reife nach Stocholm.

Chriftine hatte fich in die Schrift über die Leidenschaften bertieft und den Entichluß gefaßt, die philosophischen Werte Descartes' grundlich zu ftudiren. Gie führt feine Schriften ftets bei fich, auf ihren Jagben begleitet fie ber Entwurf über die Leidenschaften, auf ber Reife in die Bergwerke die Principien der Philosophie: Freingbeim muß biefes Wert ebenfalls ftubiren, um ihrem Berftanbnif gu Bulfe gu fommen, Chanut foll ben Sofgelehrten babei unterftuten. "Weil Freinsheim gefunden hat", ichreibt Chanut wohlgelaunt an Descartes, "er bedürfe eines Gefellschafters auf diefem Bege, fo bin ich gebeten worden, mit ihm zugleich die Principien zu lefen. 3ch habe die Pflicht, ber Fürstin, bei ber ich bem Ronige von Frankreich biene, mich gefällig zu zeigen, und fo gehört es jekt zu den Functionen des frangofischen Gefandten in Schweden, Descartes zu ftudiren." Bahrend ber Philosoph in Paris ift, mitten unter ben politischen Tagesunruhen, die feine Aussichten für die nachfte Butunft gerftoren, erfährt er mit Bergnügen, daß man am ichwedischen Sofe feine Bucher lieft und felbst auf den Jagden ber Ronigin philosophirt. Er empfiehlt ftatt ber Meditationen bas erfte Buch ber Principien, weil es gedrängter und faglicher fei; mit ber Bewegungslehre im zweiten Buch moge fich die Königin nicht aufhalten und nur ben Sauptgefichtspunkt ins Muge faffen: bag in ben finnlichen Beschaffenheiten ber Dinge nichts objectiv fei als Große, Figur und Bewegung, bag aus biefen Grundeigenschaften auch Licht und Warme erklart werden, welche, wie Rigel und Schmerz, bloß in unferen Sinnen erscheinen.1

Inhalt und ben frangösischen Stil berfelben fehr befriedigt an Chanut, ben 26. Febr. 1649. Cbenbaf. S. 307 ff.

<sup>1</sup> Oeuvres X. pg. 308—309. (Mit diesem Brief an Chanut vom 26. Febr. 1649 erwidert Descartes gleichzeitig das Schreiben der Königin, er nennt seine Antwort «un compliment fort sterile». Am Schluß steht die Versicherung, daß seine Ergebenheit für die Königin nicht größer sein könnte, wenn er Schwede oder Finnländer wäre.)

Indessen findet Christine bald, daß die Schwierigkeiten der Lehre Descartes' beffer durch diesen selbst als durch Freinsheim und Chanut zu lösen find, und ihr diese Lehre überhaupt leichter aus dem Munde bes Philosophen einleuchten werbe als aus seinen Buchern; fie wünscht bringend, daß Chanut ihn einlade, nach Stockholm zu kommen, daß er die Einladung wiederhole. Das erste Schreiben, welches in Paris ein= traf, als Descartes bereits abgereift mar, erhielt bieser erst in ber Mitte Februar 1649, das zweite gegen Ende des folgenden Monats. Er antwortet (mahricheinlich ben 31. März 1649) in zwei Briefen an Chanut, beren einer bestimmt ift, ber Ronigin gezeigt zu werben: in diesem nimmt er die Einladung an und verspricht seine Abreise für die Mitte des Sommers, um den Winter über in Stockholm zu Anders lautet der vertrauliche Brief. Eine Menge Be= benken, weit mehr als er bachte, haben sich ihm aufgebrängt, er hat mit seiner Philosophie und mit seinen Reisen so viele üble Ersahrungen gemacht und nur fehr wenige gefunden, die feine Lehre mahrhaft zu würdigen miffen; auf den ersten Blick erscheine sie vielen überraschend und absonderlich, nach einigem Berftandniß dagegen fo einfach und natürlich, daß fie aufhöre, ein Object ihrer Aufmerksamkeit zu fein, benn die Bahrheit sei aleichsam die Gesundheit der Seele, mit der es sich wie mit der des Körpers verhalte, man schäke sie nur, so lange man fie nicht habe. Nirgends sei eine folche Philosophie nirgends weniger an ihrem Plat als an den Sofen der Fürsten, wo ein Interesse das andere treibt. Wenn die Königin Muße und Ausdauer genug für seine Lehre habe, so wolle er kommen; wenn dagegen ihr Interesse nur flüchtige Neugierde mar, so moge der Freund alles thun, damit er nicht zu reisen brauche.1

Alle diese Bedenken steigern sich in seinem heimlichen Egmond, er wird unschlüssig im Hindlick auf die weite Reise, das fremde Land, das rauhe Klima. "Man wundert sich nicht", schreibt er einige Tage später an Chanut, "daß Ulysses die glücklichen Inseln der Kalypso und Circe, wo ihm alle erdenkbaren Genüsse zu Gebote standen, verließ, um in einem steinigen und unfruchtbaren Lande zu wohnen, denn es war seine Heinigen und unfruchtbaren Lande zu wohnen, denn es war seine Heinigen und unfruchtbaren ber in den Gärten der Touraine geboren ist und jetzt in einem Lande lebt, wo, wenn auch nicht mehr Honig, doch wahrscheinlich mehr Milch als in dem gelobten

<sup>1</sup> Oeuvres X. pg. 320-327.

Lande fließt, darf der Entschluß wohl schwer fallen, einen folchen Aufenthalt zu verlaffen, um in bas Land ber Baren zu gehen mitten unter Welfen und Gis." 1 Richt die Natur allein, auch ber Sof macht ihm bange, wo es an Gegnern und Reibern, an fclimmen Rachreben und allerhand Kabalen noch weniger fehlen wird, als in seiner hol= landischen Ginsamkeit; er fürchtet, daß man die Rönigin, weil fie ihn gerufen, in ihrem eigenen Lande verdächtigen werde; schon bekrittelt man ihre Borliebe für die Gelehrten, ihren Gifer für die Studien und spottet, daß fie die Bedanten Europas um fich versammle und Schweden balb werbe von Grammatikern regieren laffen. Er ift aufs äußerfte besorgt, daß durch befliffene Begner, die von der Absicht seiner Reise gehört, die feindseligen Gerüchte über feine Lehre schon in Schweden verbreitet seien, und dann sein Aufenthalt in der Nabe ber Königin bieser nur zum Nachtheil gereichen konne. Er schreibt barüber mit aller Offenheit und allem Bartgefühl an Freinsheim und bittet biesen um Auskunft und Rath.2 Die Antwort fiel fo aus, bag er beruhigt sein konnte.

Jeden Schritt, womit er etwas von seiner Unabhängigkeit und Ginsamkeit aufgiebt, fühlt unser Philosoph als ein Sinausgehen aus seinem eigensten Element in ein fremdes; so oft er in feinem Leben biefe Grenze überschreiten foll, bleibt er zaudernd stehen; er verhalt sich jett zu seiner Reise nach Schweben ähnlich, wie früher zu der Herausgabe seiner Schriften: am liebsten hatte er damals teine veröffentlicht, am liebsten ware er jest geblieben. Chanut hatte im Frühjahr auf seiner Durchreife nach Paris, mo er bis in den Spatherbft bleiben follte, ben Philosophen in Solland besucht und manche seiner Bedenken beschwichtigt. Gern hatte Descartes die Rudtehr des Freundes abgewartet, um mit ihm zu reisen. Aber die Ungebuld der Königin drängt, fie läßt Flemming, einen ihrer Abmirale, nach Amsterdam gehen, um Descartes seine Dienste anzubieten und ihn nach Stockholm zu geleiten, wo fie ihn noch vor Ende April zu feben hofft. Indeffen hatte Descartes ichon erklart, daß er vor Mitte bes Commers nicht reifen konne. Nachdem er seine Berhältniffe geordnet, seine Schrift über die Leibenschaften für ben Druck vollendet, dem Berleger in Umfterbam über-

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 300-331. (Br. v. 4. April 1649, nach Coufins Bermuthung.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oeuvres X. pg. 335-337. (Brief vom 10. Juni 1649, nach Coufins Bermuthung. Um Schluß bes Briefes fragt Descartes, ob die Königin die Herausgabe feiner Schrift über die Leidenschaften geftatten wolle?)

geben und sein Haus mit aller Borsorge bestellt hat, verläßt er Egmond ben 1. September 1649.

# II. Descartes in Stochholm.

#### 1. Aufenthalt und Stellung.

Mit Anfang October ist er in Stockholm und findet im Hause bes französischen Gesandten, der noch in Paris weilt, bei der Frau und Schwester seiner beiden trefslichen Freunde die gastlichste Aufnahme, bei der Königin den ehrenvollsten Empfang. Einige Tage nach seiner Ankunft schreibt er der Prinzessin Elisabeth, daß er die Königin erst zweimal gesehen und ihre Erscheinung so bedeutend und anziehend gesunden, als er erwarten durste; Freinsheim habe dasür gesorgt, daß er von allen drückenden Pslichten des Ceremoniels frei sei und nur an den Hof zu gehen brauche, wenn die Königin ihn sprechen wolle; selbst im günstigsten Fall werde er in Stockholm nicht länger als dis zum nächsten Sommer verweilen. Seine Blicke lenken sich schon wieder zurück nach der geliebten holländischen Einsiedelei. "Dort wird es mir leicht, in der Ersorschung der Wahrheit sortzuschreiten, und darin allein besteht ja der Hauptzweck meines Lebens."

Die Rönigin hatte mit Descartes weiter aussehende Plane und wünschte durch seinen Aufenthalt an ihrem Sofe nicht blog ihren eigenen wiffenschaftlichen Intereffen, sondern auch denen des Landes und bes Philosophen selbst zu nüten: er sollte ihr Lehrer und Freund fein, eine miffenschaftliche Atademie in Stodholm grunden und in voller Muße unter ihrem Schutz seine mitgebrachten Entwürfe auß= führen und die begonnenen Werte vollenden. Auf diese Beise wollte Chriftine die neue Philosophie ebenso fordern, als durch sie gefordert werben. Aber bann mußte Descartes in Schweden bleiben, nicht bloß vorübergehend und besuchsweise sich hier aufhalten. Daher betrieb die Rönigin sein förmliche Uebersiedlung, sie hatte die Absicht, ihn mit erblichem Grundbesit auszustatten und einen Plat unter den Magnaten bes Landes einnehmen zu laffen. Als Chanut im November zurudgekehrt war, theilte ihm die Ronigin ihre Plane mit und munichte, daß er seinen Freund dafür gewinne. Descartes, von fich aus ber Sache abgeneigt, schützte vor, daß er für feine Gefundheit das Rlima fürchten muffe; es war die einzige Schwierigkeit, welche die Königin gelten ließ und leicht aus dem Wege ju raumen mußte; er follte Guter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres T. X. pg. 373-375.

im süblichen Schweben haben, Chanut und ein Mitglied des Reichsrathes wurden beauftragt, unter den Besitzungen im Erzbisthum Bremen
und Pommern, die soeben durch den westfälischen Frieden an Schweden
gekommen waren, eine Herrschaft für Descartes auszusuchen, die ihm
stattliche Jahreseinkünste bringen und in seiner Familie erblich sein
sollte. Die Angelegenheit war schon im Gange, als sie durch Chanuts
Krankheit unterbrochen und ausgeschoben wurde; sie war noch unausgeführt, als Descartes starb. So hatte der eigenthümliche Gang seiner
Schicksale sast dazu geführt, daß dieser größte und für die deutsche
Philosophie wichtigste Denker Frankreichs durch die Gunst der Tochter
Gustav Abolfs ein Grundherr in deutschen Landen wurde.

Der philosophische Unterricht ber Königin begann im November, nachbem Descartes in ben neuen Berhaltniffen fich einigermaßen gurecht= gefunden. Um für ben ichmierigen Gegenftand in ber aufgelegteften Stimmung und bon allen Staatsgeschaften völlig ungeftort gu fein, hatte Chriftine die früheste Morgenstunde gewählt. Täglich um fünf Uhr mußte Descartes in ber Ralte bes nordifchen Winters, ber noch bagu in biefem Jahr ungewöhnlich ftreng mar, ben Beg nach bem Schloß machen und bier in bem Bibliothetzimmer feine konigliche Schülerin erwarten. Er hatte bas Rlima nicht umfonft gefürchtet. Rach einem gemeinschaftlichen Spaziergang mit Chanut (ben 18. Jan. 1650) erfrankte ber lettere an einer Lungenentzundung, die ihn heftig ergriff und fein Leben in Gefahr brachte. Mit ber größten Sorgfalt widmete fich Descartes ber Pflege bes Freundes. Nach burchwachten Nächten mar er jeden Morgen um fünf Uhr in ber Bibliothet ber Ronigin, auch in ben Nachmittagsftunden conferirte er mit ihr wegen ber zu grundenden Afademie, beren Statuten er in ben letten Tagen bes Januar entworfen hatte und ber Ronigin ben 1. Februar vorlegte. Es war bas lettemal, bag er fie fah. Diefe Statuten bezeugen, wie wenig Descartes auf fich und feine Bortheile bedacht mar, er hatte gleich in ben erften Artiteln jeden Fremden von ber Brafident= ichaft ausgeschloffen, beren Stelle ihm bie Ronigin gugebacht hatte.

#### 2. Rrantheit und Tob.

Die Anstrengungen der Arbeit und der gleichzeitigen Krankenpflege hatten seinen Körper erschöpft und für die verderblichen Einflüsse des Klimas und der Jahreszeit noch empfänglicher gemacht. Er war schon krank, als er von der letzten Unterredung mit der Königin zurückkehrte und hielt sich nur noch gewaltsam aufrecht. Um so heftiger erfolgte am anderen Tage (2. Februar) der Ausbruch des Fiebers, eine Woche lag er bewußtlos, schon am fünsten Tage erschien sein Zustand den Aerzten ohne Hoffnung. Leider war der erste Leidarzt der Königin, du Rher, ein Landsmann und Freund Descartes', abwesend; der zweite Namens van Wulen war ein Hollander und, wie man sagt, ein Freund der Utrechter Gegner des Philosophen. Am siedenten Tage ließen die Fieberphantasien nach, sein Bewußtsein kehrte zurück, aber nur, um die Nähe des Todes zu erkennen und die letzten Gedanken auf das Ewige zu richten. Den 11. Februar 1650, früh um vier Uhr, starb Descartes noch vor Vollendung seines vierundsünszigsten Jahres.

Als die Königin durch den französischen Gesandtschaftssecretar die Todesnachricht empfing, brach sie in Thränen aus. Um das Gedächtniß ihres "großen Lehrers" zu ehren und vor der Nachwelt zu bezeugen, daß sie Descartes zu schächen gewußt, sollte er unter den Großwürdenträgern der Krone zu den Füßen der Könige von Schweden begraben und über seinem Sarge ein Mausoleum von Marmor errichtet werden. Chanut bewog die Königin, diesen Plan unausgeführt zu lassen. Er hatte das richtige Gefühl, daß dem Andenken Descartes' eine einsache Ruhestätte auf dem Kirchhose der Fremden gemäßer sei, als ein Grabmal von königlicher Pracht in der Gruft der Könige. Die Beerdigung geschah den 12. Februar 1650. Ein schlichtes Denkmal bezeichnete den Platz, die Inschrift von der Hand des Freundes verkündete, daß hier Descartes ruhe, welchen die Königin von Schweden aus seiner philosophischen Einsamkeit an ihren Hos gerusen und dem Chanut dieses Denkmal gewidmet habe.

Noch im Todesjahre wurde in Holland zu Ehren des Philosophen eine Denkmünze geprägt mit dem Symbol der Sonne, welche die Erde erleuchtet. Das französische Nationalgefühl empfand es peinlich, daß die Reste des größten aller französischen Philosophen im sernen Aus-lande ruhten. Sechszehn Jahre nach dem Tode des Philosophen ließ d'Alibert, einer seiner Freunde, unterstützt von Terlon, dem damaligen französischen Gesandten in Schweden, die Ascartes' auf seine Rosten nach Frankreich sühren; sie wurde den 1. Mai 1666 in Stockholm eingeschifft und den 25. Juni 1667 in der Kirche der heiligen Genoveva, dem heutigen Pantheon, seierlich beigesetzt. Es dauerte lange, bis die kirchlichen Autoritäten sich bewegen ließen, der Asche eines

Mannes, bessen Namen seit einigen Jahren auf dem Index stand, so hohe kirchliche Ehren zu bewilligen. Man wußte ihren Widerstand zu besiegen, indem man dem Philosophen ein großes Berdienst um die Kirche zuschrieb. Königin Christine hatte im Juni 1654 der Krone entsagt und war bald darauf zur römischen Kirche übergetreten. Descartes war einige Monate lang ihr Lehrer gewesen; man suchte beide Thatsachen, so fremd sie einander waren, zu verknüpsen und den Philosophen als Missionar darzustellen, dem es gelungen sei, die Tochter Gustav Abolss zu besehren. Und da diese selbst sich willig sinden ließ, ihre Conversion durch Descartes zu bezeugen, so war es nicht mehr der Philosoph, sondern der Besehrer, dessen Asche die Priester in die Kirche der heiligen Genoveva aufnahmen.

Das Zeugniß der Königin war unrichtig und aus frivoler Gefälligkeit gegeben, auch hat sie darüber sich privatim aufrichtig genug geäußert. Nichts war dem Charakter Descartes' fremder als Proselhtenmacherei. Er blieb der Kirche, in der er geboren war, treu, weil er in ihr geboren, aber mit ihren Bekehrungsgeschäften hatte er nichts zu thun. Sein Leben, soweit er es nach freier Wahl seinem Genius gemäß gestalten konnte, gehörte der Philosophie und der Einsamkeit.

## Reuntes Capitel.

# Gesammtübersicht der Werke und Schriften.

I. Die bon Descartes felbft herausgegebenen Berte.

Die Schriften, welche ber Philosoph selbst veröffentlicht hat, und beren Entstehung wir in seiner Lebensgeschichte kennen gelernt, sind, in philosophische und polemische gruppirt und in chronologischer Reihenfolge zusammengestellt, folgende:

## 1. Philosophische.

1) Essais philosophiques. Leyden. Jean Le Maire. 1637. Étienne de Courcelles übersetzte die Essais ins Lateinische mit Ausnahme der Geometrie, Descartes revidirte die Uebersetzung. Franz van Schooten, Prosessor der Mathematik in Leyden, gab eine lateinische Uebersetzung der Geometrie mit Bemerkungen von de Beaune und eigenen Erläuterungen. Die Titel heißen: 1) R. Cartesii specimina philosophiae, sive dissertatio de methodo recte regendae rationis, Dioptrice et meteora ex gallico latine versa (per Étienne

- de Courcelles) et ab auctore emendata. Amst. Lud. Elzevir 1644. 2) Geometria a. R. Descartes gallice edita, cum notis Florim. de Beaune, latine versa et commentariis illustrata a. Fr. a Schooten. Lugd. Bat. J. Maire. 1649.
- 2) Renati Descartes meditationes de prima philosophia, ubi de Dei existentia et animae immortalitate. His adjunctae sunt variae objectiones doctorum virorum in istas de Deo et anima demonstrationes cum responsionibus auctoris. Paris. 1641. Die zweite Ausgabe mit dem veränderten Titel (s. oben S. 223 sigd.), den Einwürsen Bourdins und dem Brief an Dinet erscheint in Amsterdam bei Elzevier 1642; im Todesjahr des Philossophen erscheint die dritte. Die Meditationen übersetzte der Herzog de Ludnes, die Einwürse und Erwiderungen Clerselier ins Französsische. Descartes sah diese Uebersetzungen durch, berichtigte sie, wo er es für gut sand, und veränderte einige Stellen im lateinischen Text. Diese Uebersetzung erschien in Paris 1647.
- 3) Renati Descartes principia philosophiae, Amstel. Elzev. 1644. Die zweite Ausgabe erschien im Todesjahre des Philosophen. Die französische, von Descartes gebilligte und mit einem brieslichen Borwort begleitete Uebersetung besorgte der Abbé Picot: Principes de la philosophie, écrits en latin par René Descartes et traduits en français par un de ses amis. (Paris 1647.) Der Brief an Picot, ins Lateinische überset, wurde in die solgenden Aussgaben der Principien als Borrede ausgenommen.
- 4) Les passions de l'âme, Amst. Elzevir. 1650. Ueber die Entstehung der Schrift, die im Winter 1646 entworfen, im Sommer 1649 ausgeführt und vollendet wurde, nachdem sie handschriftlich zuerst der Prinzessin Elisabeth, dann der Königin von Schweden mitgetheilt worden, vergl. S. 243. Noch im Todesjahre des Philosophen erschien eine lateinische Uebersetzung.

#### 2. Polemifche.

- 1) Epistola Renati Descartes ad celeberrimum virum D. Gisbertum Voëtium, in qua examinantur duo libri nuper pro Voëtio Ultrajecti simul editi: unus de confraternitate Mariana, alter de philosophia Cartesiana, Amstelodami. Elzevir. 1643.
- 2) Renati Descartes notae in programma quoddam sub finem anni 1647 in Belgio editum cum hoc titulo: explicatio

mentis humanae sive animae rationalis, ubi explicatur, quid sit et quid esse possit. Amst. Lud. Elzevir. 1648. Diese notae sind Descartes' Gegenschrift gegen Regius (s. oben S. 249 sigb.). Diese Schrift ist so selbet Pieters, der Versasser der Annalen der Elzevier'schen Druckerei, sie erst nach der Publikation jenes Werkes entedet hat. (Einige Jahre später bekämpste die Schrift Tobias Andreä: Replicatio pro notis Cartesii. Amst. Elzev. 1653.)

# II. Der Nachlaß und bie opera postuma.

## 1. Schriften in frembem Befig.

Bon ben hinterlaffenen Werken sind junachst zwei zu nennen, die für Freunde geschrieben waren und sich daher nicht im verschloffenen Nachlaß befanden: 1) Compendium musicae, unter den erhaltenen Schriften die früheste, für Beedmann im Jahre 1618 verfaßt (f. oben S. 162 flgb.), in Utrecht 1650 erschienen; 2) bas Bruchftud einer Abhandlung über Mechanik, für Conftantin Sunghens im Jahr 1636 geschrieben, worin einige Maschinen, wie Rolle und Flaschenzug, Die schiefe Cbene, Rab und Belle, Schraube und Bebel erklart werden. Ein zweites Bruchstud über Hebemaschinen («explication des engins»), welches Daniel Mapor aufgefunden, ins Lateinische übersett und 1672 veröffentlicht hat, ift von bem zuvor genannten kaum verschieden. Diefes Fragment der Mechanik und das Compendium der Mufik übersette Boiffon ins Frangofische, fie erschienen unter folgendem Titel: Traité de la mécanique, composé par M. Descartes, de plus l'abrégé de la musique du même auteur, mis en français avec les éclaircissements nécessaires par N. P. P. D. L. (Nic. Poisson, prêtre de l'oratoire). Paris, Angot. 1668.

#### 2. Berlorene Schriften.

Die übrigen noch ungebruckten Schriften waren in einer Schatulle verschlossen, die Descartes mit nach Stockholm nahm; hier wurde nach seinem Tode der Inhalt in Gegenwart Chanuts inventarisirt: man fand eine Abhandlung über die Fechtkunst, wahrscheinlich jene erste Schrift, die er noch in Rennes versaßt hat, ein Tagebuch aus den Jahren 1619—1621, drei zur Methodenlehre gehörige Schriften: studium bonae mentis, Regeln zur Richtschnur des Geistes, ein Gespräch über

bie Erforschung ber Wahrheit im Lichte ber Vernunft; ein Fragment unter bem Titel: «Thaumantis regia» (Wunderpalast), wahrscheinlich Borstudien zur Physik, worin nach Baillet schon die Ansicht, daß die Thiere Automaten seien, enthalten war, Bruchstücke mathematischen, physikalischen, naturgeschichtlichen Inhalts, einen Theil des "Kosmos", die Abhandlung vom Menschen und der Bildung des Fretus, Briefe, das Bruchstück eines französischen Lustspiels und Verse zur Feier des westsällschen Friedens.

Außerdem hatte Descartes seinem Freunde Hooghland einen Koffer zurückgelassen, worin außer werthvollen Briefen sich eine Abhandlung «de Deo Socratis» besand, vielleicht sogar die vollständige Originalsschrift des Kosmos. So vermuthet Millet. Sicheres läßt sich nicht sagen, da die bei Hooghland ausbewahrten Schriften nebst dem Berzeichniß verloren sind.

Von den Schriften, die das Stockholmer Inventarium nennt, sind bis jest nicht aufgesunden worden: die Abhandlung über die Fecht-kunst, das Original des Tagebuchs aus den Jahren 1619—1621, wie das der Fragmente verschiedenen wissenschaftlichen Inhalts, thaumantis regia, studium bonae mentis, die poetischen Stücke.

Es ift tein Bunder, daß einige der im Stockholmer Rachlag befindlichen Schriften unwiederbringlich verloren find: man kann von Blud fagen, daß bei dem Unfall, der die Schatulle traf, noch fo viele und zwar die wichtigsten erhalten wurden. Chanut schickte den ge= sammten Nachlaß seinem Schwager Clerselier nach Paris, der die Berausgabe beforgen wollte: bas Schiff tam gludlich an die frangofische Rufte, das Fahrzeug, welches die Sendung aufnahm, brachte fie glucklich bis nach Paris, aber bei ber Landung, in ber Rabe bes Louvre, fiel das Behältniß der Papiere ins Waffer und lag drei Tage in der Seine; endlich murbe es aufgefischt, die Schriften wurden bogen= und blätterweise aufgehangen und getrocknet und ge= langten fo im Buftanbe ber größten Unordnung in Clerfeliers Banbe. Die Folge mar, daß die Herausgabe verzögert murde und namentlich bei ben Briefen unüberwindliche Schwierigkeiten mit fich brachte; biefe waren bergeftalt burch einander gerathen, bag eine burchgangige Ord= nung fich nicht herftellen ließ: hier konnten heterogene Stude nicht geschieden, dort zusammengehörige nicht vereinigt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Millet: Descartes avant 1637. Préface, pg. XXIII-XXIV.

## 3. Die von Clerfelier herausgegebenen Berte.

- 1) Das Bruchstück des vielbesprochenen Kosmos: Le monde ou traité de la lumière. Die erste sehlerhafte Ausgabe war ohne Clerseliers Wissen unter dem Titel: «Le monde de Descartes ou le traité de la lumière» in Paris 1664 erschienen. Die nach dem Orizginal berichtete gab Clerselier 1677.
- 2) Traité de l'homme. Diese Schrift hängt mit dem Koßmoß genau zusammen und sollte einen Abschnitt desselben bilden (s. oben S. 203—204), sie war im Original als «chapitre XVIII» bezeichnet. Clerseliers Ausgabe mit Bemerkungen von Laforge erschien in Paris 1664. Rurz vorher hatte Florentius Schuhl, Prosessor der Philosophie in Lehden, eine lateinische Uebersetzung: «Renatus Descartes de homine» (Lugduni Batav. 1662—1664) herausgegeben; Clerselier fand die Uebersetzung schlecht, aber die Borrede gut und nahm die letztere (französsisch) in seine Ausgabe auf.

Mit dieser Abhandlung zugleich und stets mit ihr verbunden erscheint: «De la formation du foetus», von Descartes selbst einzgetheilt und articulirt, was bei dem «traité de l'homme» gar nicht der Fall war. Der aussührliche Titel lautet: «La description du corps humain et de toutes ses fonctions, tant de celles, qui ne dépendent pas de l'âme, que de celles, qui en dépendent, et aussi la principale cause de la formation de ses membres».

3) Les lettres de René Descartes. 3 Vol. Paris, 1657—1667.

#### 4. Sammlung nachgelaffener Werte.

Es muß befremben, daß Clerselier zwei der wichtigsten Stücke bes Nachlasses, die beiden zur Methodenlehre gehörigen Schriften nicht herausgegeben hat; sie erschienen ein halbes Jahrhundert nach dem Tode des Philosophen in der ersten Sammlung nachgelassener Werke: «Opera postuma Cartesii» (Amst. 1701), die außerdem noch das Bruchstück: "die Welt oder die Abhandlung über das Licht", den Tractat der Mechanik, das Compendium der Musik, Bemerkungen über die Erzeugung der Thiere, zulest Excerpte enthielt, alles in lateinischer Sprache. Jene beiden wichtigen, die dahin ungedruckten Schriften sind:

1) Regulae ad directionem ingenii, auf brei Theile berechnet, beren jeder zwölf Regeln umfassen sollte; erhalten ist bloß die erste Halte, achtzehn Regeln, die drei folgenden sind nur angesührt,

nicht erläutert. Nach Baillets Zeugniß war auch der Originaltext biefer Schrift lateinisch. (Bgl. oben S. 181 flgb.).

2) Inquisitio veritatis per lumen naturale, Gespräch zwischen brei Personen, ebenfalls unvollendet, nach Baillets Angabe ursprünglich französisch geschrieben. Der Titel ber nachgelassenen Schrift lautet: «La recherche de la vérité par les lumières naturelles, qui, à elles seules, et sans le secours de la religion et de la philosophie, déterminent les opinions, que doit avoir un honnête homme sur toutes les choses, qui doivent faire l'objet de ses pensées et qui pénètrent dans les secrets des sciences les plus abstraites».

# III. Ausgabe fammtlicher Berte.

## 1. Collectivausgaben.

Noch vor dieser ersten Sammlung nachgelassener Werke sind im Elzevier'schen Verlage zu Amsterdam lateinische Collectivausgaben, mehr oder weniger vollständig, theils der philosophischen, theils, wie es hieß, sämmtlicher Schriften herausgekommen. Nach den Annalen der Elzevier'schen Druckerei erschienen «R. D. opera philosophica» in den Jahren 1644, 70, 72 und 77. Außerdem wird eine Ausgabe der O. ph. vom Jahr 1656 erwähnt und als «editio tertia» bezeichnet. Die erste Ausgabe der «Opera omnia» erschien in 8 Bänden 1670 bis 1683, die zweite in 9 Bänden 1692—1701 und 1713; es war nicht eigentlich eine Gesammtausgabe, sondern eine Collection gesonderter Ausgaben, die in ihrem letzten Bande die opera postuma enthielt.

Die erste französische Ausgabe in 13 Bänden erschien zu Paris in den Jahren 1724—1729. Ein Jahrhundert später (1824—1826) gab Victor Cousin seine Ausgabe in 11 Bänden; es ist diesenige, welche wir in unserem Werke citiren: Oeuvres de Descartes, publiées par Victor Cousin.

#### 2. Orbnung ber Briefe.

Nach der Herausgabe der opera postuma war eine Gesammtausgabe der Werke Descartes' nicht bloß ein collectives, sondern ein kritisches Geschäft, das die Auffindung verlorener, die Sammlung zerstreuter Schriften zu unternehmen und die Ordnung der vorhandenen zu besorgen hatte. Bon besonderer Wichtigkeit mußte die Sammlung und Ordnung der Briefe sein. Der bei weitem größte und bes beutenbste Theil der brieflichen Hinterlassenschaft war in den Händen Mersennes und tam nach beffen Tod an den Mathematiker Roberval, welcher dem Philosophen feindlich gefinnt war und die Briefe verschloß. fie fanden fich ibater im Besitze La Sire's wieder, der fie ber Atademie übergab. Baillet wollte das Leben Descartes' schreiben, der Abbe J. B. Le Brand gleichzeitig die erfte Gesammtausgabe der Werke beforgen; er hatte nach dem Tode Clerfeliers (1684) den Nachlaß des Philosophen geerbt, felbst eine Reihe gerftreuter Briefe gesammelt und war mit Baillet zugleich burch die Atabemie in den Stand gefett, jene Briefe zu benüten, die aus Mersennes Sinterlassenschaft herrührten. Ausgabe unterblieb, die Sanbichriften, welche Le Grand befaß, find nach feinem Tobe (1704) in andere Sande gekommen und verloren gegangen; ein Theil ift bem Inhalte nach durch Abschriften erhalten und in den opera postuma vom Jahr 1701 veröffentlicht worden. Das Exemplar ber Briefe Descartes' vom Jahr 1667, befindlich in ber Bibliothek ber Akabemie, enthält kritische, auf die Bergleichung mit den urkundlichen Sanbidriften gegründete Randbemerkungen über Data, Abreffe, Busammengehörigkeit ber Briefe, die keinen Zweifel laffen, bag eine neue tritische Ausgabe berselben im Werke mar. Man weiß nicht, von wem diese Bemerkungen herrühren; Coufin, der nach jenen Angaben die Briefe (Bb. VI-X feiner Ausgabe) geordnet hat, vermuthet ben Urheber in Montempuis, Rector ber Parifer Universität um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts (beffen Siegel fich in bem Exemplar vorfindet), Millet bagegen halt für gewiß, bag Baillet und Le Grand jene Bemerkungen gemacht haben, in ben Jahren 1690-1692 gemeinfam bemüht, die Correspondenz Descartes' zu ordnen. 1

#### 3. Supplemente.

In bem Nachlaß des Philosophen wird ein Tagebuch aus den Jahren 1619-1621 aufgeführt, welches Jugendschriften, Entwürse, Aufzeichnungen verschiedener Art enthielt, also auf eine Spoche zurückwies, von der wir kein litterarisches Zeugniß besitzen, so werthvoll und bedeutsam jedes, auch das geringfügigste, gerade aus dieser Zeit denen hätte gelten sollen, die mit der Herausgabe der Werke betraut waren. Nach dem Berichte Baillets war das Tagebuch in Pergament gebunden und begriff solgende Stücke in sich: einige Betrachtungen über die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres T. VI. Avant-Propos. — J. Millet: Descartes avant 1637. Préface pg. XVI—XIX.

Wissenschaften im Allgemeinen, Algebraisches, «Democritica», «Experimenta», «Praeambula», «Olympica», eine Schrift von zwölf Seiten, in der jene vielbesprochene Randbemerkung stand, die den 10. Rovember 1619 als den Tag einer Geistesepoche bezeichnete. (S. oben S. 173—176.)

Bludlicherweise fand fich noch zu Clerfeliers Beit jemand, ber gern jede Zeile erhalten hatte, die Descartes geschrieben: es mar fein geringerer als Leibnig, ber mahrend feines Aufenthaltes in Paris Clerselier kennen lernte, burch biefen Ginficht in die Bapiere Descartes' gewann und im Anfang Juni 1676 fich Abschriften baraus machte, wenig geordnet und coharent, wie es der Zuftand der Manuscripte mit fich brachte; er rechnete fie zu ben toftbarften litterarischen Schätzen, bie er befaß, und hatte felbst die Absicht sie herauszugeben. "Man hat in Holland", schrieb er an Bernouilli, "schon seit geraumer Zeit die Ausgabe einiger nachgelaffener Schriften Descartes' in Aussicht geftellt. Ich weiß nicht, ob fie erschienen find. Auch ich bin im Besitz einiger Postuma Descartes'. Dahin gehören die Regeln gur Erforschung ber Wahrheit (bie mir nicht fo außerordentlich erscheinen als man ruhmt), ferner bas Bruchftud eines Gefprache in frangofifcher Sprache, seine ersten Gedanken über die Entstehung der Thiere u. f. f. Wenn die versprochene Ausgabe nicht erschienen ift, so möchte ich felbft eine folche veranftalten mit Singufügung einiger ungebruckter Sachen von Galilei, Valerianus Magnus und Pascal, nebst meinen Anmerkungen über ben allgemeinen Theil ber Principien Descartes'. 36 fordere nur eine große Angahl Freiegemplare." Unter ben Abschriften, die Leibnig genommen, fanden fich außerbem noch Unmerkungen ju ben Principien, Aufzeichnungen phyfitalischen, phyfiologischen und anatomischen Inhalts, mathematische Schriften und namentlich Stude aus jenem benkwürdigen Tagebuch, die Leibnig als «Cartesii cogitationes privatae» bezeichnete.

Die Ausgabe unterblieb. Was Leibniz aus dem Nachlasse Descartes' abgeschrieben hatte, kam in den seinigen und wurde in der Bibliothek von Hannover ausbewahrt, ohne nähere katalogische Bezeichnung, nur von den physiologischen und anatomischen Abschriften hieß es: «Excerpta ex Cartesii manuscriptis». Die übrigen lagen unbekannt und verborgen, dis neuerdings Foucher de Careil einen Theil derselben wiedergesunden und ans Licht gezogen hat: «Oeuvres inédites de Descartes (Paris 1859—1860)».

Eine kritisch geordnete, genaue und umfassende Gesammtausgabe ber Schriften Descartes' ist eine Aufgabe der Zukunft. Die Ueberssetzung eines Werks ist nicht das Werk selbst. Es ist zu fordern, daß die lateinischen Schriften in ihrem Originaltext gegeben werden, entweder allein oder mit der französischen Uebersetzung.

1 Eine folche Ausgabe foll nun burch bie breihundertjährige Geburtsfeier Descartes' ins Leben gerufen und unter bem Schutze des Unterrichtsminifteriums wie der Aufsicht einer gelehrten Commission ausgeführt werden. Nach dem bereits festgestellten Plane wird dieselbe in zehn Quartbanden bestehen, deren erfte Hälfte die eigentlichen Werke, die zweite die Correspondenz umfassen soll.

Und swar wirb ber erfte Banb enthalten: bas Compendium musicae, Studium bonae mentis, Regulae ad directionem ingenii, Inquisitio veritatis per lumen naturale; Le monde ou le traité de la lumière, Discours de la méthode, suivi de la Dioptrique, des Météores, de la Géometrie, petit traité du mécanique ou explication des engins, écrits mathématiques de Walsenaer et de Stampion.

Der zweite und britte Band: Les méditations, suivies des Objections et des Réponses (texte latin et traduction française, revue et corrigée par Descartes).

Der vierte Banb: Les principes de la philosophie (texte latin et traduction française).

Der fünfte Banb: Traité des passions de l'âme, L'homme de René Descartes, la description du corps humain ou formation du foetus; Écrits polémiques, Papiers intimes, Inédits (dont plusieurs très importants retrouvés par Mr. Adam en Hollande [correspondance avec Huyghens] et à Göttingen) reproduction d'une conversation, dans laquelle Descartes répondait à des objections faites à sa philosophie. (Bgl. unten Buch II. Cap. X. Ende.) Tableau bibliographique, Table générale des matières.

Die übrigen fünf Banbe werben die Briefe in chronologischer Reihenfolge enthalten, sowohl die Briefe Descartes' als auch die seiner sammtlichen Correspondenten; die Herausgeber werden diese Correspondenz dergestalt eintheilen, daß jeder ihrer Bande einem Bande der Werke entspricht und demselben durch beständige, wechselseitige hinweisungen zum Commentar dient. Jedem Correspondenten wird zu näherer Kennzeichnung eine Anmerkung gewidmet.

Was die Ausstatung betrifft, so werben sowohl in Ansehung des Papiers als des Drucks und der Einfassung, der Figuren und Stiche die Elzevier'schen Originalausgaben zum Borbilbe dienen. Der Preis der ganzen Ausgabe beträgt 250, ber Subscriptionspreis 150 Francs.

Die Herausgeber find Paul Tarnnery und Charles Abam. Ich verbanke biese brieflichen Mittheilungen einem Mitgliebe ber genannten Commission, zugleich Directeur einer ber angesehensten philosophischen Zeitschriften (Revue de Métaphysique et de Morale): Herrn Xavier Léon.

Zweites Zuch.

Descartes' Pehre.

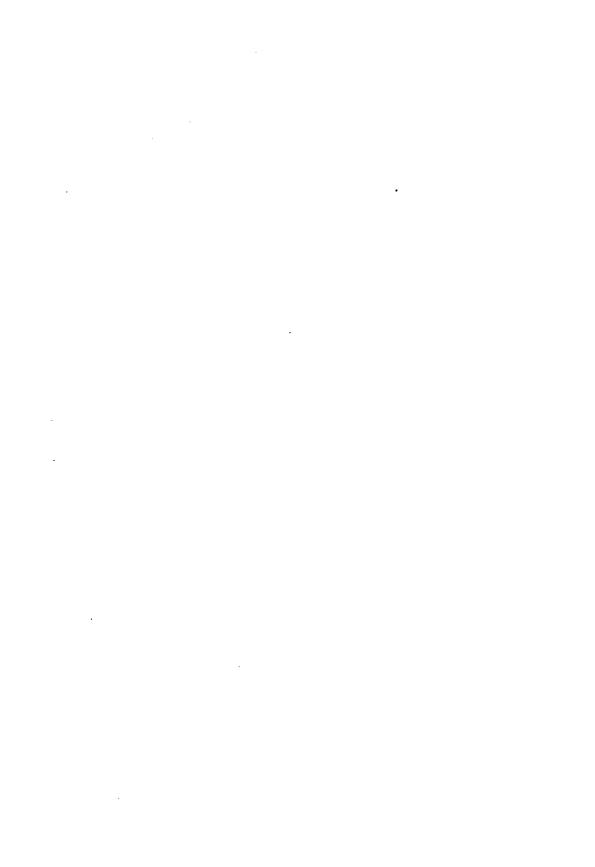

# Erftes Capitel.

# Die neue Methode der Philosophie. Der Weg zum Syftem.

I. Quellen ber Methobenlehre.

#### 1. Thema.

Der Eingang in die Lehre Descartes' muß auf dem Wege seiner Methode gesucht und diese daher zuerst ins Auge gefaßt werden. Der Philosoph hat oft und nachdrudlich erklart, daß in der wiffenschaft= lichen Forschung die Methode die Hauptsache sei, daß er eine neue und fichere gefunden, mit beren Sulfe allein er zu ben Ginfichten ge= langt sei, die er in den Wiffenschaften gewonnen. Und wenn er auch nicht eine solche Erklärung gegeben und den Weg der Wahrheits= forschung jum Thema einiger Schriften gemacht hatte, so mußten wir aus feinen übrigen Werken, aus der Art ihrer Composition, aus der Ordnung und dem Zusammenhange ihrer Ideen einen Meister der Methode erkennen, nämlich der Kunft, das Licht im Denken hervorzubringen. Um biefe Runft fo zu üben, wie Descartes es verftand, muß man fie ftubirt haben. Da wir schon im vorigen Buch an verschiedenen Stellen von der Methode Descartes' haben reden muffen. benn die Richtschnur feines Denkens mar auch die feines Lebens, fo werben wir in bem gegenwärtigen Abschnitt nicht vermeiben können, einiges Bekannte zu wieberholen.1

Methobisches Denken und methodologische Betrachtungen sind zweierlei: jenes besteht in dem Gebrauch und in der Uebung der Methode, diese in der Methodenlehre. Methodisch sind alle Schriften Descartes', methodologisch im Sinne einer genauen und vollsständigen Darlegung oder Theorie der wissenschaftlichen Denkart streng genommen nicht eine. Es giebt bei Descartes kein neues Organon, wie bei Bacon. Unter den von ihm veröffentlichten Schriften ist nur eine, die dem Namen nach von der Methode handelt, der discours de la méthode, und eine zweite, welche die Clemente der Erkenntniß der-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boriges Buch. Cp. I. S. 155—158. II. S. 167—173. III. S. 180—182. V. S. 202 figb. S. 216.

gestalt methodisch auffindet und barthut, daß hier aus dem Gebrauch der Methode augleich beren Beschaffenheit und Charatter auf das Deutlichste erhellt: die Meditationen. Bon jener ersten Schrift hat Descartes selbst gesagt: "fein traité, bloß ein discours! Ich will hier bie Methode nicht lehren, fondern nur barüber reben." Wer bie Schrift nach ihrem Titel beurtheilt, konnte finden, daß fie nicht leiftet, was sie verspricht. In Wahrheit leiftet sie mehr. Man erwartet einen Begweifer und lernt einen Menfchen tennen, ber fein Leben ber Wiffenschaft gewibmet und ju biefem Zwede völlig methobisch eingerichtet und geordnet hat. Der Weg zur Bahrheit wird hier nicht bloß mit ausgestrecktem Finger gezeigt, sondern gegangen und gelebt. Bacon wollte nur ber Merkur am Bege fein, ber auf feinem Poftament stehen bleibt und anderen die Richtung zeigt; Descartes läßt uns feben, wie er selbst den Weg findet und vormarts schreitet. Darüber kommt freilich die erste Erwartung zu kurz. Es sind vier summarische Regeln zur Erkenntniß ber Wahrheit, die in dem zweiten Abschnitt jener Schrift ertheilt und nicht einmal näher erörtert, sondern in der bündiaften Form vorgeschrieben werden.

#### 2. Die methodologifchen Poftuma. Rritische Fragen.

Dazu kommen aus bem Nachlaß des Philosophen jene beiden der Methodenlehre angehörigen, fragmentarischen Schriften: «Regulae ad directionem ingenii» und «Recherche de la vérité par les lumières naturelles ». Dir find über den Zeitbunkt ihrer Abfaffung nicht unterrichtet und auf Schluffe angewiesen, die fich besonders auf die Bergleichung derselben mit dem Discours und den Meditationen gründen. Schon ber äußere Umftand, daß die erste lateinisch, die aweite frangofisch geschrieben ift, lagt vermuthen, daß jene ber Beriobe angehört, in welcher Descartes feine miffenschaftlichen Objecte nur lateinisch schrieb und noch gang mit ber Methodenfrage beschäftigt mar: fie murbe bemnach fruher sein, als bie philosophischen Effais. Discours in seinen vier Erkenntnifregeln kurz zusammenfaßt und gleichsam nur punktirt, enthalten die Regeln zur Richtschnur bes Beiftes in einer ausführlichen, aber nicht vollendeten Entwicklung. Diefer innere Grund fpricht bafür, baß fie bem Discours vorausgeben. und Descartes ichon beshalb ben regulativen Theil des letteren nicht weiter ausdehnen wollte.

<sup>1</sup> Boriges Buch. Cap. IX. S. 267.

Endlich giebt es noch einen anderen inneren Grund, der die Frage entscheidet. Wir wissen, daß Descartes die mathematische Methode als Vorschule zur philosophischen nahm. Nun heißt es in den Regeln u. a.: "Deshalb habe ich diese universelle mathematische Wissenschaft bis heute nach Kräften gepflegt, so daß ich in Zukunst mich höheren Forschungen hingeben kann, ohne zu fürchten, daß meine Anstrengungen noch nicht reif genug sind". Us der Philosoph diesen Sat schrieb, stand er noch vor der Absassiung seiner Meditationen. Die Regeln sind daher früher als diese; sie wurden wahrscheinlich in Frankreich versaßt, nach jener Unterredung mit Bérulle und bevor Descartes nach den Niederlanden ging, um in Franker die Meditationen zu schreiben.

Nicht eben fo ficher läßt fich ber Zeitpunkt ber zweiten Schrift beftimmen, beren Inhalt und Ibeengang fo genau, oft wortlich mit ben Meditationen übereinstimmt, daß ber Zusammenhang beiber am Tage liegt. Gang auf bemfelben Wege kommt bie Untersuchung zu bem Princip der Gewißheit: "Ich denke, also ich bin"; hier bricht sie ab mitten im Sat. Was die Meditationen in Form eines Selbst= gesprächs entwickeln, wird hier in der eines Dreigesprächs ausgeführt: die Personen sind so gewählt, daß Eudore, der Hauptunterredner, in seiner ländlichen Einsamkeit ben gesunden und natürlichen, von aller Schulgelehrsamkeit freien und unbeirrten Verstand repräsentirt, Polyandre den Welt= und Hofmann, der sich für Philosophie interessirt, aber nichts bavon weiß, Epistemon den Schulgelehrten und Polyhistor, der an die Bücher der Alten glaubt und das natürliche, ungelehrte Denken verachtet. Polyandre begreift schnell und mit steigendem Interesse, mas der im Geifte der Meditationen philosophirende Eudoxe nach sokratischer Art aus ihm herausfragt, mahrend Epistemon topficuttelnd baneben steht und hie und da seine Bemerkungen mit der Miene des Gelehrten dazwischenwirft. Man sieht in Eudore (wenn nicht den Philosophen selbst, so) den philosophisch gefinnten Lefer, in Volhandre den empfang= lichen Schuler vor fich, wie fie Descartes am Schluffe feines Discours sich wünscht.8

Es gab einen Zeitpunkt, in bem er nicht glaubte, baß seine Lehre Gemeingut werben und sein Zweifel ein Borbild sein könne für jeden einsachen und natürlich benkenden Berstand. Als er jenes

Oeuvres T. XI. Reg. IV. pg. 224. — <sup>2</sup> S. voriges Buch. Cp. III, S. 181 figb.
 — <sup>3</sup> Ebenbaf. Cp. V. S. 217 figb.

Gespräch versaßte, hatte er diese Ansicht nicht mehr. Ich halte beshalb für höchst wahrscheinlich, daß es später ist, als die Meditationen und der Discours, und zu dem letteren, der auf völlig unbefangene Leser hofft, sich verhält, wie die Probe zur Rechnung. Daher ist das Gespräch auch französisch geschrieben. Es war auf zwei Bücher angelegt, die das ganze System der neuen Philosophie in sokratischer Art entwickeln sollten; ich glaube daher, daß es noch später ist als die Principien, denn man muß einer Sache völlig Meister sein, um sie dia logisch zu behandeln. Daß aber dieser Dialog, wie Millet annimmt, jener «traité de l'érudition», den die Prinzessin Elisabeth gewünscht hatte, ist oder sein soll, erscheint mir sowohl wegen des Themas als aus eben den Gründen zweiselhaft, welche den Philosophen selbst vermochten, diese Arbeit abzulehnen.

# II. Die Irrwege ber Erkenntniß.

#### 1. Mangel bes Wiffens.

Die Ueberzeugung, welche Descartes früh erlebte und energisch festhielt, daß der vorhandene Zustand der Wissenschaften in und außer ber Schule elend fei, hatte in ihm ben Bebanken einer Reformation bes wiffenschaftlichen Denkens hervorgerufen. Was ihn abstieß, war nicht die Armuth ober der geringe Umfang der Kenntniffe, sondern die unsichere Art ihrer Begrundung; es war nicht ber Mangel an Gelehrsamkeit, der ihn unbefriedigt ließ, hatte boch ichon die Renaiffance den Stoff der gelehrten Bildung außerordentlich vermehrt, sondern der Mangel an wirklicher Einsicht erschien ihm, je gründlicher er prüfte, um fo flarer als ber Grund ber Uebel und bes Glends ber Biffenschaften. Er fand, daß den letzteren in dem Zustande, den er vor sich fah, eines fehle, bas in seinen Augen nicht bloß bas Beste, sondern alles war: das Wissen. Man hat Descartes mit gutem Recht bisweilen mit Luther verglichen; ber Einwurf, daß er kein Protestant war und sein wollte, ist einfältig. Es handelt sich hier nicht um den Sohn der katholischen Kirche, sondern um den Reformator der Philosophie, der sich in der That zu dem vorhandenen Zustande der Wiffenichaft ähnlich verhält, wie Luther zu dem der Kirche. Der Kirche fehlt die Religion: dies war, mit einem Worte gesagt, die Ueberzeugung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3u υgi. νοτ. 29uch. Cp. VIII. S. 251—253. J. Millet: Histoire de Descartes. Vol. II. pg. 326.

Luthers, sie gründete sich auf sein persönliches Heilsbedürfniß. Den Wissenschaften sehlt das Wissen: das ist, in derselben Kürze gesagt, die Ueberzeugung Descartes', sie gründet sich auf sein persönliches Erkenntniß= und Wahrheitsbedürfniß. Diese Parallele ist unwidersprechlich und erleuchtet die Aufgabe und Bedeutung des Philosophen, er steht auf einem Punkte der Philosophie, welchen die Renaissance derselben nie erreicht hat und unter der Herrschaft des Alterthums nie erreichen konnte.

### 2. Mangel ber Methobe.

Das Wiffen befteht in der Erkenntnig aus Grunden, die felbst aus Gründen erkannt sein wollen, welche zulet in einer zweifellofen Das heißt mit andern Worten: alles Wiffen Gewißheit murzeln. besteht in einer genauen Ordnung und Absolge der Einsichten, deren jebe das Glied einer wohlgefügten Kette ausmacht, jede im Wege der Wahrheit einen Schritt vorwärts thut und darum nur durch fortschreitendes Denten gewonnen werden tann. Um fortzuschreiten, muß man geben; um im Denken fortzuschreiten, muß man die eigene Denkkraft anstrengen. In diesem selbständigen und geordneten Denken besteht die Methode; sie ist der einzige Weg des Wissens, alle übrigen find Jrrmege. Wenn daber Descartes an bem vorhandenen Zuftande ber Wiffenschaften das Wiffen vermift, so findet er den Grund des Uebels in dem Mangel alles methodischen Denkens. Entweder fehlt das eigene Denten: fo verhalt es fich in ber Schule, wo die Ueberlieferung herricht: ober es fehlt das geordnete: so verhalt es sich außerhalb ber Schule, wo planlose Reuerungssucht und abenteuerliche Projecte auf ber Wildbahn ichmeifen.

Was wir als überlieserte Lehre empsangen, besitzen wir nicht als philosophische Einsicht, sondern bloß als historische Notiz. "Und wenn wir jedes Wort von Plato und Aristoteles gelesen hätten, so würden wir ohne Sicherheit des eigenen Urtheils nicht einen Schritt in der Philosophie weiter gekommen sein, unsere geschichtlichen Kenntnisse sind bereichert worden, nicht unser Wissen." De weniger die Schulzgelehrsamkeit und die herkömmliche Philosophie, die vulgäre, wie Deszartes sagt, wirkliche Einsichten besitzt, um so rastloser sammelt sie mit unersättlicher Neugierde Kenntnisse, die das Gedächtniß füllen und den Geist austreiben, ohne ihn zu nähren. "Ich glaube, daß der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres XI. Règles pour la direction de l'esprit. III. pg. 211.

Körper eines Wassersüchtigen kaum ungesunder ist, als der Geist unersättlicher Vielwisser. Das Jagen und Haschen nach allerlei Kenntenissen ist der Tod des methodischen Denkens, welches gründlich und darum langsam fortschreitet, ohne jede Neigung zu ungesunder und unfruchtbarer Fülle. Die Vielwisser sind nicht Denker, sondern Sammler; der Denker sucht Sinsicht, und die klarste ist ihm die liebste, die einzig werthvolle; der Sammler sucht Notizen von allerlei Art, und die seltensten sind ihm die willkommensten; jenem gilt die Klarheit als das Höchste, diesem die Karität. Ze seltener und schwieriger zu haben der Kram seiner Kenntnisse ist, um so vornehmer dünkt sich der Polyhistor: er weiß, was andere nicht wissen, er ist gelehrt, die andern sind ungelehrt. Zu dem falschen Wissen kommt die falsche Sindildung, der Gelehrtendünkel, den schon Montaigne für eine Pest ansah. In dieser gründelichen Abneigung gegen die Schulgelehrsamkeit und Vielwisserei erinnert uns Descartes an den Ausspruch Heraklits: nodopasin voor od dedause.

Nicht weniger unfruchtbar als das blinde Jagen nach Gelehrsamkeit erscheint ihm bas blinde Jagen nach Entbeckungen, wie es bie unberufenen Neuerer, die wiffenschaftlichen Abenteurer treiben, den Schatzgrabern ahnlich, die auf gut Glud in der Erde muhlen; fie suchen meistens vergeblich, und machen fie einen Fund, fo geschieht es nicht «par art», sondern «par un coup de fortune».2 Aehnlich urtheilte Bacon, als er die Nothwendigkeit einsah, das Denken erfinderisch und das Erfinden methodisch zu machen, damit aus dem blinden Werke bes Zufalls das absichtsvolle ber Runft werde. Beffer gar nicht suchen, als im Dunkeln; es ift die schlechtefte Methode, um zu finden, aber eine unfehlbare, um die natürliche Sehkraft zu schwächen. gelehrte, gesunde Verstand, der seine natürliche Denktraft nicht entwickelt, aber auch nicht abgeftumpft hat, ift weit empfänglicher für achte Erkenntniß, als der durch blindes Sammeln und Suchen verdorbene. Den Charafter gelehrter Polyhistorie wollte Descartes in seinem Epistemon barftellen; von den vielen Beispielen der Charlatanerie hatte er eines in Chandoux vor Augen gehabt.

III. Der Weg gur Bahrheit.

1. Die Aufgabe bes Wiffens.

Wie wird aus dem Denken Wiffen? Das ift die Frage, um bie es sich in der Methodenlehre handelt: sie ist rein theoretisch und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rech. de la vérité. pg. 338. — <sup>2</sup> Règles. X. pg. 253.

burchaus allgemein. Der Erkenntnisobjecte giebt es viele und verschiedene, die Erkenntnis selbst ist nur eine, es kann auch nur auf eine Weise sicher und zweisellos, d. h. wahrhaft erkannt werden. Wie sich die Sonne zu den Dingen verhält, die sie erleuchtet und sichtbar macht, so verhält sich zu den Objecten die Vernunst, das Licht in uns. Es ist für alle Objecte dasselbe. Die Frage, wie dieses Licht in unserem Denken erzeugt oder zur vollen Wirksamkeit gebracht wird, ist darum auch für alle Objecte, für alle Wissenschme gültig. Die Methodenlehre, in welcher diese Frage gelöst werden soll, hat daher die Bedeutung einer Universalwissenschen Zweige der Erkenntniß gilt, auch alle befruchtet. Denn das Vermögen des Wissens ist das Grundcapital, und dieses vollkommen sicher stellen, heißt den Reichthum des Wissens ins Unermeßliche steigern.

Jede Erkenntniß ist in demselben Daß sicher, als es die Grunde find, aus benen fie folgt; nur aus vollkommen ficheren Grunden kann eine zweifellose Erkenntniß hervorgeben, nur um eine folche ift es zu thun. Wir wollen nicht den geringeren Zweifel bem größeren ober die größere Wahrscheinlichkeit der geringeren vorziehen, um von zwei Uebeln das kleinere ju mahlen. Die Erkenntniß ift das höchste Gut, fie foll nicht nach einer Methode gefucht werden, die bloß für die Bahl der Uebel empfohlen sein darf. Nun ift, je zusammengesetzter unfere Erkenntnig, um fo größer die Bahl ihrer Grunde und um fo leichter baber ber Jrrthum; in bem Gebiet des complicirten Biffens herrscht zunächst bloße Wahrscheinlichkeit, die den Zweisel und damit die Unficherheit in fich schließt. Will man zweifellose Erkenntnig, so muß man mit ben einfachften Borftellungen beginnen, den erkenn= barften Objecten, den leichtesten Problemen. Je einfacher ber Gegenstand, um so eher kann berselbe vollkommen durchdacht werden. Die Gelehrsamkeit zeigt sich auch barin ber Rlarheit abgeneigt, baß fie den einfachen und leichten Fragen die complicirten und schwierigen vorzuziehen pflegt, weil man darüber vielerlei Ansichten und Meinungen aufftellen und hin und her ftreiten tann. Gin einziger klarer Begriff ift werthvoller und für die Erkenntniß fruchtbarer, als viele unklare und nebulofe. Es ift mit dem Licht in unserem Geift, wie mit dem wirklichen Licht: es verbreitet fich. Ift es an einer Stelle gang flar, so dringt die Klarheit weiter; ift eine Borftellung völlig erhellt, so werden bie anderen miterleuchtet, und es beginnt in unserer Gedankenwelt zu tagen.

Es verhält sich auch mit dem Geiftesnebel ahnlich, wie mit dem wirklichen: wenn die Dunfte aus ben Grunden emporfteigen, umwolfen fie balb ben gangen Simmel. Wir muffen bafur forgen, bag ber Nebel in unserem Geift nicht fteigt, sondern fallt; find unsere Borftellungen in ihrem Grunde unklar, fo fteigt ber Dunft und unfere ganze Gedankenwelt trübt fich. Was gilt alle Gelehrjamkeit, wenn fie im Trüben liegt? Es ist nicht der Stoff, der das Wiffen macht, sondern das Denken; es ist auch nicht wahr, daß die schwierigen Materien, wie fie behandelt zu werden pflegen, schwieriger find, als Die einfachste Erkenntniß; im Gegentheil: "es ist bei weitem leichter", fagt Descartes, "über irgend welche Frage eine Menge vager Ideen zu haben, als in ber leichteften, die es giebt, durchzudringen bis zur Wahrheit als folder." 1 Gbenso urtheilte Sofrates über ben Werth ber mahren Erkenntniß, über ben Unmerth des fophistischen Meinens und den Tand der Gelehrfamkeit, der fich darin breit machte. jeder großen Epoche ber Philosophie ift ber Genius bes Sofrates aegenwärtia!

### 2. Die Methobe ber mahren Debuction.

Jetzt sehen wir schon, von welchem Punkte der Weg zur Wahrheit ausgehen und in welcher Richtung derselbe fortschreiten muß: er beginnt mit der einsachsten Einsicht, in der alles vollkommen klar ift, und geht zu den zusammengesetzen weiter, die aus den sicher und klar gestellten Elementen componirt werden, wie das Product aus seinen Factoren. Die Methode der Erkenntniß ist daher synthetisch, denn sie gewinnt und bildet die Wahrheiten durch fortschreitende Zusammenfügung.

Nun sind alle weiteren Einsichten nur dann wahr, wenn sie eben so sicher und gewiß sind, als die erste, sie sind es nur dann, wenn sie aus dieser einleuchtend folgen: daher besteht jene Synthese näher in der logischen Ableitung jeder Wahrheit aus der vorherzgehenden und aller aus der ersten, diese ist das Princip der gesammten Erkenntniß, jede abgeleitete Einsicht das Princip der folgenden. Die Beweissührung durch Principien nannte Aristoteles im engeren Sinne Syllogismus, im Lateinischen heißt dieser syllogistische Beweis Deduction: mit diesem Namen bezeichnet Descartes seine Methode,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Règl. II. pg. 209.

bie er von der aristotelischen Deduction ahnlich unterscheibet, wie Bacon seine Induction von der aristotelischen unterschieden missen wollte.

Es giebt nach Descartes kein anderes Kriterium der Wahrheit als die wohlverstandene Deduction. Man muß die Quelle der Wahrheit auffinden und von hier aus die Richtung des Stromes mit der größten Genauigkeit und Vorsicht, Schritt für Schritt verfolgen. "Was die Objecte der wissenschaftlichen Betrachtung angeht, so dürsen wir nicht die Gedanken anderer, auch nicht unsere eigenen bloßen Vermuthungen zur Richtschur nehmen, sondern nur dem folgen, was wir selbst klar und einleuchtend zu erkennen oder mit Sicherheit abzuleiten vermögen." Der Ausgangspunkt ist die einsachste Wahrheit, das Ziel die vollkommene Erkenntniß der Dinge. "Man muß", sagt Descartes, "diese beiden Punkte wohl ins Auge fassen: keine falsche Voraussetzung machen und den Weg zur Erkenntniß aller Dinge suchen."

Es scheint, daß zwei Wege zu jenem Ziele führen: Erfahrung und Deduction. Die Begründer der neuen Philosophie ftanden an biesem Scheideweg und trafen ihre Wahl in entgegengesetzter Richtung: Bacon ergriff die Erfahrung als den alleinigen Beg der mahren Erkenntniß, Descartes die Deduction. Es leuchtet ein, warum er die baconische Methode verwarf. Die Erfahrung beginnt mit den Thatsachen der Wahrnehmung, d. h. mit den complicirteften Objecten, deren Erkenntniß von allen Seiten der Täuschung ausgesett ift. Unter ben vorhandenen Wiffenschaften find bie einen bialektisch, die anderen empirisch; die einzigen, die beductiv verfahren, find die mathema= tischen, die deshalb auch allein ohne Jrrthum und Unsicherheit find, benn die Erfahrung unterliegt der unfreiwilligen Täuschung, nicht die "Daraus folgt nicht, daß Arithmetik und Geometrie die Deduction. einzigen Wiffenschaften find, die man lernen foll; wohl aber folgt, daß wer den Weg der Wahrheit fucht, nur mit folchen Objecten sich beschaftigen möge, beren Erkenntniß eben so sicher ift, wie die arithmetischen und geometrischen Demonstrationen."2

Descartes unterscheibet biese beductive Methode nicht bloß von ber empirischen, sondern auch von der bialektischen Denkart, welche lettere in den Schulwissenschaften herrscht. Die Ersahrung ist unsicher, bie Dialektik in Absicht auf wirkliche Erkentniß unnut, hier ift der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Règl. III. pg. 209. IV. pg. 216.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Règl. II. pg. 204—209.

Punkt, in welchem Descartes ber aristotelischen Deduction die seinige entgegensett: jene besteht in den dialektischen Künsten der Schule, der gewöhnlichen Syllogistik, vermöge deren nur Bekanntes in schlußgerechter Form geordnet und dargestellt, aber nicht Unbekanntes gesunden wird; sie erzeugt die Erkenntniß nicht, sondern setzt sie voraus, sie gehört nicht in die Philosophie, sondern in die Rhetorik. Ueber die Unstruchtbarkeit dieser Art der Deduction oder des gewöhnlichen Syllogismus denkt Descartes ganz wie Bacon. "Die Dialektiker können keinen Syllogismus dilden, dessen Schlußsat eine Wahrheit enthält, wenn ihnen der Inhalt derselben nicht vorher bekannt ist. Darum ist die gewöhnliche Dialektik zur Ersorschung der Wahrheit vollständig unnütz, sie kann nur dazu dienen, die Resultate der Erkenntniß andern darzustellen und zu verdeutlichen, sie hat deshalb ihren Platz nicht in der Philosophie, sondern in der Rhetorik zu suchen."

Die Wissenschaft bagegen soll aus Bekanntem Unbekanntes entwickeln, neue Wahrheiten auffinden, Entbeckungen machen und zwar in methodischem Wege, der von Entbeckung zu Entdeckung fortschreitet. Jede neue Wahrheit ist eine Ausgabe, die nur dann gründlich und sicher gelöst wird, wenn alle Bedingungen deutlich erkannt sind, aus denen die Lösung nothwendig folgt; sie müssen daher eine Reihe bilden, in welcher jedes Glied den einleuchtenden Grund des nächstfolgenden ausmacht. In einem solchen Continuum fortschreitender und entdeckender Folgerungen besteht diesenige Methode der Deduction, welche Descartes fordert.

### 3. Universalmathematik. Analytische Geometrie.

Wir haben schon in seiner Jugendgeschichte erzählt, wie gerade in dieser Rücksicht ihn das Borbild der Mathematik zuerst ergriff und orientirte.<sup>2</sup> Hier sand er ein wissenschaftliches Denken, wie es seinem Bedürsniß entsprach, zugleich geordnet und ersinderisch, von Ausgabe zu Ausgabe, von Lösung zu Lösung fortschreitend; hier allein gab es eine Methode Probleme zu lösen und aus Bekanntem Unbekanntes zu sinden. In dieser Methode erkannte Descartes den ächten Geist der Mathematik, nicht in der gewöhnlichen Schuldisciplin, die erst ihre Sätze verkündet, dann beweist; er sah auch, wie durch die Anwendung, Ausbildung, Berallgemeinerung dieser Methode die mathematischen

¹ Règl. IV. pg. 217. X. pg. 256. — ² S, voriges Buch. Cp. I. S. 155 bis 157. Cp. II. S. 169.

Wissenschaften ihre größten Fortschritte gemacht hatten. Schon die Alten verstanden die Kunft, geometrische Aufgaben so zu lösen, daß aus den bekannten Größen die unbekannten hergeleitet murden. aus einer bekannten Thatsache durch beren Zeraliederung ober Analysis die unbekannten Bedingungen gefunden werden, woraus fie folgt, fo werden hier aus der befannten Aufgabe oder der Annahme ihrer thatsächlichen Lösung die Bedingungen erkannt, die zu dieser Thatsache, b. h. zur Löfung ber Aufgabe, erforderlich find. Die Alten nannten ihre Methode beshalb Unalyfis, Die Ausübung berfelben beftand icon in der Vergleichung bekannter Größen mit unbekannten. diese Analysis der Alten in Ansehung der Figuren mar, das ift bei den Neueren die Algebra in Ansehung der Bahlen; die Arithmetik ift umfaffender als die Geometrie, die Algebra ift icon eine Berallge= meinerung der analytischen Methode; der nächste Fortschritt in der Ausbildung diefer Methode fordert, daß ihre Geltung auf die gesammte Größenlehre ausgedehnt ober, mas daffelhe heißt, daß die Algebra angewendet wird auf die Geometrie, daß geometrische Probleme durch algebraische Rechnung ober burch Gleichungen gelöft merben: biefer mächtige Fortschritt besteht in der analytischen Geometrie, welche Descartes erfindet. Die geometrische Analysis geschieht burch Conftruction, die analytische Geometrie durch Gleichung, also burch eine von der räumlichen Anschauung unabhängige, logische Operation, deren Methode das mathematische Denken zugleich verallgemeinert und vereinfacht.

Es kann nicht genug hervorgehoben werden, daß Descartes die analytische Geometrie selbst auf methodischem Wege ersunden hat, indem er darauf ausging, die Analysis der Alten und die Algebra zu vereinigen, denn er erkannte ihre Identität. "Die menschliche Seele hat eine göttliche Erkenntnißanlage, die trot der Irrwege, welche die Studien genommen, ihre natürlichen Früchte getragen hat. In den leichtesten aller Wissenschaften, der Arithmetik und Geometrie, sinden wir die Bestätigung. Schon die Alten haben in der Geometrie zur Lösung der Probleme eine gewisse Analysis gebraucht; in der Arithmetik blüht, wie wir sehen, die Algebra, die jene Methode, welche die Alten in Ansehung der Figuren geübt, auf die Zahlen anzuwenden den Zweck hat. Diese beiden Arten der Analysis sind unwillkürliche Früchte, die aus den Principien des natürlichen Denkens stammen; ich wundere mich nicht, daß sie in der Anwendung auf so einsache Objecte sich

erfolgreicher erwiesen haben als in anberen Wissenschaften, wo ihrer Entwicklung größere Sindernisse im Wege standen, obgleich sie auch hier, wenn man sie sorgsältig ausbildet, zur vollkommenen Reise geslangen können."

Henntniß und Lösung die Entwicklung der mathematischen Methode in der Analhsis der Alten, in der Algebra der Reueren und der von ihm selbst ersundenen analytischen Geometrie die Borstusen bildet. Nacheme er diese Methode innerhalb der Mathematik oder der Größenslehre universell gemacht hat, bleibt nur übrig, die Erkenntniß aller Dinge überhaupt mathematisch zu machen. Er muß den letzten Schritt thun in der Erweiterung und Berallgemeinerung der mathematischen Methode, er muß die Analhsis anwenden auf die gesammte menschliche Erkenntniß und deren Aufgabe zergliedern, um einzusehen, aus welchen Bedingungen die Wahrheit folgt und aus welchen der Irrthum; er muß daher alle unfreiwilligen und freiwilligen Täuschungen der menschlichen Natur bis in ihre Elemente ausschen.

Die Größe, auf welche die Methode der Analysis angewendet sein mill, ift ber menfchliche Beift: ber Philosoph ift es felbst in eigener Berson. Das complicirteste aller Objecte will in seine einfachsten Factoren zerlegt werden: in diefer Aufgabe bestand die ungeheure Schwierigkeit, mit welcher Descartes so lange gerungen hat. Sein Weg hatte ihn burch die Gebiete der Mathematik bis zu einem Punkte geführt, wo er gleich= fam vor bem letten Borhange ftand. Diefen ju luften, die innerhalb ber Größenlehre noch gebundene und verhüllte Methode zu voller und universeller Entfaltung zu bringen, ift die That, welche er unternimmt. Es handelt fich um die Anwendung der mathematischen Methode auf die Erkenntniß des Universums, um die Mathematik nicht bloß als Brogenlehre, fondern als Biffenichaftslehre, als Universal= mathematik. Die Methobe, die in der Größenlehre nach Descartes' eigenen Worten noch verhüllt und verdeckt ift, foll im buchftablichen Sinne entbedt werben. "Das ift bas Biel", fahrt Descartes in ber oben ermähnten Stelle fort, "welches ich in diefer Abhandlung vor Augen habe. Ich wurde sonst auf diese Regeln kein so großes Gewicht legen, wenn sie nur gur Auflösung gewiffer Probleme bienten, womit bie Rechner und Megkunftler sich die Zeit vertreiben. Dann murbe ich

<sup>1</sup> Règl. IV. pg. 217-218. - 2 S. vor. Buch Cp. II. S. 173 figb.

nichts weiter thun als Bagatelle pflegen, vielleicht mit etwas mehr Feinheit als andere. Und wenn ich auch in dieser Abhandlung oft von Figuren und Zahlen spreche, weil ich keiner andern Wiffenschaft so einleuchtende und sichere Beisviele entlehnen kann, so wird boch jeder Aufmerksame leicht sehen, daß ich hier keineswegs die gewöhn= liche Mathematik behandle, sondern eine Methode auseinandersete, die bort mehr in der Hulle erscheint als in ihrer Tiefe. Diese Methode soll die Clemente der menschlichen Vernunft enthalten und dazu bienen, aus jedem Gegenstand die barin verborgenen Bahrheiten zu lofen. Auch bin ich, offen gefagt, überzeugt, daß fie jedes andere menschliche Erkenntnigmittel übertrifft, benn sie ift ber Ursprung und die Quelle aller Wahrheiten." "Deshalb habe ich das specielle Studium der Arithmetik und Geometrie verlaffen, um mich der Untersuchung einer universalmathematischen Wissenschaft zu widmen. Ich habe mich zuerst gefragt, was man eigentlich unter «Mathematit» versteht, warum bloß Arithmetik und Geometrie für deren Theile gelten und nicht eben so gut Astronomie, Musik, Optik, Mechanik und so viele andere Wissenschaften? Das Wort «Mathematik» bedeutet Wissenschaft. daher haben die genannten Disciplinen eben so viel Recht auf diesen Namen als die Geometrie." "In aufmerksamer Erwägung dieser Dinge habe ich gefunden, daß alle Wiffenschaften, die es mit der Erforschung der Ordnung und des Maßes zu thun haben, zur Mathematik gehören, gleichviel ob fie biefes Maß in Zahlen, Figuren, Geftirnen, Tönen ober in ganz anderen Objecten aufluchen; daß es daher eine Universalwissenschaft geben muffe, die, abgesehen von jeder besonderen Unwendung, alles, was fich auf Ordnung und Maß bezieht, ergrundet und beshalb ben eigenen und burch fein Alter ehrwürdigen Namen Mathematik verdient, benn die anderen Wiffenschaften sind ihre Theile." 1

#### 4. Enumeration ober Induction. Intuition.

Um eine Aufgabe methodisch zu lösen, muffen wir sammtliche Boraussetzungen derselben kennen, alle fraglichen Punkte, durch welche der Weg zur Lösung hindurchführt: die vollständige Aufzählung dieser Punkte, die Zerlegung der Hauptfrage in die zur Lösung nothwendigen Bedingungen nennt Descartes Enumeration oder Induction. Durch eine solche Uebersicht orientiren wir uns in der Aufgabe und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Règl. IV. pg. 217—223.

bringen dieselbe in unsere Gewalt; nichts bereitet die Lösung grundlicher und sicherer vor als die genaue und erschöpfende Renntniß des Problems. Sind die fraglichen Punkte bekannt und methodisch aeordnet von dem Bedingten aufwärts zu den Bedingungen, fo kann jest mit völliger Sicherheit von der erften Bedingung durch alle Mitglieder zur Lösung des Problems fortgeschritten werden. Um das einfachste Beispiel zu nehmen: die fortschreitende Reihe der Rahlen, 3, 6. 12, 24, 48 u. f. f. grundet fich auf die Gleichheit folgender Berhalt= niffe: 3:6=6:12=12:24=24:48, und die Gleichheit dieser Proportionen gründet fich barauf, daß immer bas folgende Glied bas Doppelte des nächft vorhergebenden ausmacht. So wird der Fortschritt ber Reihe aus bem Berhaltniß ber einzelnen Glieber und bieses aus ber Bervielfältigung eines Gliedes begriffen. Der erfte Sat beißt:  $3 \times 2 = 6$ ,  $6 \times 2 = 12$ ,  $12 \times 2 = 24$ ; ber zweite Sat heißt: also 3:6=6:12=12:24: barque folgt ber britte: baf bie Rahlen 3. 6, 12, 24 u. f. f. eine nach dem Gefet ber Berdoppelung fortschreitende Reihe bilben. Auf diefe Beife tommt Continuitat und Busammenhang in unsere Vorstellungswelt und die Ideen treten in Reih und Glied. Je größer die Vorstellungsreihe ift, welche die Deduction methobisch ordnet, um so größer ift ber miffenschaftliche Gefichtstreis bes Geiftes, um fo ftarker bie Geifteskraft, die ihn gufammenfaßt und beherrscht. Aber je weiter die Reihe fortschreitet, um fo mehr entfernen fich auch die Glieber von der erften Bedingung, aus ber fie erzeugt murben, und damit von der Quelle ihres Lichts. Es ift zu fürchten, daß mit dieser zunehmenden Entfernung die Rlarheit der Einsicht abnimmt. Darum muß man die gesammte Reihe oft durchlaufen, jedesmal schneller, bis man fie völlig bemeiftert und in ihrer Totalität mit einem einzigen Blick überschaut. Auf diese Beise entwöhnt man fich ber natürlichen Langsamkeit bes Beiftes und erweitert immer mehr und mehr feinen Gesichtstreis, bas Denten wird beichleunigt und zugleich bem Gedachtniß eine große Erleichterung ver-Denn um viele Borftellungen zu behalten, giebt es tein befferes Mittel als ihre durchdachte, deductive Verknüpfung. Das methodische Denken ift die ficherfte aller Gedachtniftunfte.1

Wie beginnt die Deduction? Diese Frage, die schon auf ben Anfang des Systems hinweist und den Uebergang dazu vorbereitet,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Règl. VI. pg. 226—233. VII. pg. 234—235. **236.** XI. pg. 257—258.

haben wir gefliffentlich an ben Schluß ber Methodenlehre geftellt. Redes Glied der Reihe ift durch das nächft vorhergehende begründet, also durch alle früheren vermittelt, es ist um so vermittelter, je weiter es von dem erften absteht, welches felbft von keinem früheren abhängt. Daber ift ber Anfang ber Deduction teine Schluffolgerung, fondern eine unmittelbare Gewißheit, eine im Lichte ber Bernunft vollkommen klare Anschauung ober Intuition, wie Descartes sagt. Der Weg ber Erkenntniß muß burch Intuition beginnen und burch Deduction fortschreiten: diese beiben Arten der Erkenntniß sind die einzigen Mittel ber Gemifibeit, die einzigen Bedingungen, fraft beren es Wiffenschaft aiebt. "Die Principien können nur durch Intuition, die weiteren Folgerungen nur durch Deduction erkannt werden." "Die ganze Methode besteht in der Ordnung und Reihenfolge der Objecte, in Ansehung welcher der Geift die Wahrheit zu erforschen sucht. Um die Richtschnur diefer Methode zu befolgen, muß man die verwickelten und dunklen Sate Schritt für Schritt auf immer einfachere guruckführen und bann von der Anschauung dieser letteren ausgehen, um eben fo Schritt für Schritt zu der Erkenntniß der folgenden zu gelangen. Sierin allein besteht die Bolltommenheit ber Methode, und diese Regel muß jeder, ber in die Wiffenschaft eindringen will, ebenfo forgfältig festhalten, wie den Faden des Theseus, wenn man die Absicht hat, das Labyrinth zu durchwandern. Freilich giebt es viele, die aus Unkunde oder Unverstand die Methodenlehre unbeachtet laffen und oft die schwierigsten Fragen auf einem so wenig geordneten Wege losen wollen, wie jemand, der ben Giebel eines hohen Gebaudes mit einem Sprunge zu erreichen sucht, weil er die Treppe, die Stufe für Stufe hinaufführt, entweder verschmäht ober nicht fieht. So machen es die Aftrologen, die ohne sorgfältige Beobachtung der Natur und der Bewegungen der Geftirne die Wirkungen derselben bestimmen: so machen es viele Leute, welche Mechanik ohne Phyfik treiben und auf gut Glud Maschinen fabriciren; so macht es der größte Theil der Philosophen, die fich um die Erfahrung nicht kummern und meinen, die Wahrheit werde aus ihrem Gehirn hervor= springen, wie die Minerva aus dem Saupte des Jupiter."1

Die methobische Lösung jeder Aufgabe fordert die geordnete Enumeration ober Induction ihrer Bedingungen, die bis zu einer intuitiven Ginsicht zurückgeführt sein wollen, von der aus die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Règl. III. pg. 211 – 212. pg. 214. V. pg. 225.

Debuction instematisch fortichreitet. Darin besteht bie Summe ber cartefianischen Methobenlehre. Die Deduction beginnt mit ber Intuition. Belches ift beren Object? Es kann kein anderes fein als die Bedingung aller Deduction, die als folche nicht felbst beducirbar ift. Wie alle fichtbaren Objecte unter ber Bedingung bes Sebens, fo fteben alle erkennbaren unter ber bes Erkennens ober ber Intelligeng. Die Gemißheit ber letteren muß barum ber Erfenntnig ber Dinge vorausgeben. Sier ift das Princip der Deduction und wir feben ichon den bedeutungs: vollen Anfang des Spitems. Ans methodologischen Grunden fordert Descartes die Untersuchung des Erfenntnifpermogens in erfter Linie, und der fritische Geift seiner Philosophie erscheint in dieser Forderung fo flar und felbftbewußt, daß man meinen tonnte, an biefer Stelle icon die Schwelle ber fantischen Philosophie zu berühren. "Das wichtigfte aller Probleme, die gelöft fein wollen, ift die Ginficht in die Natur und Grengen ber menichlichen Erkenntniß; zwei Buntte, welche mir in eine Frage zusammenfaffen, die vor allem methodisch untersucht werden muß. Diese Frage muß einmal in feinem Leben jeder gebruft haben, der nur die geringfte Liebe gur Bahrheit hat, benn ihre Untersuchung begreift die gange Methode und gleichsam bas mahre Organon ber Erkenntniß in fich. Nichts icheint mir ungereimter, als ted ins Blaue binein über die Geheimniffe ber Ratur, die Ginfluffe ber Geftirne, Die verborgenen Dinge ber Zufunft zu ftreiten, ohne ein einziges Dal untersucht zu haben, ob der menschliche Beift fo weit reicht."

Das einzige Object intuitiver Erkenntniß ist zugleich die oberste Bedingung aller erkennbaren Dinge und darum die Richtschnur der Deduction: die Intelligenz selbst. Alles andere erkenne ich durch Schlußjolgerungen, also durch Mitglieder; eines Objectes bin ich unmittelbar gewiß: meiner selbst, meines eigenen Seins, meines Denkens. "Jedermann kann intuitiv erkennen, daß er existirt, daß er denkt." Diese Sätze giebt Descartes in seiner Methodenlehre als Beispiele der Intuition oder unmittelbaren Sewißheit. Es sind die Principien seines Shstems. Wir müssen sehen, wie diese Grundwahrheiten methodisch gefunden und von hier aus die weitern Ausgaben gelöst werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Règ. VIII. pg. 245-246. - <sup>2</sup> III. pg. 212.

# 3 meites Capitel.

# Der Anfang der Philosophie: der methodische Bweifel.

I. Entstehung und Umfang bes Zweifels.

1. Die Ueberlieferung ber Schule.

Seit der Verbreitung der cartesianischen Lehre sind die ersten Sähe derselben: "Ich zweisse an allem", "Ich denke, also ich din" weltskundige Stichworte geworden, womit, wie es zu geschehen pslegt, die Unkundigen ihr Spiel treiben. Man weiß von diesen Sähen nicht mehr als die Wörter, wenn man ihre Entstehung im Geiste Descartes' nicht genau kennt. Wie kommt ein so gründlicher und umfassender Zweisel in einen so vorsichtigen und behutsamen Geist? Es war nicht die Eingebung eines Augenblicks, nicht ein kühner, schnell gesaßter Entschluß, sondern die Frucht einer langen und fortgesehten Selbstprüfung, die ein so bündiges und summarisches Resultat zur Folge hatte. Von jenen ersten Zweiseln, die schon in dem Schüler erwachten, dis zu dem Zweisel, womit der Philosoph sein System begründet, vergeht eine lange Reihe von Jahren.

Die ersten Bebenken regten sich gegen die Schulwissenschaft und die Büchergelehrsamkeit; hier fand sich eine Menge widerstreitender Lehren, aus verschiedenen Zeiten und Köpsen zusammengehäuft, ohne Prüfung fortgepflanzt, durch den Betrieb und die Autorität der Schule überliefert. Gegen die Annahme einer solchen ungeordneten und unbegründeten Tradition sträubt sich das Wahrheitsbedürsniß, welches Zusammenhang der Objecte und Einsicht aus Gründen sordert, eine Erkenntniß aus eigenem Denken und eigener Ersahrung, eine Wissenschaft, nicht aus fremden Einsichten und Büchern geschöpft, sondern, wie Descartes sagte: "aus mir selbst und dem Buche der Welt".

Indessen verbürgt das eigene Denken und die Weltersahrung noch nicht die Wahrheit. Beide können sich täuschen. Den Glauben an Lehrer und Bücher aufzugeben, um nicht von fremder Hand in die Irre geführt zu werden, hilft unserem Wahrheitsbedürsniß wenig, wenn wir uns in den Selbsttäuschungen des eigenen Denkens beruhigen. Viele brüften sich mit allerlei Zweiseln und sind dabei in der eitelsten und flachsten Selbsttäuschung befangen. Auch die menschliche Natur, unabhängig von aller künstlichen Erziehung, geht den Weg der Ueberslieserung und wähnt sich selbständig, wo sie in der größten Abhängigkeit

ist. Der Zweifel an uns felbst und ber eigenen Herrlichkeit bringt tieser und ist wichtiger, weil er um so viel schwieriger ist, als ein steptisches Berhalten gegen äußere Autoritäten. Es handelt sich jetzt um einen Zweisel, der die menschliche Selbsttäuschung bis in ihre letzten Schlupswinkel verfolgt.

#### 2. Die menichliche Selbfttaufdung.

Wir finden in uns eine Menge eingewurzelter und wie durch Hausrecht verjährter Vorstellungen, die durch Gewohnheit zu unserer zweiten Natur geworden sind, so daß es schwer fällt, sich ihrer zu erwehren; sie beruhen auf unseren ersten Eindrücken, auf dem Glauben der Kindheit, und wir sind geneigt, uns auf diesen Glauben zu verlassen. Doch hat uns die Ersahrung belehrt, daß manche jener ererbten Vorstellungen salsch sind. Warum sollten es nicht auch die übrigen sein? Es giebt keine Bürgschaft für deren Wahrheit. Wollen wir sicher gehen, so müssen wir alles, wenn nicht für falsch, doch für unsicher und zweiselhaft halten.

So bringt der Zweisel erschütternd in unsere eigene Innenwelt ein und wird sich nicht eher beruhigen, als dis er auf Borstellungen stößt, die ihm Stand halten. Wenn auch die Eindildungen der Kindheit gefallen oder wankend gemacht sind, so werden doch die Sinneß-wahrnehmungen dem Zweisel gegenüber seststehen. Eingewurzelt sind biese Vorstellungen auch, sie sind so alt wie der Kinderglaube und gehören in seine Sphäre; es ist nicht wahrscheinlich, daß von der Unsicherheit des letzteren sie die einzige Ausnahme bilden. Haben uns doch die Sinne schon oft genug getäuscht, so daß wir unmöglich alle ihre Vorstellungen für wahr halten können. Wollen wir uns ernstlich vor der Selbstäuschung hüten, so dürsen wir unseren Sinneswahrnehmungen nicht völlig vertrauen und müssen daher den Zweisel auch in diese vermeintliche Festung der Gewißheit einlassen. Denn der unbedachte und darum voreilige Glaube an die Realität unserer Sinneseindrücke ist auch Selbstäuschung.

Indessen find boch einige dieser Wahrnehmungen, wie es scheint, von zweifelloser Gewißheit. Unser eigener Körper und bessen Glieder, unsere gegenwärtigen körperlichen Zustande und Thatigkeiten sind boch offenbare Erscheinungen, deren Realität niemand in Frage stellt. Aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oeuvres T. I. Méd. I. pg. 235-236. T. III. Princ. § 1. pg. 63-64.

auch hier ist zu bedenken, ob diese Realität unter allen Umständen gilt? Es giebt fehr häufige und bekannte Falle, worin diefe finnlichen Borftellungen ber icheinbar fichersten Art fich als leere Ginbilbungen erweisen, die uns durch den Schein der Wirklichkeit täuschen. So oft wir traumen, erfahren wir diese Musion. Wir erleben, was wir geträumt, und träumen, was wir erlebt haben; dieselben Erscheinungen sind jest Erfahrungsobjecte, jest Traumbilder: im ersten Fall gelten fie für wahr, im zweiten für falsch. Es liegt daher in dem, was vorgestellt wird, keine Burgschaft seiner Realität; die Sinnesobjecte find nicht deshalb real, weil sie finnlich, auch nicht deshalb, weil sie diese Objecte find, denn sie konnen als solche eben so gut imaginär sein. Sie existiren in Wirklichkeit, wenn sie keine Traume sind. Um biefe Wirklichkeit zu erkennen und gegen jeben 3meifel zu fichern, mußte es ein Kennzeichen geben, wodurch wir Traumen und Wachen genau, untrüglich und ftets zu unterscheiben im Stanbe find. Es giebt kein solches Kriterium. "Wenn ich mir die Sache forgfältig überlege, finde ich nicht ein einziges Merkmal, um den wachen Zustand vom Traum sicher zu unterscheiben. So fehr gleichen fich beibe, daß ich gang und gar flutig werde und nicht weiß, ob ich nicht in biesem Augenblick traume!"1

In dem Fortgange der Selbstprüfung Descartes' bildet die Thatsache des Traums ein bedeutsames Moment, dessen Gewicht wiederholt in die Wagschale des Zweisels fällt. An dieser Instanz läßt er die scheindar stärkste Gewißheit der Sinnesobjecte scheitern. "Wie kannst du sicher sein", fragt Eudoxe, "daß nicht dein ganzes Leben ein beständiger Traum ist?" Das Wort erinnert uns an den Aussbruch Calderons in seiner tiessinnigen Dichtung:

In dieser Wunderwelt ist eben Nur ein Traum das ganze Leben, Und der Mensch, das seh' ich nun, Träumt sein ganzes Sein und Thun, Kurz, auf diesem Erdenballe Träumen, was sie leben, alle!

So viel leuchtet ein, daß dieselben Erscheinungen, die im Zustande bes Traumes völlig imaginär sind, in dem des Wachens nicht eher für real gelten bürfen, als wir im Stande sind, beide Zustände auf das Sicherste zu unterscheiben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méd. I. pg. 238. Princ. I. § 4. pg. 64-65. (Meine Ueberf. 74-75.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oeuvres T. XI. Rech. de la vérité. pg. 350.

Noch ist in den Sinnesobjecten etwas übrig, das dem Zweisel Trot bietet. Selbst wenn diese Objecte sammtlich nur Traumbilder wären, so könnte doch nicht alles darin erdichtet oder imaginirt sein; das Traumbild ist, wie jedes Bild, eine Zusammensetzung, die aus gewissen Elementen besteht, ohne welche die Composition nicht geschehen kann. Wie imaginär immer die letztere sein mag, ihre Grundbestandtheile sind gegeben und haben den sichersten Anspruch auf Realität. Ohne gewisse Elementarvorstellungen, wie Raum, Zeit, Ausdehnung, Gestalt, Größe, Zahl, Ort, Dauer u. s. f. giebt es keine Sinnessobjecte, keine Bilder, auch keine Traumbilder. Wie das Gemälbe die Farben voraussetz, aber nicht macht, so verhalten sich jene Elemente zu unserer bunten und mannichsaltigen Vorstellungswelt. Diesen letzten Bedingungen aller sinnlichen Objecte gegenüber muß, wie es scheint, der Zweisel halt machen.

Nur wird er vorher fragen müssen, von wem jene Elemente, woraus alle unsere Vorstellungen und Einbildungen bestehen, gegeben sind, und ob durch den Geber ihre Realität verdürgt ist? Denn das Gegebene und von außen Empfangene hat nicht als solches schon den Stempel der Wahrheit, sonst müßte jede Ueberlieferung für sicher gelten. War doch der Zweisel gleich im Anfange seiner Untersuchung auf überlieferte Vorstellungen gestoßen und hatte sie schon deshalb bedenklich gesunden, weil sie bloß überliefert waren. Freilich kam die Unsicherheit jener Traditionen zugleich auf Rechnung ihres menschlichen Ursprungs, wogegen jetzt solche Vorstellungen in Frage kommen, die uns angeboren zu sein scheinen und nicht unter die Werke der menschlichen Ueberlieferung gehören: daher wird der Ursprung derselben jenseits der menschlichen Dinge in Gott selbst, als dem Grunde unseres Daseins und der Ursache der Welt, gesucht werden müssen.

So steht der Zweifel unmittelbar vor dem höchsten Glaubensobject, und es wird fraglich, ob wir im Interesse ernster Selbst=
prüfung uns bei der Annahme, daß gewisse Vorstellungen in uns
göttlicher Abkunft sind, beruhigen dürsen, ob mit dieser Annahme
die Möglichkeit der Täuschung ausgeschlossen ist? Je unvollkommener
wir uns diesen Gott vorstellen, sei es als Schickal oder Zusal
oder Naturnothwendigkeit, um so weniger hat er die Macht, uns

<sup>1</sup> Med. I. pg. 238-240. (Ueberf. S. 76.)

vor Täuschung zu bewahren; je vollkommener derselbe erscheint, als ein allmächtiger Geist, um so mehr hat er die Macht, uns in Täuschung zu stürzen. Und hat er die Macht, warum sollte er nicht auch den Willen haben? Etwa wegen seiner Güte? Wenn er nicht will, daß ich irre, warum irre ich? Offenbar schützt sein Wille mich nicht vor dem Irrthum und sein Vermögen ist im Stande, mich zu verblenden. Es wäre möglich, daß ich in einer Scheinwelt lebe, in einer Welt der Täuschung und des Wahns, sei es um dereinst davon erlöst zu werden oder um nie zum Lichte der Wahrheit durchzudringen; es wäre denkbar, daß die göttliche Allmacht mich so geschaffen hat, daß die Welt, welche ich vorstelle, bloß in meiner Einbildung existirt, an sich ohne Wahrhaftigkeit und Realität.

Allerdings, diese Annahme ist möglich und mehr als der Einsall eines selbstquälerischen Grüblers; die Vorstellung, daß die Sinnen-welt, in der wir leben, eine Scheinwelt sei, die uns blendet und täuscht, ist in der Idee der Maja das Thema einer der ältesten Religionen der Welt. So tief reicht in der Selbstprüfung unseres Philosophen das Senkblei des Zweisels, daß auch diese Vorstellung durchdrungen, ihre Möglickeit berechtigt und damit die letzte Schanze umgeworsen wird, hinter welcher sich der gewöhnliche, von der sinnlichen Gewißsheit genährte Glaube vor dem Skeptiker schützt.

Es bleibt bemnach in meinen Borstellungen nichts übrig, das nicht bezweiselt werden könnte und, wenn wir uns aller Selbsttäuschung gründlich entschlagen wollen, bezweiselt werden müßte. Möglich, daß viele dieser Borstellungen wahr sind; wir missen es nicht, denn noch hat sich keine bewährt; wir haben keinen Grund, sie für gewiß, wohl aber Grund genug, sie für unsicher zu halten. Aus der Sinsicht in diese durchgängige Ungewißheit unserer Borstellungen solgt die Erklärung: "Ich zweisle an allem". "Was kann ich gegen diese Gründe aufbringen? Ich habe nichts, sie zu entkräften. Ich bin am Ende zu dem offenen Bekenntniß genöthigt, daß an allem, was ich früher glaubte, gezweiselt werden dürse, nicht aus Unbedachtsamkeit oder Leichtsinn, nein! aus gewichtigen und wohl überlegten Gründen; daß mithin, wenn es mir überhaupt in etwas um Wahrheit zu thun ist, ich mich ebenso sorgfältig hüten werde, das Unsichere als das offensbar Falsche beisällig anzunehmen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méd. I. pg. 240-242, Princ. I. § 5, pg. 65-66. (Ueb. S. 76-77. S. 166.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Méd. pg. 242. Princ. I. § 2. (Neberj. S. 77. S. 165.) Rech. pg. 351.

II. Der methobifche und grundfagliche 3meifel.

Wir find mit unserer gangen Borftellungswelt, welche bie Probe ber Selbstbrufung nicht bestanden, in ber Selbsttäuschung befangen und an biefelbe gewöhnt. Der Zweifel will biefe Gewohnheit nicht bloß hie und ba antaften und unterbrechen, sondern in ihrem gangen Umfange ergreifen und los werben: er will uns die Selbst= täuschung abgewöhnen. Reine Gewohnheit ift ftarter als ber Glaube, keine Entwöhnung schwieriger als der bagegen gerichtete Zweisel. Und wenn der Zweifel wirklich die Macht haben foll, die Selbsttäuschung zu bannen, fo ift es nicht genug, daß wir ihn faffen, begreifen, feine Grunde beutlich vorstellen; wir muffen uns an biefe Denkart gewöhnen, uns in biefe kritische Beiftesverfaffung hineinleben, wie vorher in die untritische. Das Erfte ift ebenso fcwierig und anstrengend, als das Andere leicht und bequem war. Die Gewohnheit ber Selbsttäuschung macht sich von selbst, die Entwöhnung geschieht burch Geisteszucht und Methode. "Es ift bei weitem nicht genug, diese Nothwendigkeit bemerkt zu haben; man muß dieselbe fich immer von neuem wieder vergegenwärtigen, denn immer wieder kehren die eingelebten Meinungen gurud, immer wieder nehmen fie ben leicht= glaubigen Sinn gefangen, ber wie burch Berjahrung und Sausrecht ihnen unterthan ift; unwillfürlich fehren fie mir gurud. und ich tann es mir nicht abgewöhnen, biefen Borftellungen beizuftimmen und zu vertrauen. Obicon ich wohl weiß, wie zweifelhaft fie find, so scheinen fie doch so mahr, daß man lieber baran glaubt, als fie in Abrede ftellt."1

Der Zweisel wird Grundsatz, die kritische Geistesrichtung zum bewußten Willensentschluß und zur Maxime. Ich will die Selbsttäuschung los werden, und zwar nicht bloß in diesem oder jenem Fall, nicht bloß hier oder jetzt, sondern gründlich und im Ganzen. Wie die Selbsttäuschung eine durchgängige nud gewohnte ist, so muß der Zweisel, der sie ausheben soll, ebenso durchgängig gesaßt und in unsere Denkart eingelebt werden. Man merke wohl, wohin dieser Zweisel seine Spitze richtet. Er geht nicht gegen diese oder jene Vorstellung, etwa die religiösen, an die viele zuerst denken, wenn vom Zweisel die Rede ist, sondern gegen einen menschlichen Zustand, von dem selbst ein blödes Auge sieht, daß er sich vorsindet: gegen den Zustand unserer Selbsttäuschung,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Med. I. pg. 242-243.

Einbildung, Berblendung. Wer den Zweifel Descartes' verwirft oder anficht. muß ben Buftand unserer Selbsttäuschung gut beißen. es für gerathen halt, daß man sich jenem Zweifel beffer nicht hingebe, ber muß es für das Beste halten, daß wir in unserer Selbstverblendung beharren. Ein ernster religiöser Sinn kann es also nicht sein, nur ein verblendeter, der einen solchen Zweifel fürchtet. Das Gegentheil ber Selbsttäuschung ift die Bahrhaftigkeit gegen sich felbst. Aus diefer Quelle entspringt alle Wahrheit und aller Muth zur Wahrheit. Wer nicht gegen fich mahr ift, nicht ben Muth hat feine Berblenbungen zu durchschauen, der hat überhaupt keinen Wahrheitsmuth, der ist überhaupt nicht mahr, und alle Aufrichtigkeit, die er im Uebrigen hat, ift in der Wurzel falfch. Das also ift die Absicht des cartesianischen Zweifels und die Aufgabe, die er fich ftellt: sei mahr gegen bich felbst! rede dir nicht ein und laffe dir nicht einreben, daß du feieft, mas bu nicht bift, daß du erkennft, was dir nicht klar einleuchtet, daß du alaubst, woran bu im Grunde zweifelst ober zweifeln folltest!

So tief nach innen gerichtet ift ber forschenbe und fritische Beift Descartes': er will statt der Selbsttäuschung die Selbsterleuchtung, er hat es nur mit der eigenen intellectuellen Berfassung, nicht mit der Welt zu thun, sein Zweifel greift nur die Geltung der Borftellungen an, nicht die Weltzuftande und ift baber nicht praktisch, sondern lediglich theoretisch. "Ich weiß, daß baraus weder Gefahr noch Irrthum erwächst, ich brauche mich nicht zu scheuen vor einem Uebermaß bes Mißtrauens, da ich es hier nicht mit praktischen, sondern bloß mit theoretischen Aufgaben zu thun habe. So will ich benn annehmen, daß nicht der allautige Gott die Quelle der Wahrheit sei, fondern irgend ein bofer und zugleich fehr mächtiger Damon, ber alle feine Runft daran gesetzt hat, mich in Irrthum zu fturgen. Ich will die Meinung hegen, himmel, Luft, Erde, Farben, Formen, Tone und alles, was ich außer mir wahrnehme, seien Trugbilder ber Träume, mit benen jener boje Geift meiner Leichtglaubigkeit nachstellt; ich will mich felbst so betrachten, als ob ich weder Augen noch Fleisch noch Blut noch irgend einen Sinn in Wahrheit, sondern alle diese Dinge nur in der Einbildung habe; ich will in dieser Betrachtungsweise beharrlich bleiben und mich befestigen. Steht es bann nicht in meiner Macht, bie Wahrheit zu erkennen, fo werbe ich boch im Stande fein, mich vor bem Jrrthume zu huten; ich will gegen jenen Lugengeift bie Stirn erheben, und er sei noch so mächtig und noch so schlau, er soll mich

nicht überwältigen! Doch ift es ein mühevolles Werk, welches ich vorhabe. Die Trägheit führt mich zur alten Gewohnheit des Lebens immer wieder zurück, und wie ein Gefangener, der sich im Traume einer eingebildeten Freiheit erfreute, sich scheut zu erwachen, wenn er zu merken anfängt, daß er schläft, und die wohlthätigen Traumbilder so lange als möglich gewähren läßt, so blicke ich unwillkürlich zurück in die alten Borstellungen und fürchte aufzuwachen, ich fürchte das wache arbeitsvolle Dasein, das auf den sanften Schlaf solgen wird und nicht in hellem Licht, sondern in den undurchdringlichen Finsternissen schon erregter Zweisel nun in Zukunft hingelebt sein will."

Der Rudweg ift unmöglich. Aus bem Zweifel felbst muß bas Licht ber Wahrheit hervorgeben.

## Drittes Capitel.

# Das Princip der Philosophie und das Erkenntnifproblem.

I. Das Princip ber Gewißheit.

1. Das eigene bentenbe Gein.

Es giebt keine Borstellung, die mir als wahr einleuchtet; vielmehr sind alle so beschaffen, daß ich ihre Unsicherheit einsehe. Gegen die überlieserten Borstellungen der Kindheit zeugt die Ersahrung, die sie in so vielen Fällen widerlegt hat; gegen die sinnlichen Borstellungen zeugt die Sinnestäuschung, gegen die scheindar gewissesten Sinnesswahrnehmungen der Traum, endlich gegen die Realität der Elementarvorstellungen, die allen übrigen zu Grunde liegen, erhebt sich die Möglichkeit, daß die Sinnenwelt überhaupt eine wesenlose Scheinwelt ist, daß wir in der Burzel unseres Daseins der Täuschung und dem Wahne versallen sind. So ist alles zweiselhaft und nichts gewiß, als eben dieser Zweisel. Alles ist zweiselhaft, d. h. ich zweisle an allem. So gewiß als der erste Sat, ist der zweite: so gewiß bin ich selbst. Wenn ich von meiner Selbsttäuschung die Täuschung abziehe, so bleibt mein Selbst; ist jene möglich, so ist dieses nothwendig. Ohne Selbst keine Selbsttäuschung, kein Zweisel.

Hier erscheint ein Punkt, ben ber Zweifel nicht mehr ergreifen und erschüttern kann, weil er von ihm ausgeht. "Rur einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Med. I. pg. 243-245. Pr. I. 3. pg. 64. (Ueberf. S. 78-79. S. 165.)

Punkt, ber sest und unbeweglich wäre, sorberte Archimedes, um die Erbe aus ihren Angeln zu heben; auch wir dürsen Großes hoffen, wenn auch nur das Kleinste gefunden ist, das sicher und unerschütterlich seststeht." Selbst gesetzt, daß wir von einem bösen Dämon in eine Welt des Scheins und der Täuschung gebannt sind, so sind wir doch, gleichviel in welchem Zustande der Geistesverdlendung, aber wir sind. "Wenn jener Dämon mich täuscht, so ist ja klar, daß ich auch da bin; er täusche mich, so viel er kann; niemals kann er bewirken, daß, so lange ich denke, daß etwas ist, ich selbst nicht bin. Und so, nachdem ich alles wieder und wieder erwogen habe, komme ich zu dieser Erklärung, die seststeht: der Sah «Ich bin, ich existire» ist in dem Augenblicke, wo ich ihn ausspreche oder denke, nothwendig wahr."

Die nächste Frage heißt: mas bin ich? Es tann nicht geantwortet werden: "ich bin Mensch" ober "ich bin diefer Rörper", benn es ware ja möglich, daß die Körper überhaupt nur Trugbilder sind: barum barf ich auch meine Wesenseigenthumlichkeit nicht burch solche Thätigkeiten erklären, welche, wie Selbstbewegung, Ernährung, Empfindung, zwar ber Seele zugeschrieben werben, aber ohne Körper nicht fein Wenn ich alles Zweifelhafte von mir absondere, so bleibt fönnen. eines übrig: bas 3meifeln felbft. Wenn nichts von bem exiftirt, was ich für unficher halte, so bleibt boch meine Unficherheit; wenn ich nichts von dem bin, was zu sein ich mir einbilde, so bleibt doch mein Einbilden; wenn alles falsch ift, mas ich bejahe ober verneine, jo ift boch mahr, daß ich bejahe ober verneine. Run find zweifeln, einbilben, bejahen, verneinen u. f. f. Arten bes Denkens. Das Denken bleibt nach Abzug alles Zweifelhaften, in ihm besteht daher meine un= veräußerliche Wesenseigenthumlichkeit, mein Denken ist mein wahres Sein: ich denke, alfo ich bin. "Was foll ich mir andere Einbildungen machen? Ich bin nicht jener Gliederbau, ber menschlicher Körper heißt, auch nicht jener feine, ben Gliebern eingehauchte atherische Stoff, nicht Wind, Feuer, Dunft ober Sauch, nichts von allem, mas ich in meiner Einbildung bin. 3ch habe ja angenommen, daß alle biese Dinge nicht in Wahrheit find: diese Annahme bleibt; trot berselben bin ich boch etwas." Ich bin ein denkendes Wesen: in diesem Satz findet Descartes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méd. II. pg. 246-248. (Ueb. S. 80-81). Pr. I. § 7. In der Rech. de la vérité bezeichnet Eudoge an allem den Zweifel (ce doute universel) mit dem obigen Ausdruck der Meditationen als «un point fixe et immuable.»

in Absicht auf die Erkenntniß der Dinge die Forderung des Archimedes erfüllt. Wollte ich die Gewißheit meines Denkens bezweiseln, so würde ich ja die Möglichkeit des Zweisels selbst in Frage stellen und müßte in die alte Täuschung zurücksehren. Daher schließt der Satz: "Ich denke, also ich bin" jede Ungewißheit aus, er ist die erste und sicherste Wahr= heit, welche jeder sindet, der methodisch philosophirt.

Wenn auf die Frage: "was din ich?" etwa die Antwort ertheilt wird: "ich din Mensch", so muß weiter gefragt und die unbekannte Art durch die noch unbekanntere Sattung definirt werden, wie es "der Stammbaum des Porphyrius" vorschreibt. Was ist Mensch? Was ist vernünstiges Thier, lebendiger Körper, Leben, Körper, Ding u. s. s. s. Ein Labyrinth dunkler Begriffe! Dagegen die Antwort: "ich din ein zweiselndes, also denkendes Wesen" kann man nicht ebenso in einen endlosen Regreß von Fragen auslösen: was ist zweiseln, denken u. s. s. s. Auf diesen Einwurf des Schulphilosophen Epistemon erwidert Eudoge treffend: "Man muß zweiseln und benken, um zu wissen, was es ist". Wer diese Thätigkeit in sich erlebt, fragt nicht nach ihrer Gattung und Art, denn die Sache selbst ist ihm unmittelbar einleuchtend."

### 2. Die Regel ber Gewißheit. Der Geift als bas klarfte Object.

Jeder Sat, der eben so einleuchtend ist, als die Selbstgewißheit bes eigenen denkenden Seins, ist auch eben so mahr. Sier ist das vorgestellte Object unmittelbar gegenwärtig: baber leuchtet unmittelbar ein, bag und mas es ift. Die Prafeng bes Gegenftanbes macht bie Unichauung flar. Daß derfelbe zugleich in feiner Wefenseigenthumlich= keit, unvermischt mit anderen Dingen erscheint, macht fie deutlich. "Klar nenne ich die Vorstellung, die dem aufmerksamen Geifte gegen= wartig und offen ist, so wie es heißt, wir sehen klar, wenn das Object dem anschauenden Auge präsent und der Gesichtseindruck stark und bestimmt genug ist; beutlich aber nenne ich die Vorstellung, welche klar und zugleich fo bestimmt von allen übrigen unterschieden ift, daß sie auch in ihrer Gigenthumlichkeit einer richtigen Betrachtung einleuchtet." Beibes gilt von dem Sate der Selbstgewißheit: er ift vollkommen klar und deutlich, er wäre weniger gewiß, d. h. unsicher, wie alles andere, wenn er diese Eigenschaften in geringerem Grade hätte. Alar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Disc. IV. pg. 158. (Ueb. S. 31.) Méd. II. pg. 248-253. (Uebersehung S. 81-85. Pr. 1. § 7-10. (Ueb. S. 167-168.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rech. de la vérité pg. 354-371.

heit und Deutlickeit sind darum die Kennzeichen der Gewißheit oder Wahrheit; das Princip oder die «regula generalis» der letzteren saßt demgemäß unser Philosoph in die Formel: "Was ich klar und beutlich einsehe, ist wahr".

Aus dem Sat der Gewißheit folgt die Regel der Erkenntniß. Es ift wichtig, eine ihrer Folgerungen fogleich ins Auge zu fassen. Je geringer die Alarheit und Deutlichkeit einer Borstellung, um so geringer der Grad der Gewißheit, womit ihre Wahrheit und Realität einleuchtet. Run wird die Klarheit bedingt durch die Gegenwart des Objects ober die Unmittelbarkeit unserer Borstellungen; je mittelbarer baber die letteren find oder je größer die Bahl der Mittelglieder zwischen Borftellung und Object, um fo unklarer ift unfere Ginficht. Nichts ift uns unmittelbarer gegenwärtig, als unfer eigenes Befen; nirgends gilt mit größerem Rechte ber Sat, daß jeder fich felbst ber Nächste ift, als in der Erkenniniß. Ich bin ein denkendes Wesen oder Geist. Der Geift ift daher unter allen Objecten das klarfte, sein Dasein und Wefen ift einleuchtender, als das der Dinge außer uns, der körperlichen Objecte, beren Vorstellungen burch die Sinne vermittelt Die finnlichen Vorstellungen sind unklar, weil sie vermittelt find; fie find undeutlich, weil fich in die Ratur bes Gegenstandes die meiner Sinne einmischt. Ein Object verdeutlichen, heifit dasselbe rein darstellen und alles Fremde davon absondern, was nur durch Prüfung und kritisches Verhalten, d. h. durch urtheilen und denken geschehen tann. Alar und beutlich vorstellen heißt benten. Aus ber Regel ber Gewißheit folgt barum ber Sat, in welchem ber Rationalismus ber Lehre Descartes' fich ausprägt: mahre Erkenntnig ift nur burch benken möglich. Das Denken allein klärt und läutert unfere Ideen der Dinge.

Jebe Borstellung, die ich habe, ist die meinige: gewisser daher, als irgend etwas Underes, wird durch jede Borstellung bewiesen, daß ich bin. Dieser Körper existirt, weil ich ihn betaste; es könnte sein, daß er nicht existirt, daß ich denselben zu betasten mir nur einbilde, daß ich träume; aber eines folgt mit unumstößlicher Gewißheit: daß ich, der ich den Körper betaste oder zu betasten mir einbilde, in Wirk-lichkeit bin. Daß die denkende Natur klarer und einleuchtender als

¹ Disc. IV. pg. 159. (tteb. S. 32.) Méd. III. pg. 264. (tteb. S. 92.) Princ. I. 45. (tteb. S. 183.)

bie körperliche sein soll, erscheint dem gewöhnlichen Bewußtsein als eine ungereimte Behauptung; die Körper sind ja so deutlich, weil sie greifbar und augenscheinlich sind. Man wird die Behauptung weniger ungereimt und die Natur des sinnlich wahrgenommenen Körpers weniger deutlich sinden, wenn man ernstlich versucht, sie zu sassen. Was ist an dem Stück Wachs, das wir als diesen sesten, greisbaren Körper wahrnehmen, das Object einer deutlichen Vorstellung? Die eben wahrgenommenen Sigenschaften sind es nicht, das Wachs schmilzt, und sie sind nicht mehr vorhanden. Das bleibende Object ist etwas Ausgedehntes, Biegsames, Veränderliches, das vermöge seiner Ausdehnung eine endlose Reihe von Größenzuständen, vermöge seiner Viegssamseit und Veränderlichkeit eine endlose Reihe von Formen durchwandern kann. Diese endlose Mannichsaltigkeit läßt sich durch keine sinnliche Vorstellung begreisen und zusammensassen, sondern nur denken.

#### II. Das Erkenntnigproblem.

#### 1. Die Borftellung eines Befens außer uns.

Wenn nun alle mahre Erkenntniß in der Klarheit und Deutlich= teit ber Borftellungen besteht, welche selbst nur burch benten möglich ift, so erhebt sich die Frage, wie kraft bes Denkens eine Erkenntniß ber Dinge ju Stanbe tommt? Meine Gewißheit reicht nur fo weit, als meine benkende Selbstthätigkeit; wo diese aufhort, beginnt die Wenn wir uns die Innen- und Augenwelt gleichsam Ungewißheit. als die Semisphären bes Universums vorstellen, fo liegt die eine im Erleuchtungskreise, die andere im Schatten. Wenn nicht das Licht in uns die dunkle Welt außer uns erhellt, fo bleiben wir über bas Dafein berselben im Zustande der Ungewißheit und des Zweifels. Sier ift der Bunkt, der das Erkenntnifproblem in fich schließt: wie folgt aus unserer Selbstgewißheit die Gewißheit, daß Dinge außer uns find? Um die Frage allgemein zu faffen: giebt es überhaupt ein Wesen außer uns, beffen Dasein uns eben fo klar und beutlich einleuchtet, als das eigene benkende Sein? Giebt es eine Vorstellung in uns, aus welcher bie Erifteng eines folden Wefens erhellt?

Untersuchen wir etwas naber bie mannichfaltigen Arten ber Borftellungen, die wir in unserer Innenwelt finden: einige scheinen ur-

¹ Méd. II. pg. 256—258. (**цеб. S.** 86—87.) Pr. I. § 8—12. (**цеб.** S. 167—169.)

sprünglich ober angeboren, andere willfürlich gebilbet, die meisten von aufen empfangen zu fein. Diese letteren, die finnlichen Borftellungen, halten wir für Wirkungen und Abbilder ber außeren Dinge und barum für ein zweifelloses Zeugniß, daß es Dinge außer uns giebt. Wir miffen ichon, wie unbegrundet diese Ansicht ift, wie oft uns die Sinne und allemal die Träume täuschen. Zwar die finnliche Vorftellung als folche ift nie falich. Es ift gewiß, daß ich biefe Bahr= nehmung habe, daß ich die Sonne als eine runde Scheibe vorftelle. bie fich bewegt; nur folgt baraus nicht, bag bie Sonne eine folche bewegte Scheibe ift. In dieser Folgerung liegt der Jrrthum; er liegt nicht in meinem Borftellungszustande, sondern darin, daß ich meine Bahrnehmung für die Eigenschaft und ben Zustand eines Dinges außer mir halte: das heißt nicht eine Vorstellung haben, sondern über dieselbe urtheilen. Es ift ein Urtheil, wenn wir eine Borftellung in uns für bie Wirkung und bas Abbild eines Dinges außer uns erklaren: es ist ein unbearundetes Urtheil, wenn wir sinnliche Borftellungen auf außere Objecte beziehen. Sier ift noch nicht ber Ort, um die Frage, ob überhaupt aus unseren Sinnesmahrnehmungen bas Dasein ber Körper begründet werden konne, endgültig zu entscheiden. Un diefer Stelle wird nur erklart, bag in ber finnlichen Beichaffenheit unserer Borftellungen fein Grund liegt, ihre Ursachen ober Originale außer uns zu suchen. Die Grunde, die man bafür anführt, beweisen nichts; man beruft fich umsonst barauf, bag bie finnlichen Borftellungen unwillfürlich entstehen und ihre Beziehung auf außere Objecte burch ben Naturinstinct gesordert werde. Diese Instincte sind nicht un= fehlbar; die Unabhängigkeit jener Borftellungen von unserer Willfür schließt nicht aus, daß fie auf unwillfürliche Beise aus den Bedingungen unseres Wesens bervorgeben. Und felbst ben Fall gesett. baß fie Wirkungen außerer Objecte find, fo folgt nicht, baß fie gu ihren Ursachen sich verhalten, wie die Abbilder zu ihren Originalen, denn eine Wirkung kann ihrer Urfache fehr unähnlich fein. Es muß bemnach erklart werden, daß unfere finnlichen Vorstellungen teineswegs zu bem ficheren Urtheil berechtigen, daß es Dinge außer uns giebt. Wenn baber eine Ibee in uns das Dasein eines Wesens außer uns gewiß machen foll, so kann dieselbe eine finnliche Vorstellung nicht sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méd. III. pg. 268-272, (Ueb. S. 94-96.)

#### 2. Das Brincip ber Caufalitat.

So gemiß als die denkende Natur unseres eigenen Wesens, kraft beren wir Vorstellungen haben, ist der Satz der Causalität: "Aus nichts wird nichts, jedes Etwas ift die Wirkung einer erzeugenden Urfache". Bare in ber Urfache weniger enthalten als in ber Birfung, fo mußte diefer Ueberschuß durch nichts hervorgebracht fein. Daraus folgt, daß die Ursache nie geringer sein kann als die Wirkung, sondern mehr ober eben fo viel Realität enthalten muß als biefe. Im erften Fall verhält fie fich zu der letteren, wie der Rünftler zum Aunstwerk, benn in jenem ift mehr enthalten, als in einem seiner Producte; im zweiten, wie die Form zum Abbrud: jene Urfache nennt Descartes «causa eminens», diese «causa formalis». Setzen wir nun ben Fall, daß fich eine Ibee in uns findet, die mehr Realität enthält als unser eigenes Wesen, so ift klar, daß wir weber eminenter noch formaliter, also überhaupt nicht deren Ursache sein konnen, daß mithin die Ursache dieser Idee außer uns existirt. Die Frage ist, ob es eine folche Vorstellung giebt?1

Bas wir vorstellen, find entweder Dinge oder Beschaffenheiten, entweder Substanzen ober Modi. Offenbar enthalten jene mehr Realität als diese, daher haben wir nur ben Werth und Gehalt der vorgestellten Substanzen näher zu prüfen. Als folche nehmen wir unser eigenes Wesen und die Dinge außer uns; diese find theils unseresgleichen, theils von und verschieden, die letteren find entweder höhere oder niedere Wesen als wir, die höheren sind Gott und Engel, die niederen thierische und unterthierische Rorper. Demnach find die Claffen ber vorgestellten Substanzen außer uns: Bott, Engel, Menichen, Thiere, (unterthierische) Körper. Engel find Mittelmesen amischen Gott und Mensch; haben wir die Ideen diefer beiden, fo konnen wir die ber Engel selbst machen und brauchen dazu kein Original außer uns. Menschen find Wefen unseresgleichen, beren Körper ber unfrige nicht ift; aus der Borftellung unseres eigenen Befens und körperlicher Substanzen können mir die anderer Menschen bilben.

Die Ibee Gottes und die der Körper find demnach die Elemente, aus benen fich die Borftellungen der übrigen Substanzen durch unsere eigene Thätigkeit erzeugen lassen. Was wir in den Körpern sinnlich vor-

<sup>1</sup> Méd. III. pg. 272-275. (Ueb. S. 97-99.) Pr. I. § 17. (Meine Uebers. S. 171-172.)

stellen, ist unklar, darum entweder nichtig ober von geringerer Realität als unsere denkende Natur; was wir deutlich darin vorstellen, ist in unserer denkenden Natur enthalten oder läßt sich daraus herleiten. In keinem Falle enthält die Borstellung eines Körpers mehr Realität als die unseres eigenen Wesens. Es ist daher zunächst kein Grund, warum wir die hervordringende Ursache dieser Borstellung nicht sein könnten. Ich bin ein denkendes Wesen, jedes andere endliche Ding ist weniger als ich; daher braucht, wenn ich endliche Wesen außer mir vorstelle, die Ursache und das Original meiner Borstellung nicht außer mir zu sein. Es bleibt mithin nur eine Borstellung als das alleinige Object unserer Frage übrig: die Idee Gottes.

## 3. Die Ibee Gottes.

Ich bin ein endliches Wesen, Gott ist unenblich; ich bin un= vollkommen und mangelhaft, er ift vollkommen und mangellos: es ift baber unmöglich, daß ich die Ursache biefer Ibee bin. Entweder kann ich eine folche Borftellung überhaupt nicht haben, ober ihre Urfache muß ein Wefen von gleicher Realitat b. h. Gott felbft fein. Run habe ich die Idee Gottes. In diesem Fall ift haben so viel als empfangen haben. Jede Borftellung hat, wie jede Erscheinung, ihre Ursache. Wenn ich klar und beutlich einsehe, daß ich biese Ursache nicht sein kann, so ift ebenso klar und beutlich erkannt, daß biese Ur= fache außer mir fein muß, daß es also ein Wesen außer mir giebt. "Wenn in einer meiner Ibeen eine fo machtige Realität vorgestellt wird, daß ich gewiß bin, in mir konne biefelbe weder formaliter? noch eminenter enthalten sein, ich könne daher unmöglich Urheber dieser Idee sein, so folgt, daß ich nicht allein in der Welt bin, sondern daß noch ein anderes Wesen als Ursache jener Borstellung existirt. Wenn aber eine solche Ibee sich nicht in mir findet, so giebt es keinen Grund, der mir beweisen könnte, daß ein von mir verschiedenes Wesen existirt. Ich habe die Sache nach allen Seiten und mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Med. III. pg. 276—280. (Ueb. S. 100—102.) Pr. I. § 18. (Ueb. S. 172.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jur Erläuterung des Ausdrucks "formaliter enthalten fein" diene folgende Bemerkung: wirken heißt (bei Aristoteles) gestalten oder formen. Was vorgestellt wird, nennt Descartes objectiv; was thatsäcklich existirt, förmlich; die vorgestellte Sache heißt «realitas objectiva», die wirkliche «realitas actualis sive formalis». Was daher die Ursache formaliter enthält, ist nicht mehr und weniger als der Inhalt der Wirkung.

aller Sorgfalt erwogen und bis jest kein anderes Resultat finden können."1

Durch die Idee Gottes soll das Dunkel außerhalb unserer einsamen Sclbstgewißheit erhellt und das Erkenntnißproblem gelöst werden. Jeht heißt die Frage: wie ist durch die Idee Gottes eine Erkenntniß der Dinge möglich? Auf diesen Punkt richtet sich die nächste Untersuchung, und man kann sicher sein, daß ohne dieselbe der Sinn und die Tiese der Lehre Descartes' nicht gesaßt wird.

#### Viertes Capitel.

# Das Dasein Gottes. Die menschliche Selbstgewisheit und Gottesgewisheit.

### I. Die Beweise vom Dasein Gottes.

1. Die Urfache ber Gottesibee.

Gegen die menschliche Selbsttäuschung hatte Descartes die Selbstprüfung aufgeboten, jenen gründlichen Zweifel, der nur eine Gewißheit übrig ließ: daß wir zweifeln, denken, sind. Daraus solgte die Regel aller Gewißheit, daß in der Klarheit und Deutlichkeit der Erkenntniß die Wahrheit besteht. Der Sat der Causalität ist klar und deutlich; er solgt aus dem Sate der Gewißheit, denn es ist unmöglich, daß wir denken und nicht sind; dies wäre Thätigkeit ohne Subject, Veränderung ohne Substanz, Wirkung ohne Ursache. Aus dem Princip der Causalität solgt, daß eine Vorstellung, die mehr Realität enthält, als wir selbst, nicht unsere Wirkung sein kann; die Idee Gottes hat mehr Realität, also sind nicht wir die Ursache dieser Idee; daher muß ein Wesen außer uns existiren, das an Vollkommenheit nicht geringer sein dars, als unsere Vorstellung von ihm: die Ursache der Idee Gottes ist Gott selbst. Ursache sein heißt wirksam und darum wirklich sein. Die Existenz Gottes erhellt bloß aus der Idee Gottes in uns.

Bon hier aus soll die Lösung des Erkenntnifproblems ftattfinden, daher muß dieser Punkt vor allem befestigt und gegen jeden Zweisel gesichert werden. Unsere Gewißheit der Existenz Gottes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Disc. IV. pg. 160. (Ueb. S. 32-33.) Méd. III. pg. 276. (Ueb. S. 100.)

gründet sich zunächst auf die sichere Thatsache, daß wir selbst existiren und die Idee Gottes haben. Ist die Folgerung richtig? Folgt daraus, daß wir sind und Gott vorstellen, wirklich, daß Gott existirt? Es könnte ja sein, daß wir aus eigenem Vermögen diese Idee zu erzeugen im Stande wären, oder daß weder Gott noch wir selbst, sondern eine andere Ursache uns selbst und die Gottesidee in uns hervorgebracht hätte. Läßt sich beweisen, daß ohne die Existenz des vollkommensten Wesens wir und die Idee desselben in uns unmöglich sein können, so sind jene Vedenken widerlegt.

Wir müßten vollkommen sein, um die Idee des Bollkommenen zu erzeugen. So fordert es der Satz der Causalität. Thatsächlich sind wir nicht vollkommen, und wenn wir es auch dem Bermögen oder der Anlage nach wären, so würde diese Bollkommenheit keine actuelle, sondern nur eine potentielle d. h. werdende oder wachsende Bollkommenheit sein, was so viel heißt als vorhandene Unvollkommenheit. Das Werden ist endlos, zunehmende Bollkommenheit ist nie vollendet. Daher sind wir stets in einem Zustande, der, mit der Idee Gottes verglichen, unvollkommener ist, als diese. Anlage zur Bollkommenheit ist factische Unvollkommenheit; bloße Anlage ist noch nicht Wirksamkeit, nicht erzeugende Ursache, also auch nicht die Ursache der Idee Gottes.

Der Sat ber Caufalität gilt nicht bloß von unseren Ideen, sondern eben fo fehr von unserem Dafein. Setzen wir, daß die Urfache deffelben das vollkommenste Wesen nicht ift, so muß ein weniger voll= kommenes diese Ursache sein: entweder ich selbst oder meine Eltern ober andere Wefen, es fei nun eines ober mehrere. Ware ich mein eigener Schöpfer, so wurde ich die Macht gehabt haben, mir alle die= jenigen Bolltommenheiten zu geben, welche ich vorzustellen die Fabigkeit habe: bann murbe ich Gott geworden fein. Ich habe biefe Bollkommenheiten nicht, fie ftanden baber nicht in meiner Macht, ich war nicht mein eigener Schöpfer. Erhalten ist fortgesetztes Schaffen; nur wer ichaffen tann, vermag zu erhalten: ich habe nicht bie Dacht, mich zu erhalten, also hatte ich auch nicht die, mich zu schaffen. Dauer meines Daseins steht nicht in meiner, noch in meiner Eltern Hand, darum waren auch fie nicht meine Schöpfer. Als benkendes Wefen, welches ich bin, mußte ich mir jener Machtvollfommenheit, wenn ich fie hatte, bewußt fein; ich bin mir bes Gegentheils bewußt, alfo nicht die Ursache meines Daseins. Es ist eben so wenig benkbar, daß bie göttlichen Bollkommenheiten, die ich vorstelle, mehr als eine Ursache haben, denn mit der Einheit würde jenen Ursachen die wahre Bollkommenheit sehlen, sie wären also nicht, was sie sein müßten. Daher bleibt nur übrig, daß ein von uns verschiedenes und einziges Wesen, welches entweder von einem höheren abstammt oder aus sich selbst ist, jene Borstellung erzeugt hat. Der Fall höherer Abkunst ist zu verneinen, denn dies hieße einen endlosen Regreß der Ursachen sehen, der nicht sein kann, weil es dann nie zur erzeugenden Ursache selbst, also auch nie zur Wirkung käme. Jenes erzeugende Wesen, das von uns verschieden und einzig in seiner Art sein muß, kann nur aus sich selbst sein: es ist Gott. Das Dasein Gottes in diesem Sinne verneinen, hieße unser eigenes Dasein und die Idee Gottes in uns für unmöglich erklären. "Daraus allein, daß ich bin und die Idee eines vollkommensten Wesens oder Gottes habe, solgt mit völliger Klarheit, daß Gott auch existirt."

## 2. Die Gottesibee als angeborene 3bee.

Wir haben diese 3bee empfangen, und da fie uns nicht durch die Sinne noch sonst wie vermittelt ift, so haben wir fie unmittelbar von Gott felbst, sie ist uns ursprünglich gegeben ober angeboren: Gott hat fie uns als feinem Werke eingeprägt, "wie bas Zeichen bes Runftlers". Diefes Zeichen ift hier nicht von bem Werke verschieben, sondern das Werk felbst: Gott ift nicht bloß die Ursache, sondern das Urbild unferes Daseins. "Weil Gott mich geschaffen hat", jagt Descartes, "beshalb allein glaube ich, baß ich nach seinem Bilbe gemacht und ihm ahnlich bin. In dieser Cbenbilblichkeit besteht bie Ibee Gottes. Diefes Chenbild bin ich. Darum erkenne ich bie Ibee Gottes burch baffelbe Vermögen als mich felbst. Wie ich ben Blid bes Geiftes in mein Inneres tehre, febe ich nicht bloß, bag ich ein mangelhaftes, abhängiges Wesen bin, welches nach höherer Bolltommenheit, nach Größerem und Befferem ins Endlose trachtet, fonbern ich febe zugleich, daß jenes Urmefen, von bem ich abhange, alle Vollkommenheiten in sich enthält, nicht der Möglichkeit nach als Riel endlofen Strebens, sondern in Birklichkeit auf unendliche Beise. Ich erkenne das Dasein Gottes. Die zwingende Gewalt des Beweises liegt barin, daß ich zu ber Ginficht genöthigt bin: ich felbst mit ber Idee Gottes in mir konnte unmöglich exiftiren, wenn nicht in Wahr-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méd. III. pg. 280—289. (Ueb. S. 102—108.)

heit Gott ware, ich meine den Gott, welchen ich vorstelle, der alle die Bollkommenheiten hat, die ich nicht begreifen, sondern gleichsam nur von sern mit meinen Gedanken berühren kann, der jede Art der Un-vollkommenheit von sich ausschließt." <sup>1</sup>

#### 3. Die Beweisgrunde ontologifder und anthropologifder Art.

Um bas Dasein Gottes zu begründen, hat Descartes mehrere Beweise geführt und unterschieden; man behandelt ihn zu oberstächlich, wenn man, wie gewöhnlich geschieht, bloß den ontologischen hervorhebt. Wir wollen erst den Inhalt dieser Beweise, dann ihre Ordnung, zusletzt ihre tiefsten Beweggründe untersuchen.

Die Regel der Gewißheit erklärte: alles klar und deutlich Erkannte ist wahr. Nun erkenne ich in der bloßen Idee Gottes klar und deutlich dessen Existenz, die demnach zweisellos feststeht: dies ist der Schluß vom Begriff der Sache auf das Dasein derselben, das sogenannte ontologische Argument, welches Anselm in die scholastische Theologie eingeführt hat. Die Idee Gottes ist in uns als eine Thatsache innerer Ersahrung gegeben, sie ist ein Factum in unserer Borstellungswelt, das nicht durch uns, sondern nur durch Gott selbst dewirkt sein kann; also existirt Gott: dieser Beweis schließt von der Thatsache auf die Ursache, er wird «a posteriori» geführt und darf beshalb als ein Ersahrungsbeweis gelten.

Die Thatsache unseres Daseins und der Idee Gottes in uns läßt sich so aussprechen: wir existiren und sind mit der Borstellung eines vollkommensten Wesens begabt. Da wir nicht selbst die Ursache unseres Daseins sein können, so muß dieselbe ein solches von uns verschiedenes Wesen sein, welches alle die Bollkommenheiten, die wir vorstellen, besitzt, weil es sonst nicht im Stande wäre, uns mit der Idee derselben zu erzeugen: daher existirt dieses vollkommenste aller Wesen oder Gott. Dieser Beweis schließt von der Natur des Menschen, sosen dieselbe unvollkommen ist und Bollkommenheit vorsstellt, auf das Wesen und Dasein Gottes: in ihm sind die beiden vorhergehenden Argumente, das ontologische und empirische, vereinigt. Wir nennen diesen Beweis den anthropologischen und fügen hinzu, daß ohne denselben das ontologische oder metaphhssische Argument im Geiste unseres Philosophen nicht verstanden und gewürdigt werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méd. III. pg. 289-291, (Ueb. S. 108-109.)

kann: er ist der eigentliche cartesianische Beweis vom Dasein Gottes.

Es ist bemerkenswerth, in welcher Ordnung Descartes seine Beweisgründe entwickelt. Wo er uns in seinen methodischen, die Wahrheit suchenden Ideengang einsührt und darum in seiner Darstellung analytisch verfährt, läßt er aus dem anthropologischen Argument das ontologische hervorgehen, wie in der Schrift von der Methode und in den Meditationen: dort in aller Kürze, hier in aller Aussührlichkeit. Wo er dagegen die gesundenen Wahrheiten in synthetischer Ordnung vorträgt, giebt er erst den ontologischen, dann den anthropologischen Beweis, wie namentlich in dem geometrischen Abriß der Meditationen, welcher in seiner Erwiderung auf die zweiten Einwürse enthalten war, und in den Principien. In den Meditationen stützt er die ganze Krast des Beweises zunächst auf das anthropologische Argument und entwickelt erst weit später, indem er noch einmal zur Gottesidee zurückehrt, den ontologischen Beweis.

#### 4. Der anthropologische Beweis als Grundlage bes ontologischen.

Der ontologische Beweis Descartes' ist troß seiner Parallele mit bem scholastischen von dem letzteren grundverschieden; dieser Unterschied ist so wichtig, daß die gewöhnliche Nichtbeachtung desselben einer völligen Nichteinsicht der Lehre unseres Philosophen gleichkommt. Descartes mußte überzeugt sein, daß die Einwürfe, welche den scholastischen Beweis erschüttern, den seinigen nicht treffen, denn er hat diese Einwände gekannt und in der fünsten Meditation aussührlich behandelt. Wir wollen zunächst die Fehler des gewöhnlichen ontologischen Arguments hervorheben.

Aus der bloßen Idee Gottes soll die Existenz desselben eben so einleuchtend folgen, wie aus dem Begriffe des Dreiecks, daß die Summe seiner Winkel gleich zwei rechten ist, und aus dem Begriffe des Kreises die Gleichheit der Radien. So wenig wir einen Berg ohne Thal vorstellen können, so wenig läßt sich Gott ohne Dasein denken; so nothwendig Berg und Thal verbunden sind, so untrennbar sind Begriff und Existenz Gottes. Entweder ist er das volksommenste Wesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Disc. IV. pg. 159-162. (Ueb. S. 32-34.) Méd. III. pg. 280-289. (Ueb. S. 102-108.) Méd. V. pg. 312-317. (Ueb. S. 123-126.) Obj. et Rép. Propos. I-III. (Ocuvres I. pg. 460-462. Ueb. S. 159-161.) Princ. I. 18-22. (Ueb. S. 172-174.)

ober er ift überhaupt nicht; benn bas vollkommenfte Wesen mare nicht, was es ift, wenn ihm etwas fehlte und zwar nicht weniger fehlte, als die Realität selbst. Sier erhebt sich sogleich folgender Einmurf: unsere Ibee Gottes ift eine Vorstellung, wie jebe andere, es ift nicht ein= ausehen, daß von dieser Vorstellung gelten foll, mas von keiner anderen ailt: daß nämlich bie gebachte Existen, schon die wirkliche ift. In jedem anderen Falle ift das vorgestellte Object nur möglich, nicht wirklich: Gott allein macht nach ber Unficht bes ontologischen Beweises eine Ausnahme: er existirt, weil ich ihn bente. Wenn ich ihn aber nicht bente? Steht nicht mein Denken in meiner Macht? Sind nicht meine Bedanken willfürlich? Es hinge bann von mir ab, ob es einen Beweisgrund für das Dasein Gottes geben foll ober nicht! Man muß baber als die erfte Bedingung ber Möglichkeit eines ontologischen Beweises fordern, daß die Idee Gottes in uns kein willfürlicher, fondern ein nothwendiger, mit unserem Wesen untrennbar verbundener Be-Wenn sich diese Nothwendigkeit nicht aus dem Wesen bes Menschen begründen läßt, so ist der ontologische Beweis ichon in seinem ersten Ausgangspunkte verschlt und hinfällig, benn ihm fehlt jeder folide Boden, auf bem er ruht. Sieraus erhellt, bak er anthropologisch begründet und gerechtfertigt sein will.

Indeffen find wir, felbft wenn jene erfte Bedingung erfüllt ift. noch lange nicht am Ziele. Die Ibee Gottes in uns fei nothwendig. Folgt baraus icon die Exiftenz Gottes? Wenn wir genöthigt find, bas vollkommenfte Wefen vorzuftellen, fo muffen wir daffelbe freilich als wirklich benten, aber ift benn die gebachte Wirklichkeit ichon die reale? Ift die Existenz in meiner Borftellung auch die Existenz außerhalb und unabhängig von berselben? Es ist nicht einzusehen, wie mein Borftellen und Denken jemals über fich selbst hinausgehen und bie Realität eines Wesens jenseits aller vorgestellten und vorstellbaren Objecte bezeugen foll. So lange baber bie 3bee Bottes nur meine Borftellung ift, erzeugt burch mein Denken, wie nothwendig immer biefes Denken fein mag, fo lange ift auch die Eriftenz Gottes nur meine Ibee. Die gedachte Eriftenz ift und bleibt nur eine mögliche; bie von mir und meiner Borstellung unabhängige Birklichkeit ift auf bloß ontologischem Wege schlechterbings nicht erweisbar. Idee Gottes in mir das Dasein Gottes beweisen, so muß sie mehr als bloß meine Borftellung fein, fie muß die Eriftenz Bottes nicht bloß vorstellen, sondern in einem gewissen Sinne felbst sein. Setzen wir den Fall, daß diese Idee, die ich habe, Gottes selbsteigene Wesensäußerung, seine unmittelbare Wirkung wäre und als solche sich mir ankündigte: dann allerdings wäre sie der directe Beweis göttlicher Ursächlichkeit, also göttlichen Daseins. Wie aber darf ich eine Idee, welche ich als meine Vorstellung, als eine unter anderen vorsinde, als Wirkung Gottes betrachten? Und nicht genug, daß ich sie als solche betrachten darf, vielmehr soll ich sie gar nicht anders ansehen können. So gewiß als ich selbst din, so gewiß soll diese Idee nicht mein Product, sondern die Wirkung Gottes in mir sein. Dies ist nun der zu beweisende Punkt, auf den in der Gotteslehre Descartes' geradezu alles ankommt. Wenn sich beweisen ließe, daß die Idee Gottes in uns 1) nothwendig ist, 2) unmöglich unsere Wirkung sein kann, so würde der fragliche Punkt seftzustellen sein.

Es mußte gezeigt werben, bag ein unvolltommenes Befen, wie das unfrige, nicht im Stande ift, die Vorstellung des voll= kommenen zu erzeugen. In jedem Fall müßte die Selbsterkenntniß unferer Unvollkommenheit und Ohnmacht, also die Erforschung des eigenen Wesens, unsere Selbstprüfung ber erste Schritt auf bem Wege zur Gotteserkenntniß sein. Nicht bloß ber erfte Schritt, auch das Licht auf diesem Wege! Dieses Licht, welches die Gotteslehre Descartes' und ihr ontologisches Argument allein erleuchtet, fehlt dem scholaftischen Beweise ganglich. In dem letteren ift die Sauptsache, daß wir ein vollkommenes Wesen vorstellen; in dem Beweise Descartes' ift die Sauptsache, daß wir eine Bolltommenheit vorftellen, die wir felbst nicht haben, und weil wir fie nicht Darum geht bei ihm ber ontologische Beweis an ber Sand bes anthropologischen, der fich auf die menschliche Selbfterkenntnig Wenn aus ber menschlichen Natur einleuchtet, bag fie genöthigt ift, ein vollkommenes Wesen vorzustellen, dann allein hat ber ontologische Beweis einen ficheren Ausgangspunkt; wenn ebenso aus ber menschlichen Natur einleuchtet, daß die Gottesibee nicht ihr Wert, sondern die Bethätigung und Wirkung Gottes in ihr ift, bann allein hat jener Beweis ein erreichbares Ziel.

Die Bedingungen, die unsere Sottesidee haben muß, um für das Dasein Gottes beweiskräftig zu sein, sind demnach ihre nothwendige oder ursprüngliche Conception und ihre göttliche Herkunft: beide saßt Descartes in den Ausdruck der "angeborenen Idee" zusammen. Nicht aus der bloßen Idee Gottes wird bessen Dasein erschlossen,

sondern aus der angeborenen Idee, die als Bethätigung oder Wirkung Gottes ein Ausbruck ift bes göttlichen Daseins in uns. Aus dieser uns angeborenen Idee Gottes seine Eriftenz folgern. heifit demnach so viel als aus bem Dafein Gottes in uns bas Dasein Gottes erkennen. Dies ift fein vermittelter Schluß, sondern ein unmittelbarer, kein Spllogismus, sondern eine einfache Bewißheit, es wird von bem Begriff Gottes zu dem Dafein beffelben nicht als zu etwas Neuem fortgeschritten, sonbern in bem Begriff wird bas Dafein entbeckt, nicht als ein Merkmal unter anderen, sondern biefer Beariff ift gottliches Wirken und Dafein felbst. Die Erkenntnif bes letteren ift baber burch teine Mittelglieder bedingt, sondern eben so intuitiv wie unsere Selbstgewißbeit: beibe find gleich einleuchtend und gleich gewiß. Wie aus dem «Cogito» unmittelbar «sum» folgt, ebenso folgt aus «Deus cogitatur» unmittelbar «Deus est». Eben so gewiß, als ich bin, ift ein Wefen außer mir; eben fo gewiß, als ich weiß, daß ich bin, weiß ich jest, daß ich nicht allein bin, daß außer und unabhängig von mir noch ein anderes felbständiges Wefen eriftirt. In dem «Cogito, ergo sum» war der Geist gleichsam monologisch in sich versunken, er hatte sich von der Betrachtung der außeren Dinge abgewendet und aus feiner Innenwelt junachst teine andere Bewißheit als bie feines eigenen Dafeins gewonnen. In ber Mufterung seiner Ibeen entbeckt fich eine, die alle anderen übertrifft und gleich auf ben erften Blid ihre höhere Abkunft verrath; mahrend alle übrigen Borftellungen bem einfamen Denker immer wiederholen: "Du bift, ich bin nur ein Spiegel beines Befens, eine Birfung beines Ber= mogens!" verfundet ihm biefe allein: "3ch bin, ich fpiegele in bir ein anderes und weit befferes Wefen, als bu felbft, und bin barum nicht aus bir, fondern aus meinem Urbilbe entsprungen!" Bei allen übrigen Objecten bezeugt die Thatsache meiner Borstellung die Möglichkeit ihrer Erifteng, bei biefem allein bie Rothwendigkeit berfelben; bei allen übrigen ift Begriff und Sache, Wesen und Dasein, «essentia» und «existentia» zweierlei, hier allein find beibe ein und daffelbe.

## III. Selbstgewißheit und Gottesgewißheit.

1. Die Gewißheit ber eigenen Unvolltommenheit.

Der Satz: «Deus cogitatur, ergo Deus est» soll eben so gewiß sein als der Satz: «Cogito, ergo sum». Die Methode fordert die deductive Berknüpfung der Wahrheiten; darum muß zwischen jenen

beiben Sähen ein unmittelbarer Zusammenhang sein nnd einleuchten, und da das «Cogito» seststeht, so will dieses zunächst als der Grund bes «Deus cogitatur» begriffen werden. Unsere Vorstellung Gottes ist nothwendig, wenn sie in der unseres eigenen denkenden Seins unmittelbar enthalten und durch dieselbe gegeben ist, wenn unser Selbstewußtsein und Gottesdewußtsein zwei Seiten einer und derselben Anschauung bilden, die so genau zusammengehören, wie rechts und links, oben und unten. Dieser Zusammenhang zwischen «Cogito» und «Deus cogitatur», zwischen Selbstgewißheit und Gottesgewißheit ist der zu beweisende und zu erleuchtende Punkt, ohne welchen die Lehre Descartes' unverstanden bleibt.

Diese Lehre barf nicht, wie es gewöhnlich geschieht, so genommen und dargestellt werden, daß sie zuerst eine Methode verspricht, dann ihr Bersprechen nicht hält, sondern von dem Satze der Selbstzgewißheit auf den der Causalität und weiter auf den ontologischen Beweis vom Dasein Gottes springt, aus dem Wesen Gottes einige Eigenschaften, darunter die Wahrhaftigkeit ableitet und nun guten Muthes an die Erkenntniß der Dinge geht. Wenn es sich mit dem Ideengange Descartes' auf diese Art verhielte, dann gäbe es darin keinen methodischen Fortschritt, und Epistemon's Einwurf würde gelten: daß man mit dem Satz der Selbstgewißheit nicht von der Stelle rücke. "In der That, eine schöne Erkenntniß! Ihr habt die Methode, alles zu bezweiseln, um ja nicht zu straucheln, und trippelt darum auf demselben Punkte herum, ohne je einen Schritt vorwärts zu kommen!" Epistemon sagt, was Descartes ihn sagen läßt! Der Philosoph kannte diesen Einwurf.

Um den methodischen Fortschritt von der Selbstgewißheit zur Gottesgewißheit zu entdecken, muß man den Ausdruck der ersten, das «Cogito» oder «sum cogitans», genau in dem Sinne nehmen, in welchem der Philosoph diesen Satz sindet und seststellt. Das Wahrheitsbedürsniß fordert die Selbstprüfung, die in der Einsicht besteht, daß wir uns in so vielen Fällen wirklich, darum möglicherweise steut tauschen, daß wir keinen Grund haben, eine unserer Ansichten für wahr zu halten, vielmehr in einem Zustande durchgängiger Unsicherheit sind und die Wahrheit völlig entbehren. Auf diese Selbsterkenntniß gründet sich jener umfassende Zweisel, der die Möglichkeit der Täuschung ohne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rech. de la vérité. Oeuvres XI. pg. 372-373.

Ausnahme einräumt und deutlich erkennt, daß uns die Wahrheit fehlt. Der cartesianische Zweifel ift nichts anderes als die Gewißheit biefes Mangels, diefer unferer burchgangigen intellectuellen Un= vollkommenheit. In einem und bemfelben Act offenbart uns der Zweifel unsere denkende Natur und unsere mangelhafte Intelligenz. umsonst folgt das «Cogito, ergo sum» unmittelbar aus dem «De omnibus dubito». Das Wesen, bessen Eristenz mir unmittelbar einleuchtet, bin ich felbft; bas Wefen, an beffen Wahrheitsbefit ich burchgangig zweifle, an beffen intellectueller herrlichkeit ich gang irre geworben, bin ich felbft. Wer in bem cartefianischen «Cogito», biefem selbstgewiffen Ausbruck des eigenen Denkens, nicht zugleich (mas den vorhandenen Denkzustand betrifft) das Selbstbekenntniß des eigenen und völligen intellectuellen Glends findet, ber weiß nicht, was jener Sat bedeutet, und kennt weder sein Thema noch seine Herkunft. Die Selbstgewißheit bes eigenen benkenben Seins ftammt aus bem Zweifel und ift von ber Ueberzeugung bes eigenen erkenntniflofen, ber Bahrheit bedürftigen und ermangelnden Denkens burchbrungen.

Die eigene Unvollkommenheit erkennen, heißt Bollkommenheit erftreben und darum vorstellen. Die Ibee des Bollkommenen ist daher nothwendig und unmittelbar mit dem Acte verbunden, ja in demselben enthalten, der uns der eigenen Unvollkommenheit gewiß macht. Eben darin besteht der tiese und jetzt einleuchtende Zusammenhang zwischen dem cartesianischen «Cogito» und «Deus cogitatur».

#### 2. Die 3bee bes Bollfommenen und beren Urfprunglichfeit.

So nothwendig wie die Vorstellung meiner selbst, ist die Idee Gottes; so nothwendig wie die Gewißheit meines eigenen unvollkommenen Wesens, ist die Vorstellung des vollkommenen. Diese Vorstellung ist nothwendig und von unserem eigensten Denken unabtrennbar; daraus folgt noch keineswegs die Existenz des vollkommensten Wesens. Im Gegentheil erheben sich von dem gewonnenen Punkt aus gegen diese Folgerung eine Reihe Zweisel. Gilt das Vollkommene als Ziel unseres Strebens, so kann es, wie nothwendig immer ein solches Ziel vorgestellt werden möge, nichts weiter sein als Idee in uns und durch uns. Mit unseren Krästen zugleich erkennen wir deren Mängel und Schranken; indem wir in Gedanken jene steigern und von diesen

<sup>1</sup> Ueber diesen Fortschritt im Jbeengange Descartes' vol. disc. de la méth. IV. pg. 159. (Ueb. S. 32.)

absehen, kommen wir auf der bekannten «via eminentiae» zu der Borstellung eines vollkommensten Wesens, das nichts anderes ist, als unser eigenes unvollkommenes mit Weglassung alles dessen, was die erste Silbe bedeutet. Sben darum, weil die Idee des Bollkommenen aus dem Bewußtsein der unvollkommenen Menschennatur hervorgeht, ist sie ein bloßes Gedilde der letzteren, sie ist nur Idee, aber nicht Gott, und der anthropologische Beweisgrund, der den ontologischen zu stützen versprach, scheint denselben erst recht zu erschüttern.

Es ift richtig, daß aus ber Idee des Unvollkommenen, wenn wir die Privationen weglaffen, die des Vollkommenen erzeugt und ins Bewußtsein erhoben werden kann. Nur ist damit das Problem nicht gelöst, sondern auf die Frage hingewiesen: wie entsteht die Idee des Unvoll= tommenen? Wie tommen wir zu ber Ginficht ber eigenen Un= vollkommenheit? Ein anderes ift unvollkommen fein, ein anderes erkennen, daß man es ift. Im ersten Fall ift die Unvollkommenheit ber Zuftand, in bem ich befangen bin, im zweiten ber Gegenftand, ben ich mir klar mache. Diese Ginficht jum wenigsten ift nicht unvollkommen, sondern eben so vollkommen als mahr. Daß ich im Buftande ber Selbsttäuschung befangen bin, ift ein unzweifelhafter Beweis meiner Mangel; daß ich die Schranken dieses Zustandes durchbreche und meine Selbsttäuschung einsehe, ist ein unzweifelhafter Beweis einer in mir vorhandenen Bollkommenheit, ohne welche ich im Dunkel der Täuschung beharren und die Idee meiner Unvollkommenheit mir nie aufgehen murbe.

Wenn es sich um die Schätzung eines Kunstwerks handelt, so weiß jeder, daß es der Kunstkenner ist, dem die Mängel desselben auf das Klarste einleuchten, weil er mit den Bolltommenheiten vertraut ist, welche die Kunst besitzt und die Natur dieses Kunstwerks sordert. Für den Idviden giebt es keine Mängel; entweder sindet er alles gut oder tadelt ins Blaue. Unvollkommenheiten sieht nur der Kenner, sie sind nur im Lichte des Bollkommenen erkennbar; dieses Licht erleuchtet jene «via eminentiae», auf welcher der Mensch die Idee des Bollkommenen erst zu sinden glaubt; es ist kein Wunder, daß er sie sindet, da er sie hatte und haben mußte, als er seine eigene Unvollkommenheit einsah. Ohne Wahrheit kein Wahrheitsbedürsniß, keine Selbstprüfung, kein Irrewerden an uns selbst und allen unseren Borstellungen, kein Iweisel, keine Selbstgewißheit, kein «Cogito ergo sum».

3. Die Urfprünglichkeit, Realitat und Wahrhaftigkeit Gottes.

Jest kehrt sich das Verhältniß um, und was die Folge zu sein schien, ist in Wahrheit der Grund: aus der Idee des Volkommenen stammt die des Unvolkommenen, jene ist ursprünglicher als diese, also auch ursprünglicher als die Erkenntniß unserer eigenen Unvolkommenheit, unseres eigenen, denkenden Seins. In unserer Gottesgewißheit wurzelt unsere Selbstgewißheit. Die Idee Gottes ist nicht bloß eine unter anderen, sondern einzig in ihrer Art, weil von ihr alles Licht ausgeht, sie ist nicht bloß eben so klar und einleuchtend als die Vorstellung unseres eigenen Wesens, sondern weit klarer, weil sie diese Vorstellung erst erleuchtet: "sie ist unter allen Ideen, die wir haben, die hellste und deutlichste, darum die wahrste". Dieser Sah Desecartes' ist erst jeht verständlich.

Wie aber die Ursprünglichkeit der Idee Gottes, ihre Unabhängigkeit von unserem Denken und Sein, ihre Ursächlichkeit in Rücksicht auf unsere Selbsterkenntniß einleuchtet, so ist damit die Realität Gottes von selbst klar. Es ist bewiesen, daß die Idee des Vollkommenen, ursprünglich wie sie ist, nicht bloß eine Idee ist, sondern Gott. Ohne Wirklichkeit Gottes keine Idee Gottes, keine Idee des Vollkommenen in uns, keine Einsicht unserer eigenen Unvollkommenheit, kein «De omnibus dubito», kein «Cogito ergo sum». In diesem Zusammenhange erkennen wir den Ideengang Descartes' in seiner methodischen Bündigkeit.

Und nicht bloß daß Gott ift, erscheint jest über jeden Zweisel erhaben (weil die Existenz und Idee Gottes überhaupt erst den wahren Zweisel ermöglicht), sondern auch, was er ist. Die Idee, welche uns den Zustand unserer eigenen intellectuellen Unvollkommenheit auf das Hellste erleuchtet, kann nichts anderes sein als die intellectuelle Vollkommenheit selbst, mit der sich keine Art des Mangels verträgt. Dieser Gott ist darum die absolute Wahrheit und Wahrhaftigkeit selbst, die mit der Täuschung auch die Absicht zu täuschen von sich ausschließt. Damit ist das letzte und schwerste Bedenken gehoben, welches bei unserer Selbstprüfung der Möglichkeit einer wahren Erkenntniß in den Weg trat. Jetzt weiß ich, daß kein Dämon mich in eine Scheinwelt gebannt und mit undurchdringlicher Blindheit geschlagen hat. Wäre ich vom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méd. III. pg. 281-282. (Ueb. S. 103-104.) — <sup>2</sup> Méd. III. pg. 291. IV. 294. (Ueb. S. 109, 111.) Princ. I. § 29. (Ueb. S. 177.)

Wahne, wie von einem dunklen labyrinthischen Kerker ohne Ausweg, gefangen gehalten, so könnte ich nicht einmal zweiseln, denn schon der Zweisel beweist, daß ich die Täuschung erkenne und mir etwas inwohnt von dem untrüglichen Licht. Jeht ist der Zweisel gelöst: die Erkenntniß der Dinge ist möglich, meine Vorstellungen sind keine Trugbilder, die Dinge sind so, wie ich sie vorstelle, wenn ich sie in jenem untrüglichen Licht betrachte, d. h. wenn ich sie klar und deutlich erkenne.

Nachdem wir so die Gotteslehre Descartes' in ihrem wahren Zusammenhange kennen gelernt, wird man einsehen müssen, daß die Sätze von der Idee, der Realität und der Wahrhaftigkeit Gottes nicht erbauliche Versicherungen sind, sondern Principien, welche die Erkenntniß begründen und das weitere System tragen.

## Fünftes Capitel.

Der Ursprung des Irrthums. Verftand und Wille. Die menschliche Freiheit.

I. Der Jrrthum als Willensichulb.

1. Die Thatfache bes Irrthums.

Die Möglickfeit der Erkenntniß steht sest. Mit dieser Gewißheit erhebt sich ein neuer, dem ersten entgegengesetzer Zweisel, denn die Möglickseit der Erkenntniß scheint in einer Weise begründet zu sein, die den Irrthum ausschließt. Zuerst war nichts einleuchtender als unser Irrthum, jest ist nichts räthselhafter. Wenn unser denkendes Wesen aus dem Urquell des Lichts und der Wahrheit stammt, wenn wir nicht unter die Macht der Täuschung gebannt sind, und die Welt, die wir vorstellen, kein Trugbild ist, sondern wahrhaft wirklich: woher dann die Möglichkeit der Täuschung und jener Zustand der Verblendung, worin wir uns in der That befinden? Der Grund derselben kann nicht in Gott, auch nicht in der Natur unserer Vorstellungen, also nur in uns selbst gesucht werden. Nicht wir werden getäuscht, sondern wir täuschen uns selbst. Aller Irrthum ist Selbsttäuschung. Die Frage ist: worin diese Selbsttäuschung besteht, und aus welcher Quelle sie herrührt?

<sup>1</sup> Méd. IV. pg. 3. (Ueb. S. 110-111.)

Es ift schon früher gezeigt worden, daß in dem blogen Buftande unserer Borftellung noch tein Jrrthum ftattfindet und die Möglichkeit bes letteren erft mit dem Urtheil eintritt, welches unsere Borftellungen für Zustände ober Gigenschaften ber Dinge außer uns erklart.1 In einem Urtheil solcher Art wird der Irrthum vollzogen ober geäußert, aber diefer Ausdruck des Jrrthums ift nicht beffen Quelle. Bas im Urtheile behauptet wird, ift entweder mahr ober falich; eine mahre ober falsche Behauptung ift noch nicht mein Jrrthum. Erft bann habe ich geirrt, wenn ich ein wahres Urtheil für falsch, ein falsches für mahr, ein zweifelhaftes für gewiß, ein sicheres für unficher halte. Ein mahres Urtheil für falfc halten, heißt dasfelbe verneinen, ein falsches für mahr halten, heißt baffelbe bejahen; wenn ich ein zweifel= haftes Urtheil für gewiß und ein gewiffes für zweifelhaft anfebe, fo verneine ich im ersten Fall die Unsicherheit, im zweiten die Sicherheit Sieraus erhellt. daß nicht im Urtheil als foldem, fondern in unferer Annahme ober Berwerfung, in unferer Bejahung ober Berneinung des Urtheils der eigentliche Jrrthum besteht und baber die Quelle beffelben nur in unferem Bermogen des Bejahens oder Berneinens, des Unnehmens ober Ablehnens enthalten fein tann.

Diefes Bermögen forbert eine nabere Bestimmung. Wenn wir jedes mahre Urtheil zu bejahen, jedes falfche zu verneinen gezwungen waren, so konnten wir nicht irren. Daber kann ber Jrrthum nur aus einem folden Bermogen bes Bejahens ober Berneinens entftehen, welches jeden Zwang von sich ausschließt und völlig von unserem Belieben abhängt. Diefes unbedingte und freie Bermögen, baffelbe ebenfo wohl zu bejahen als zu verneinen, ift ber Wille ober die Wahlfreiheit (Willfür). Das Urtheil ist Sache des Verstandes, die Bejahung oder Berneinung besselben ist Sache des Willens: der Frethum besteht barin, daß wir dem mahren Urtheil das falsche vorziehen, daß wir das lettere lieber wollen; er ift nur daburch mög= lich, bag bie Bahl zwischen beiben völlig in unserer Macht liegt. Es ist bemnach klar, daß im Irrthum die beiben Bermögen des Verstandes und Willens zusammenwirken, indem fraft feiner Freiheit ber Wille ben Jrrthum durch ben Berftand verschulbet ober, mas dasselbe beißt, indem der Wille den Verstand von der Bahn der Erkenntniß ablenkt.2

<sup>1</sup> S. vor. Cap. S. 304-305.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Méd. IV. pg. 298. (Neb. S. 113-114.)

#### 2. Wille und Berftanb.

Um die Quelle des Jrrthums ganz zu erforschen, muß das Berhältniß jener beiden Bermögen näher untersucht werden. Wenn der Wille genöthigt wäre, das wahre Urtheil zu bejahen, das falsche zu verneinen, das unsichere dahingestellt sein zu lassen, so wäre er an den Berstand gebunden, von demselben beherrscht und geleitet, in seiner Tragweite ebenso beschränkt wie dieser. So verhält es sich, wie schon dargethan, keineswegs. Unser Verstand ist beschränkt: es giebt vieles, das in seine Fassungskrast entweder gar nicht oder nur unklar und undeutlich fällt; es giebt nichts, wozu sich der Wille nicht bejahend oder verneinend, annehmend oder ablehnend oder auch indisserent, d. h. weder bejahend noch verneinend verhalten könnte; er reicht daher weiter als der Verstand, er erstreckt sich auf das Erkannte ebenso wohl als auf das Nichterkannte und kann sich zu dem einen wie zu dem anderen sowohl bejahend als auch verneinend verhalten. "Der Wille ist daher größer als der Verstand."

Er ift nicht bloß größer, sondern ba er fich auf alles erftredt, mahrend dieser in seiner Erkenntniß sich auf eine bestimmte Sphare eingeschränkt findet, so ift der Wille unbeschränkt, mahrend ber Berftand beschränkt ift. Diese unbedingte Willensgröße ift unsere Freiheit und Gottahnlichkeit. "Der Wille ober die Willensfreiheit", sagt Descartes, ist unter allen das einzige Bermögen, das nach meiner Erfahrung fo groß ift, bag ich mir ein größeres nicht vorstellen kann. Dieses Bermögen ift es vorzugsweise, kraft beffen ich das Cbenbild Gottes zu fein glaube." Wenn aber Wille und Berftand fich fo zu einander verhalten, daß diefer einer naturlichen Schranke unterliegt, mahrend jener völlig frei ift, fo leuchtet ein, daß keines der beiben Bermögen, für fich genommen, die Quelle bes Jrrthums sein kann: nicht ber Berftand allein, benn er ift als unser natürliches (von Gott abhängiges) Erkenntnigvermögen untrüglich; nicht der Wille allein, denn er ift als unser unbedingtes Freiheitsvermögen im eigentlichen Sinne bes Worts göttlich.1

Jenes Zusammenwirken beiber Bermögen, wodurch der Irrthum zu Stande kommt, muß bemnach darin bestehen, daß der menschliche Wille kraft seiner Freiheit den Berstand verkehrt und das untrügliche Licht in ein Irrlicht verwandelt. Der Irrthum kann nichts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méd. IV. pg. 298-300. (Ueb. S. 114-116.) Princ. I. 34-38. (Ueb. S. 179.)

anderes fein als verschuldeter Unverftand. Diese Erklärung ift zu versbeutlichen.

#### 3. Der verichulbete Unverftanb.

Bermöge seiner Unbeschränktheit erstreckt sich ber Wille sowohl auf das Erkannte als auf das Nichterkannte, auf die erleuchtete und auf die dunkle Verstandessphäre; traft seiner Freiheit kann er das eine wie das andere fowohl bejahen als auch verneinen. Wenn er aber unabhängig von der klaren und deutlichen Erkenntniß bejaht oder verneint, so handelt er grundlos, d. h. er urtheilt unbegründet und irrt barum in jedem Fall, gleichviel wie er urtheilt, gleichviel welches Urtheil er bejaht oder verneint. Der Frrthum reicht daher weiter, als wir zunächft beftimmt hatten. Auch bie Bejahung eines mahren Urtheils ift ein Jrrthum, wenn sie grundlos stattfindet. Ich bejahe bas Urtheil, ohne zu wissen, daß und warum es mahr ift, ich urtheile im Dunkeln, tappe durch Zufall in die Wahrheit und verhalte mich ju ber letteren, wie das blinde Suhn jum Korn. Wollte ich mahr gegen mich felbst sein, so mußte ich bekennen: ich weiß nicht, wie es mit der Sache fteht, ich bin im Unklaren und laffe von mir aus jede sachliche Behauptung dahingestellt. Sobald ich aber urtheile, bilbe ich mir eine Gewißheit ein, die ich nicht habe, ich tausche mich also selbst, d. h. ich irre. Ober ich will eine Gewißheit zur Schau tragen, die mir fehlt, und von ber ich weiß, daß fie mir fehlt, ich tausche also andere, d. h. ich betrüge. Ift bas bejahte Urtheil feinem Inhalte nach falich, fo ift ber offenbare grrthum ein doppelter, zugleich sachlich und personlich, ich täusche mich in ber Sache und zugleich über mich selbst. Um bas frühere Beispiel zu wiederholen: es ift tein Jrrthum, bag ich die Sonne als bewegte Scheibe vorstelle; ich irre, sobald ich urtheile, bag die Sonne eine bewegte Scheibe ift. Ich irre fachlich und perfonlich, wenn ich bas geocentrische Spftem bejahe; ich irre, wenn ich ohne Einsicht in die Grunde biefes Spftem verneine und das entgegengesette für wahr halte.

## II. Der Wille gur Wahrheit. 1. Die Berhatung bes Irrthums.

Der Irrthum besteht in ber grundlosen Behauptung, er entsteht aus der Willfür als dem grundlosen Bermögen des Bejahens und Berneinens. In diesem Bermögen liegt zugleich die Macht weder zu , bejahen noch zu verneinen, d. h. jede grundlose Behauptung zurückzu=

halten ober, was daffelbe heißt, jeden Jrrthum zu vermeiden. Sobald ich wahr gegen mich felbst bin, muß ich ben Zustand meiner persön= lichen Ungewißheit, den Mangel meiner Ginficht erkennen, und fraft dieser Erkenntniß bin ich im Stande, mich jedes Urtheils und Scheinwiffens zu enthalten. Wenn aber in jedem Fall, wo wir irren, die Möglichkeit nicht zu irren offen ftanb, fo ift jeder Irrthum, in den wir gerathen, unsere selbsteigene That und Schuld, wir murben nicht irren, wenn unsere Erkenntniß vollkommen wäre, sie ist unvollkommen, biese Unvollkommenheit ist nicht unsere Schuld, sondern Mangel ober Schranke unserer Natur: ohne biesen Mangel gabe es keine Möglichfeit zu irren, trot bemielben murben mir ben Jrrthum vermeiden, wenn wir unser Urtheil vorsichtig gurudhielten und niemals mehr gu wissen scheinen wollten, als wir in Wahrheit klar und beutlich einsehen: wenn wir in keinem Falle dem begründeten Urtheil bas unbegründete vorzögen. Diese Bahl macht ben Jrrthum, unsere Willensfreiheit ermöglicht die Bahl. Der begrundeten Urtheile find wenige, ber unbegrundeten viele, ber Schein mehr zu miffen als man in Wahrheit weiß, ist verführerisch und veranlaßt jenen Dißbrauch der Freiheit, wodurch wir die unbegründeten Urtheile den begrundelen vorziehen. Jest läßt fich genau fagen, mas ber Berftand und mas ber Wille jum Jrrthum beitragt: ber Beitrag bes Berftandes liegt in seiner Schranke, der des Willens in seiner Schuld; die Schranke bes Verstandes ift natürlicher, die Schuld des Willens ift sittlicher Mangel: nämlich Mangel an perfonlicher Wahrhaftigkeit, achter Selbst= erkenntnift und Selbstbrüfung.1

Aus der gegebenen Erklärung folgt, daß der Jrrthum verschulbeter Weise eintritt, sobald wir Nichterkanntes als Erkanntes behandeln. Unter das Nichterkannte gehört auch das Unerkennbare. Die Absüchten Gottes vermögen wir nicht zu erkennen, darum dürsen wir auch nichts durch diese Absüchten erkennen wollen: die teleologische Erklärung der natürlichen Dinge ist daher irrthümlich. "Schon aus diesem Grunde darf jenes ganze Geschlecht der Ursachen, das dem Zweckbegriff entlehnt wird, in der Erklärung der Natur meiner Meinung nach keine Stelle haben, denn ich halte es für tollkühn, nach den Absüchten Gottes zu sorschen." Hier begegnen sich Descartes und Spinoza, beide verneinen die Geltung des Zweckbegriffes in der Erklärung der Dinge:

<sup>1</sup> Méd. IV. pg. 304-308. (Ueb. S. 117-119.)

jener wegen der Unerkennbarkeit, dieser wegen der Unmöglichkeit gött= licher Absichten. Der Schritt von der Unerkennbarkeit zur Unmöglich= keit ist nicht groß und in der Richtung des Rationalismus eine noth= wendige Forderung.<sup>1</sup>

Daß wir irren, ift nicht Gottes Schuld, sondern die unfrige. Soweit unfer Wille ben Jrrthum verursacht, leuchtet icon ein, baß ber lettere nicht unter die Werke Gottes gehört. Aber auch die Unvollkommenheit unserer intellectuellen Natur thut ber göttlichen Boll= kommenheit keinen Abbruch. Diese forbert die Bollkommenheit der göttlichen Werke, die im Gangen besteht und burch die Mangel ber einzelnen Dinge fo wenig leibet, daß fie vielmehr daraus resultirt. Die Unvollkommenheit unseres beschränkten Daseins erscheint in Rud= ficht auf das Ganze, also auch in Rucksicht auf Gott als Bollfommen= "Was, wenn es allein vorhanden mare, vielleicht mit Recht für sehr unvollkommen gelten mußte, ift, als Theil des Ganzen betrachtet. vielleicht fehr vollkommen." Sier treffen fich Descartes und Leibnig. Die Rechtfertigung der Bollkommenheit des Ganzen aus der Unvoll= kommenheit bes Ginzelnen bilbet ben Grundgebanken ber leibnizischen Theodicee, wie die Nichtigkeit der Zwecke und Zweckbegriffe den der Lehre Spinozas.2

#### 2. Die niebere und hohere Willensfreiheit.

Unser Irrthum ift unsere Willensschuld, er ist durch die Willenssfreiheit verursacht und durch dieselbe zu vermeiden. Daher müssen wir innerhalb der letzteren gewisse Zustände oder Stusen unterscheiden, je nachdem sie durch ihr Verhalten den Irrthum verschuldet oder vermeidet; es giebt also verschiedene Freiheitsstusen, niedere und höhere, und für die niedrigste muß diesenige gelten, die den Irrthum unmittelsdar erzeugt. Dieser besteht in der grundlosen Bejahung oder Verneinung und folgt aus dem grundlosen Verhalten des Willens, d. h. aus der bloßen Wilkür, die durch keinerlei Vernunftgründe in der Wahl ihrer Urtheile oder Handlungen bestimmt wird. Daher ist die Willensindisserenz die unterste Stuse der Freiheit. Die Freiheit ist um so höher und der Wille um so freier, je klarer die Gründe sind, aus denen er bejaht oder verneint, d. h. je einsichtsvoller er handelt. "Jene Indisserenz aber, die ich ersahre, sobald keinerlei Vernunst-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méd. IV. pg. 297. (Ueb. S. 112-113.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Méd. IV. pg. 297—298. (Ueb. S. 113.)

gründe mich mehr nach der einen als nach der anderen Seite bewegen, ist die unterste Stuse der Freiheit und beweist nicht deren Vollkommenheit, sondern nur das Nichtvorhandensein der Einsicht. Wenn ich immer klar wüßte, was wahr und gut ist, so würde ich niemals in Zweisel sein, was zu urtheilen und zu wählen, und mich vollkommen frei, aber nie indifferent verhalten." So unterscheidet sich von der niederen die höhere, von der indifferenten und grundlosen die vernunftgemäße, von der erkenntnißlosen und blinden die erleuchtete Freiheit. Durch die letztere allein ist sittliches Handeln möglich. Hier erblicken wir den Grundgedanken der Sittenlehre Descartes.

#### 3. Die Freiheit vom Jrrthum.

Un diefer Stelle erhellt fich auf bas Alarste wieder der Anfang ber ganzen Lehre. Um die Blendungen unserer eingewurzelten Selbsttauschung zu burchschauen, gab es nur ein einziges Mittel: wir mußten an uns felbst irre werben, an ber Gultiakeit und Realität aller unserer Borftellungen zweifeln, uns an biefen Zweifel gewöhnen und biefe Selbstprüfung ebenso in uns befestigen, als fich die Selbsttäuschung befestigt hatte. Diese intellectuelle Umwandlung kann nur durch den Willen geschehen: durch den Willen zur Wahrheit. Jest sehen wir unserer Selbsttäuschung und bem 3meifel, ber fich gegen bieselbe richtet, Richt in unseren Vorstellungen liegt ber Frrthum, auf ben Grund. sondern in unseren Urtheilen, nicht in den Urtheilen als solchen, sondern in beren grundlofer Bejahung ober Berneinung, alfo in einem Willens= act, den zurudzuhalten wir die Freiheit haben. So ift es im letten Grunde der Wille, welcher ben Berftand verdunkelt und ung in Irrthum fturzt; ebenfo ift es der Wille, der uns vor dem Irrthume bemahrt und von bemfelben befreit.

Wir wollen bejahen ober verneinen, ohne gedacht und erkannt zu haben: das ist die Unwahrheit gegen uns selbst, unsere Selbstäuschung, unser Jrrthum. Wir wollen nur bejahen ober verneinen, nachdem wir deutlich erkannt haben: das ist die Wahrheit gegen uns selbst, der Zweisel an der Richtigkeit unserer Vorstellungen, die Einsicht in unser Nichtwissen, der seize Entschluß zu erkennen, klar und deutlich zu denken und, so lange wir im Unklaren sind, nicht zu urtheilen. Nach diesem Entschluß gleich einem unverbrüchlichen Gesehe zu handeln,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Med. IV. pg. 300-301. (Neb. S. 115-116.)

ift Sache des Willens und des Charakters. "So erwerben wir die Freiheit nicht zu irren wie eine Art Gewohnheit, und hierin besteht die größte und hauptsächliche Vollkommenheit des Menschen.

#### Sechstes Capitel.

## Gegensak zwischen Geist und Körper. Nebergang zur Naturphilosophie.

I. Die Substantialität ber Dinge.

1. Das Dafein ber Rorper.

Nachdem die Möglichkeit der Erkenntniß bewiesen und die des Irrthums erklärt ist, muß jetzt zu der Frage geschritten werden: wie es sich mit der Realität der Gegenstände verhält, die wir als Dinge außer uns vorstellen? Der sinnliche Glaube bejaht diese Realität, die Selbstprüsung und der Zweisel haben den Glauben an die Wahrbeit der sinnlichen Vorstellung erschüttert. Die Idee Gottes hat mich erkennen lassen, daß ich nicht allein in der Welt din; aus der Vollstommenheit Gottes sollte einleuchten, daß die Unvollkommenheit meines Daseins zur Vollkommenheit des Ganzen gehört; ich din unvollkommen, weil beschränkt; ich din beschränkt, weil ich nicht das Ganze, sondern nur ein Theil desselben, nicht das einzige Wesen außer Gott, sondern nur eines unter anderen din: also giebt es außer mir noch andere Wesen in der Welt.

Meine Vorstellungen sind wahr, sofern ich mich nicht selbst täusche; die Dinge sind so, wie ich sie vorstelle, wenn ich sie klar und deutlich denke. Sie erscheinen mir als Körper. Ist diese Erscheinung nicht meine Selbsttäuschung? Giebt es in Wirklichkeit Körper?

Sewiß ift, baß die Vorstellung ober das Bilb der Körper meinem Geiste gegenwärtig ist, daß ich mir das Dasein derselben einbilde. Wenn mein Denken allein die Ursache dieser Einbildung sein kann oder, was dasselbe heißt, wenn denken und einbilden völlig identisch sind, so ist kein Grund, die Thatsache, daß ich Körper vorstelle, aus einer äußern Ursache zu erklären. Aber das Einbilden ist, wie es scheint, von dem reinen Denken verschieden. Ich ersahre diesen Unterschied, sobald ich mich zu demselben Object denkend oder einbildend verhalte; es ist schwierig, ein Tausendeck bilblich vorzustellen, während dasselbe

<sup>1</sup> Méd. IV. pg. 306-307. (Ueb, €. 119.)

eben so leicht als ein Dreieck gedacht wird. Da nun das Wesen des Geistes im Denken besteht, so scheint das Vermögen der Einbildung nicht bloß von der geistigen Natur abhängig zu sein, sondern die Verbindung derselben mit der körperlichen zu sordern; es scheint, daß ohne Körper unsere Einbildung der Körper nicht stattsinden könne. Daher soll die Thatsache dieser Einbildung als der Grund gelten, aus welchem das Dasein der Körper einleuchtet. Der ganze Beweis ruht auf der undewiesenen Voraussetzung, daß denken und einbilden verschieden sind und das letztere etwas anderes ist als eine bloße Modification des Denkens. Auf diesem Wege läßt sich das Dasein der Körper im günstigsten Fall wahrscheinlich, aber nie gewiß machen.

Dagegen scheint ber gesuchte Beweis mit größerer Sicherheit sich auf die Thatfache unferer finnlichen Empfindung ftugen gu konnen. Wie sollen ohne die Wirklichkeit der Körper Affecte, wie Luft und Schmerz, Triebe, wie hunger und Durft, Stimmungen, wie Freude und Trauer, Senfationen, wie Barte und Beichheit, Barme und Ralte, Farben und Tone, Geruchs- und Gefcmadsempfindungen möglich fein? Es ift gewiß, daß wir folde Vorftellungen haben, daß fie unter allen die lebhafteften und eindringlichsten find, daß fie ohne unser Buthun kommen, also, wie es scheint, von Dingen außer uns herrühren baß wir von den letteren auf keinem anderen Wege als durch unfere sinnlichen Eindrücke Renntniß erhalten, daher wir diese für den Außbrud ber Dinge felbft, für beren ahnlichste Abbilber halten. fürlich beziehen wir unsere finnlichen Vorstellungen auf körperliche Urfachen, wie durch einen Naturinftinct dazu geleitet; wir betrachten dieje Borftellungen, da fie die erften find, die wir haben, als die Elemente aller übrigen und tommen fo zu ber Unficht: bag in unferen Berftand alle Ideen durch die Sinne eingehen, und alle sinnlichen Einbrude burch forperliche Urfachen bewirtt werben. Indeffen wiffen wir ja, wie sehr wir uns über die Wahrheit unserer finnlichen Borstellungen täuschen, nicht bloß im Traum, wo fie gar keine Realität haben, auch im machen Zuftande, wo uns die Wahrnehmung benfelben Gegenstand balb fo, balb anders erscheinen läßt, bisweilen auch völlig täuscht. Der vieredige Thurm erscheint in der Ferne rund; nach einer Umputation wird ber Schmerz noch in bem Gliebe empfunden, welches bem Leibe fehlt. Das Dasein ber Körper laft fich bemnach aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méd. VI. pg. 322-325. (ueb. S. 129-131.)

unferer Empfindung eben fo wenig gewiß machen als aus unferer Einbildung. 1

So viel ist gewiß, daß wir finnliche Vorstellungen haben, daß diefe verursacht sein müffen, und das hervorbringende Vermögen ent= weber in ober außer uns existirt. In uns konnte es nur ber Berftand ober ber Wille fein, ber bie finnlichen Ginbrude macht; bann mußten die letteren entweder gedacht oder gewollt werden; sie sind keines von beiden, sie kommen ohne Zuthun des Denkens und Wollens, oft sogar gegen ben Willen: baber kann die Ursache berselben nicht unser Beift, b. h. nicht wir felbst fein. Alfo existirt biefe Urfache außer uns, entweder in Gott oder in Dingen anderer Natur als Gott und unser eigenes geiftiges Wesen. Seten mir, Gott sei die Ursache unserer sinnlichen Vorstellungen, so müßten dieselben durch ihn entweder unmittelbar ober durch Mittelursachen höherer Art erzeugt sein; sie murden dann auf einem Wege entstehen, ber uns völlig verborgen mare und bliebe, während wir durch unsere Natur selbst getrieben sind, den Ursprung jener Vorstellungen in einer ganz anderen Richtung zu suchen. mahre Ursprung bliebe uns bann nicht bloß verhüllt, wir maren barüber nicht bloß mit Blindheit geschlagen, sondern in einer völligen Täufdung befangen, die keine Selbsttäuschung ist, sondern ohne unsere Schuld aus der Beschaffenheit unserer Natur hervorgeht: mir maren dann durch Gott felbst in die Irre geführt, mas der göttlichen Wahrhaftigkeit (intellectuellen Bollkommenheit) widerstreitet. Es ift demnach sicher, daß die Ursache unserer Vorstellung der Körper nicht wir, nicht Gott, jondern bie Körper selbst sind. So nennen wir die von Gott und Geift ver= schiedenen Naturen. Die Körper sind. Die nächste Frage heißt: mas find die Rörper?2

#### 2. Die Subftangen. Gott und bie Dinge.

Es leuchtet ein, daß die Körper als Ursache unserer Borftellung der Körper in Wirklichkeit sind, daß sie unabhängig von unserem Denken existiren und zu ihrem Dasein nicht des unsrigen bedürsen. Ein solches selbständiges Wesen nennt Descartes Substanz. "Ich sage: zwei Substanzen sind in Wahrheit verschieden, wenn jede von beiden ohne die andere sein kann." "Eben darin besteht das Wesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méd. VI. pg. 325-331. (Ueberf. S. 131-134.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Med. VI. pg. 331 - 335. (Ueb. S. 135 - 137.) Bu vgl. oben Cp. IV. S. 319figb.

ber Substanzen, daß sie sich gegenseitig ausschließen." Diese Bestimmung gilt von der körperlichen und geistigen Natur: jede existirt unabhängig von der anderen, jede ist in dieser Rücksicht Substanz. Nur in dieser Rücksicht. Denn ist die Substanz ein Wesen, das zu seiner Existenz keines anderen bedarf, also vollständig unabhängig ist, so kann streng genommen nur ein solches Wesen substantiell sein, welches selbst von nichts und von dem alles andere abhängt. Wären solcher Substanzen mehrere, so müßten sie sich gegenseitig ausschließen, darum einschränken und bedingen: daher kann das absolut unabhängige Wesen, die Substanz im wahren Sinne des Worts, nur ein einziges Wesen sein.

Diese eine Substanz ift Gott. Er ist Substanz im absoluten Sinn, Geift und Körper find es im relativen; Gott ift unenblich, Beift und Körper bagegen, weil fie fich gegenseitig ausschliegen und beschränken, find endlich. Es giebt bemnach zweierlei Substanzen: Bott und die Dinge; jener ift unendliche Substang, diese find endliche. Wir konnen fie nicht zwei Arten ber Substang nennen, benn fie haben feinen gemeinschaftlichen Gattungsbegriff. Ausbrücklich erklärt Descartes: bas Wort Substanz burfe nicht in bemselben Sinn (univoce) von Gott und ben Dingen gebraucht werben. Gott ift bie Ursache aller Dinge. Daber find Geifter und Körper in Rudficht auf Gott abhängige Wesen, benn fie bedürfen zu ihrem Dafein ber Existenz und Wirksamkeit Gottes. Der Beariff der Substanz muß demnach in Rudficht auf die Welt ober den Inbegriff der endlichen Dinge dahin ein= geschränkt werben, daß er folche Wesen bezeichnet, die zu ihrer Existenz bloß Gottes Mitwirkung bedürfen. "Unter der Substanz, welche in keiner Beife eines anderen Befens bedarf, kann nur eine einzige, nämlich Gott, verstanden werben, alle anderen dagegen können begreiflicherweise nur unter ber Mitwirkung Gottes eriftiren. Daber paßt der Name Substanz nicht «univoce», wie sich die Schule ausbrudt, auf Gott und jene anberen Wefen, b. h. es giebt keine Bebeutung bes Wortes Substang, die von Gott und den Creaturen gemeinschaftlich gelten könnte."1

In dieser Erklarung sind zwei Begriffe folgenreich: die Ginheit ber Substanz, ber gegenüber die Dinge (Geister und Körper) nur uneigentlich Substanzen genannt werben, also eigentlich nicht Sub-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Obj. et Rép. Def. V-X. Prop. IV. (Oeuvres I. pg. 453-454, pg. 464-465. Ueb. S. 154, 162.) Pr. I. § 51-52. (Ueb. S. 186-187.)

stanzen sind, und die Mitwirkung Gottes. Der erste Begriff enthält das Motiv des Spinozismus, der zweite das der occasionalistischen Lehre.

#### 3. Attribut und Modi.

Die Substanzen sind grundverschieden. Was sie find, ist nur aus ihren Aeußerungen ober Eigenschaften erkennbar; diejenige Beschaffenheit, welche die Wesenseigenthümlichkeit der Substanz ausmacht und berselben nothwendig zukommt ober inwohnt, heißt Attribut. Das Attribut ift die Qualitat, ohne welche die Substanz weder sein noch gebacht werben tann; innerhalb berfelben find verschiebene und wechselnde Bestimmungen möglich; das Attribut bleibt, aber es kann sich auf mannichfaltige Art gestalten und äußern: diese Arten heißen Modi oder Modificationen. Substanz und Attribut können ohne Modi, aber diese nicht ohne jene gedacht werden, daher sind die Modi (nicht nothwendige, sondern) zufällige Beschaffenheiten ber Substanz und heißen in dieser Rücksicht Accidenzen. So kann der Geist nicht sein ohne Denken, wohl aber ohne dieses oder jenes Object einzubilden und au begehren: das Denken ift das Attribut des Geiftes, einbilden und begehren find Modificationen des Denkens. Die Figur kann nicht ohne Raum, wohl aber kann der Raum ohne Figur gedacht werden, die Figuren find Modificationen des Raums, welcher felbst ein nothwendiges Attribut der körperlichen Natur ausmacht. Die Substanz kann nicht ihr Wesen, nur ihre Modi andern; der Wechsel ihrer Zu= stände und damit alle Veränderung überhaupt fällt unter den Begriff bes Modus. In Gott ift keine Beränderung möglich, darum giebt es in ihm nur Attribute, nicht Modi.1

In biesen Begriffen sind alle Arten der Unterschiede enthalten. Diese bestehen entweder zwischen verschiedenen Substanzen oder zwischen Substanz und Attribut, wie zwischen verschiedenen Attributen, oder zwischen Substanz und Modus, wie zwischen verschiedenen Modi: die erste Art des Unterschiedes nennt Descartes real, die zweite rational, die dritte modal. Real z. B. ist der Unterschied zwischen Geist und Körper, rational der zwischen Geist und Denken, Körper und Ausdehnung, Ausdehnung und Theilbarkeit, modal der zwischen Körper und Figur oder Figur und Bewegung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. I. § 52. 56. (Ueb. S. 187, 189.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Princ. I. § 61-62. (Ueb. S. 192-193.)

## II. Die Attribute ber Dinge.

#### 1. Die falichen Attribute.

Wir erkennen das Wesen der Dinge aus ihren nothwendigen Eigenschaften oder Attributen. Die Frage, worin diese bestehen, kann jest als die Formel gelten, in welche das Erkenntnisproblem eingeht. Was sind die Dinge an sich? Was sind sie als Objecte unserer klaren und deutlichen Vorstellung? Die Frage wäre einsach zu beantworten, wenn sie nicht zugleich auch Objecte unserer unklaren und undeutlichen Vorstellungen wären. In der Sichtung dieser beiden Denkarten liegt der schwierige und kritische Punkt, die Ausgabe, ohne deren Lösung von einer Erkenntnis der Dinge selbst keine Rede sein kann. Was wir in den Dingen klar und deutlich vorstellen, ist deren wahres Attribut; was wir in den Dingen unklar und undeutlich vorstellen, ist ein falsches.

Es handelt sich daher um die kritische Sonderung beider. Wenn wir von unserer Anschauung der Dinge die falschen Attribute abziehen, so bleiben die wahren übrig. Welches also sind die salschen und imaginären Attribute? Offenbar alle diejenigen Beschaffenheiten, die wir den Dingen als solchen zuschreiben, während sie nur unserer subjectiven Borstellungsweise zukommen. Wenn wir für eine Eigenschaft der Körper ansehen, was Sigenschaft bloß unseres Denkens ist, so setzen wir auf Rechnung der Körper, was allein auf die unsrige gehört: dann ist die Rechnung von Grund aus verwirrt und die Einsicht in das Wesen der Dinge unmöglich. Je gewohnter und unwillskurlicher diese falsche Betrachtungsart ist, um so gründlicher ist die Verwirrung, um so schwieriger die Sichtung.

Wir nehmen die Zeitdauer eines Dinges als eine in der Natur besselben enthaltene Beschaffenheit und sagen: die Zeit eines Dinges betrage so viele Tage, Monate, Jahre u. s. w. Diese Bestimmungen sind nichts anderes als gewisse Quanta oder Zahlen der Bewegung der Erde oder des Mondes. Das Ding, das so viele Monate dauert, hat als solches nichts mit dem Monde zu thun. Wir vergleichen sein Dasein mit der Bewegung des himmelskörpers, wir zählen diese Bewegung, wir messen mit dieser Zahl die Dauer des Dinges und machen so die Zeitbestimmung, die das Ding als Sigenschaft haben soll: wir machen sie, d. h. unser Denken. Die Zeit ist nicht Sigenschaft des Dinges, sondern unseres Denkens, sie ist ein «modus

cogitandi». Zählen und messen sind Arten des Denkens. Was von der Zeit gilt, gilt ebenso sehr von der Zahl und von allen jenen gemeinsamen Prädicaten, die das Denken, indem es die Dinge vergleicht, bildet, also von allen Gattungs= und Artbegriffen, den sogenannten Universalien, deren Porphyrius die bekannten füns (quinque voces, wie die Schullogik sie nannte) unterschied: Gattung, Art, Differenz, Eigenthümlichkeit, zusällige Beschaffenheit. Das Dreieck ist Gattungsbegriff, das rechtwinklige Dreieck ist Art und specifische Differenz, das phihagoreische Größenverhältniß seiner Seiten ist seine Eigenthümlichkeit (proprium), Ruhe ober Bewegung seine zusällige Beschaffenheit (accidens).

Die abstracten Merkmale der Dinge sind unsere Denkarten, die sinnlichen Qualitäten derselben unsere Empfindungsweisen. Wir meinen, das Ding sei hart oder weich, kalt oder warm, sauer oder süß, hell oder dunkel, es habe diese oder jene Farbe, diesen oder jenen Ton u. s. f. Alle diese Bestimmungen sind nicht Eigenschaften der Dinge, sondern Empfindungszustände unserer Sinnesorgane. Um die sogenannten sinnlichen Qualitäten klar und deutlich zu erkennen, müssen wir zwischen unserer Natur und der der Dinge genau unterscheiden und nicht dieser zuschreiben, was jener gehört. Die Empfindungen sind in uns, nicht in den Dingen. Sodald wir unsere Natur in die der Dinge einmischen, ist die Vorstellung der letzteren verdunkelt und die Erkenntniß verwirrt. Es scheint so, als ob Licht und Farbe dem Dinge, das wir sehen, als ob Schmerz oder Kitzel dem Gliede unseres Leibes, wo wir jenes Gesühl haben, wirklich zukomme oder inwohne. Auch irren wir nicht, so lange wir bloß behaupten, daß es so scheint.

Erst das Urtheil, daß es so ist, macht den Irrthum: dieses Urtheil, welches dem Scheine folgt! Wenn wir uns von diesem Scheine täuschen lassen, sind wir in der Selbsttäuschung befangen. Daß wir diese bestimmten Sensationen haben, ist richtig; daß wir sie als Eigenschaft der Dinge vorstellen, ist falsch. Die Sensation als Zustand unserer Empfindung ist klar; als Eigenschaft der Dinge ist sie unklar. Was in der Natur des Dinges dieser unserer Empfindung entspricht oder dieselbe veranlaßt, ist zunächst dunkel; wenn wir daher die sinnslichen Qualitäten den Dingen selbst zuschreiben, so stellen wir etwas vor, von dem wir nicht wissen, was es ist, d. h. wir haben eine uns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. I. § 57-59, (Ueb. S. 189-191.)

klare Vorstellung. Klar und beutlich erkennen wir in den Körpern Ausdehnung, Figur, Bewegung, nicht eben so Farben und Töne, Wärme und Kälte u. s. f. Unsere Empfindung als Eigenschaft der Dinge ift eine völlig unklare Vorstellung. Wir urtheilen: die Dinge sind so, wie wir sie empfinden. Jetzt zeigt sich, welcher Werth diesem Urtheile zukommt. Es ist vollkommen dasselbe, als ob wir sagen: die Dinge sind so, wie wir sie vorstellen, wenn wir sie unklar und undeutlich vorstellen. Dieses Urtheil ist grundsalsch. Nicht die Empfindung ist salsch, sondern das unbedachtsam und unkritisch darauf gegründete Urtheil. Hier sehlt die Selbstprüsung: dieser Mangel an dieser Stelle ist "der erste und hauptsächlichste Grund aller unserer Irrthümer."

#### 2. Die Sauptquelle und bas Geer unserer Brrthumer.

Um die wahren und falschen Attribute der Dinge zu sondern, ist eine Besonnenheit, eine aufmerksame Selbstprüfung und Geistesreife nothwendig, die wir im Alter der Rindheit noch nicht haben konnen. Unter der ersten Einwirkung der Dinge sind wir nicht im Stande, die wesentlichen und icheinbaren Gigenichaften berfelben zu unterscheiben und seten daher beibe einander gleich. Go beginnt die Bermirrung. Wir glauben, die Dinge find fo, wie wir fie mahrnehmen; wir beurtheilen die Realität der Körper nach der Art und dem Grade unserer Empfindung: je ftarter ber Eindruck, um fo größer erscheint uns bie Realität, je schwächer ber Eindruck, um so ohnmächtiger, meinen wir, sei das Ding; wo der Eindruck fehlt, ift für uns nichts vorhanden. So halten wir die Sterne für kleine Flammen, die Erde für unbeweglich, ihre Oberfläche für eben, die Luft für weniger real als Steine und Metalle u. f. f. Wir leben nur in den Objecten, die wir außerlich und sinnlich vorstellen, ohne unserer eigenen vorstellenden Thatigfeit inne zu fein und zu gedenken; diese Selbstvergeffenheit ober dieser Mangel an Selbstbesinnung verbirgt uns unsere eigene geistige Ratur: jest glauben wir, daß es überhaupt keine anderen Objecte gebe, als bie wir sinnlich vorstellen, keine anderen Substanzen als Körper, keine anberen Körper als die finnlich mahrgenommenen. In diefem Glauben leben die meisten Menschen und nehmen ihn zur Richtschnur ihrer Bedanken und Sandlungen; es ift barum kein Bunber, baß fie ihr Leben lang unklar denken und handeln.

<sup>1</sup> Princ. I. § 66-71. (Ueb. S. 195-198.)

Nach ben gewohnten Borftellungen richtet fich die Sprache. Der Brrthum niftet sich in ben Sprachgebrauch ein und gewinnt burch die Worte einen gemeingültigen und ftereotypen Ausbrud, welcher felbst der entdeckten Wahrheit den hartnäckigsten Widerstand leistet. Trop Koper= nitus und Galilei wird in der Sprachgewohnheit der Menschen die Sonne nie aufhören, fich um die Erbe zu breben. Durch die Sprache geschieht die Mittheilung. So werden die Jrrthümer in den Worten nicht bloß befestigt, fondern überliefert und fortgepflanzt von Geschlecht zu Geschlecht; die Begriffe wachsen allniählich mit den Worten so eng zusammen, daß die Trennung sehr schwer fällt und die meisten sich nur an die Worte halten, ohne fich der Begriffe bewußt zu sein. Das Wort tritt an die Stelle des Dinges. "Da wir uns leichter an die Worte als an die Sachen erinnern, so haben wir fast nie den Begriff einer Sache fo beutlich, daß wir ihn von aller Wortbedeutung abfondern können. Und bas Denken fast aller Menschen hat mehr mit ben Worten als mit ben Dingen zu thun, fo daß fie gewöhnlich unverstandenen Worten ihren Beifall geben, weil sie meinen, sie hatten fie einft verftanden ober von ben glaubwürdigften Autoritäten em= pfangen." Daber ift die Buchergelehrsamkeit und die Schulmeisheit an wahrer Erkenntniß so arm und unergiebig: fie beruht auf dem Glauben an Worte.

Die Worte werden dem Gebächtniß eingeprägt, und wenn fie hier eine Zeitlang aufbewahrt worden, so entsteht ber Schein, als ob mit ihnen auch die Borftellungen und Dinge längst bekannte Objecte waren und eine Prüfung berfelben gar nicht nöthig fei. wird zum völlig geläufigen und bekannten Gedachtnigobject, das bekannte Wort gilt als bekannte Sache, b. h. bas Unbekannte gilt als bekannt, das Bekannte als erkannt: damit ift der Jrrthum in seiner Grundform vollendet. Das blog Bekannte ift in der Regel am wenigsten erkannt, benn es wird am wenigsten gepruft, weil es die Prüfung als überflüssig erscheinen läßt; der Schein des Bekannten ift der größte Teind der Erkenntniß und der ftarkfte Schut der Selbsttäuschung. So wird ber Irrthum in ber schlimmften, weil ber Selbstprüfung abgeneigtesten Form vollendet und chronisch gemacht. "Darin irren wir am häufigsten, daß wir in vielen Dingen meinen, wir wüßten fie langft, dieselben dem Gedachtniß überlaffen und nun als völlig bekannte Objecte bejahen, mahrend wir fie in Wahrheit niemals erkannt haben."

Nicht die finnliche Vorstellung ift der Jrrthum, sondern unser Glaube baran. Aus biesem Irrthum folgen die übrigen; Sprache und Gebachtniß tragen alles bagu bei, unfere Brrthumer zu befestigen, zu verbreiten und die Selbsttäuschung bergestalt zur Berrschaft kommen zu laffen, daß ber Wille zur Selbstprüfung verschwindet. "Um ernsthaft zu philosophiren und die Wahrheit aller erkennbaren Dinge zu erforschen", so endet Descartes das erfte Buch seiner Principien, "muffen wir vor allem die Borurtheile ablegen und uns forgfältig huten, überlieferten Meinungen Glauben zu ichenken, es fei benn, daß wir fie geprüft und für mahr befunden; dann muffen wir unfere eigenen Unsichten methodisch und aufmerksam untersuchen und nur als wahr gelten laffen, mas mir klar und beutlich begreifen. Bei diefer Unterfuchung werden wir zuerst erkennen, daß wir felbst bentende Wefenfind, bag ein Gott ift, von bem wir abhangen, und aus welchem, als ber Urfache aller Dinge, die Möglichkeit einer mahren Erkenntnif der letteren folgt; daß wir außerdem emige Bahrheiten, wie den Sat der Causalität, in uns tragen; daß wir eine körperliche ober ausgebehnte, theilbare und bewegliche Natur als wirkliches Object vorstellen, daß wir gewiffe Affecte und Sensationen haben, beren Ursachen uns noch unbekannt find. In diefen wenigen Sagen find, wie mir icheint, die hauptsächlichsten Principien ber menschlichen Erkenntniß enthalten." "Der Philosoph barf nichts für mahr gelten laffen, bas er nicht als folches eingesehen, und wenn er ben Sinnen ohne Prüfung glaubt, so fest er auf die Urtheile ber findischen Ginbildung ein größeres Bertrauen als auf die Ginfichten ber reifen Bernunft."

#### Siebentes Capitel.

## Naturphilosophie. A. Das mathematische Princip der Naturerklärung.

- I. Die Ausdehnung als Attribut der Körper.
  - 1. Der Rorper als Gegenstand bes Dentens.

Im Fortgange ber methodischen Untersuchung ist die Realität unseres Geistes, Gottes und der Körper außer Zweisel gesetzt worden; wir erkennen klar und deutlich, daß es Dinge außer uns giebt, die unabhängig von unserem Denken existiren, also Substanzen sind: endliche, wie wir, im Unterschiede von Gott, körperliche im Unterschiede von uns, die wir geistige sind. Diese Einsicht in den Gegen-

sat der Geister und Körper bilbet den Schlußpunkt der Metaphysik und den Ausgangspunkt der Naturphilosophie, den Uebergang von der Erkenntnißlehre zur Körperlehre. Die physikalische Grundfrage heißt: was sind die Körper an sich? Worin besteht das Attribut derselben?

Aus dem Gegensat der beiden Substanzen folgt, daß in die Borsstellung der Körper keine Eigenschaft geistiger Natur eingemischt werden darf, daß alle bloß subjectiven Borstellungsweisen, insbesondere unsere Empfindungsarten in Abrechnung kommen müssen. Die Körper sind, was sie nach Abzug ihrer sinnlichen Beschaffenheiten sind; sie sind, auch wenn wir sie nicht wahrnehmen, daher gehören ihre wahrnehmsbaren oder sinnlichen Qualitäten nicht zu ihrem Wesen als solchem. Der Stein erscheint hart, wenn wir ihn berühren; in Staub verwandelt, hört er nicht auf Stein, wohl aber hart zu sein. Was von der Härte gilt, gilt auch von Wärme und Kälte, Farbe, Schwere u. s. f. f. Die Farbe gehört nicht zum Wesen des Steins, denn es giebt durchsschied Steine, die Schwere nicht zum Wesen des Körpers, denn es giebt solche, die sicht solche, die schwere sind, wie das Feuer.

Descartes befolgt in der Sichtung und Aritik des Begriffs der körperlichen Natur genau dasselbe Versahren, als in der Prüsung der geistigen. In der Selbsterkenntniß handelte es sich um den reinen Begriff unseres Wesens, in der Erkenntniß der Welt außer uns um den reinen Begriff des Körpers: dort mußte von unserem Wesen alles abgesondert werden, das nicht nothwendig zu demselben gehörte, alles, dessen Realität sich bezweiseln ließ; nichts blieb übrig, als die denkende Thätigkeit selbst: diese war das Attribut des Geistes. Seen so muß jezt von dem Wesen des Körpers alles abgesondert werden, was nicht nothwendig zu demselben gehört, alles, was sich absondern läßt, ohne das selbstständige Dasein oder die Substanz der körperlichen Natur aufzuheben; so bleibt nichts übrig als die reine Materialität oder Ausdehnung: diese ist das Attribut des Körpers.

Werben die beiden einander entgegengesetzen Attribute vermischt, indem wir unsere Denk- und Empfindungsweisen als Eigenschaften der Körper betrachten, so entsteht eine zweisache Berwirrung, und wir täuschen uns sowohl über das Wesen der materiellen Natur als auch über das der eigenen. Die Körper als Träger allgemeiner Begriffe und sinnlicher Beschaffenheiten vorstellen, heißt dieselben in denkende Naturen verwandeln oder anthropomorphisiren. Eben dagegen ist die cartesianische Nature

philosophie grundsätlich gerichtet, sie will die Physik von allen Anthropomorphismen befreien und die körperliche Ratur erkennen nach Abzug ber geiftigen bes Menichen. Unwillfurlich bichten wir unfere Gigen= thumlichkeiten ben Körpern an, und die Art, wie wir fie betrachten, ist zugleich der Schleier, der uns die Körper verhüllt. Sie zu entschleiern, ift baber die erfte Bedingung, fie zu erkennen. Wenn die Sulle, die gleichsam aus bem Stoff ber geiftigen Natur gewebt ift, fällt, fo kann nichts anderes enthüllt werden als ber Körper in feiner Nacttheit, in seiner bem Beift entgegengesetten, geiftentblößten Natur: biefe ift bloße Ausdehnung. Der Geift ift als die felbstbewufite augleich die felbst= thatige innere Natur, alle Selbstthatigkeit ift geistiger Art; biefer völlig entgegengesett ist der trage Zustand des bloß nach außen gerichteten Seins, b. h. bes Ausgedehntseins ober ber Materie. Darum ift bie Ausbehnung bas Attribut bes Rörpers; ber Gegensat zwischen Geift und Rörper ift gleich bem Gegensatz ber bentenden und ausgebehnten Substanz.

Da von diesem Begriffe der Ausdehnung alle weiteren Folgerungen und Probleme der Lehre Descartes' abhängen, so soll die Begründung beffelben noch eingehender verdeutlicht werden. Dan muß fich klar machen, wie aus bem Gefichtsbunkte ber cartefianischen Beifteslehre keine andere Auffaffung des Körpers möglich ift, wie diefer als Gegenftand des Denkens und Gegentheil des Geistes kein anderes Attribut als das ber Ausdehnung behält. Der Körper foll rein physikalisch, b. h. als bloßes Erkenntnigobject betrachtet werden, was nur geschehen kann, wenn unfere Betrachtung die Bedingungen erfüllt, unter benen es überhaupt erst Gegenstände giebt. Gewöhnlich meint man, diese seien ohne weiteres gegeben und wir haben nur die Sinne ju öffnen, um fie ju empfangen und ihre Eindrude zu erwarten: fie feien bas Modell, wir die machferne Tafel. So einfach ist die Sache nicht. Es giebt keinen Gegenstand ohne Gegenüberstellung, ohne daß ich mich von dem Dinge, dieses von mir unterscheibe. d. h. mein Wesen von dem seinigen absondere und als felbftbemußtes ober bentendes Wejen ber Augenwelt gegenübertrete: es giebt kein Object ohne Subject, kein Du ohne Sch. Es giebt kein Subject ohne Selbstgewißheit, ohne selbstbewußte Unterscheidung, ohne Denken.

Nur das Denken hat Objecte, weil es dieselben entstehen läßt, diese sind so wenig gegeben als das Denken selbst, das kein vorhandenes und fertiges Ding ist, sondern Thätigkeit, die nur so weit reicht, als wir der-

selbstgewißheit, das «Cogito ergo sum» giebt es keine Objecte, auch keine Körper als Objecte. In unserer Empfindung stehen uns die Dinge nicht gegenüber, sondern berühren und ergreisen uns, sie sind nicht unsere Gegenstände, sondern unsere Zustände und Affecte, wir sind nicht von ihnen frei, sondern unter ihrem Eindruck und wissen darum nicht, was sie sind, sondern nur, wie wir sie empfinden. Den Körper als Object betrachten, wie es die Erkenntniß fordert, heißt darum genau dasselbe als sich zu der körperlichen Natur (nicht empfindend, sondern) rein denkend verhalten, sie dem Geist gegenüberstellen und von allem geistigen Wesen absondern, d. h. sie dem Geist entgegensehen, sie als das Gegentheil dessehen, zit der Geist nur denkend, so ist der Körper nur ausgedehntes Wesen. Ist der Geist nur denkend, so ist dieser geistlos: diese beiden Begriffe fordern und tragen sich gegenseitig.

### 2. Der Rorper als Raumgröße.

Der Körper ist eine ausgebehnte Substang, er ist nichts weiter. Wie der Geift nichts ift ohne Denken, fo der Körber nichts ohne Ausbehnung; zwischen Substanz und Attribut giebt es keinen realen Unterschied: baber sind Rörper und Ausdehnung identisch, ein Körper ohne Ausdehnung ift entweder ein Wort ohne Sinn ober ein verworrener Begriff. Die Ausbehnung unterscheibet fich in Lange, Breite und Tiefe, fie hat keine anderen Unterschiede als die der raumlichen Dimensionen. fie ift bloß räumlich: daher find Ausdehnung und Raum identisch. Mithin ift der Körper, deutlich vorgestellt, nichts anderes als Raum= größe, der physikalische Begriff deffelben daher ibentisch mit bem mathematischen. Der Raum verhalt fich jum Rorper, wie die all= gemeine Ausbehnung zur beschränkten. Jeber Rorper ift eine begrengte Raumaröße, außer ihm sind andere, deren einige ihn unmittelbar umgeben; der Raum, welchen der Körper einnimmt, ift fein Ort und in Rudficht auf die Umgebung feine Lage; ber außere Ort ift ber Raum (Oberfläche), worin ber umgebene und die umgebenden Rorper einander berühren, der innere Ort ift der Raum, den der Rorper erfüllt, daher sind (innerer) Ort und Größe des Körpers ibentisch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. II. § 4. 9. 11. (Oeuvr. III.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Princ. II. § 10-15. — <sup>3</sup> Princ. II. § 5-7.

Begen ben Sak, daß Körper und Raumgröße (Ausdehnung) ibentisch find, werben zwei Bedenken erhoben, die fich auf die Thatfache ber Berbunnung ber Rorber und bie bes leeren Raumes berufen. Wenn Körper und Ausdehnung identisch maren, fo mußte berselbe Körper immer bieselbe Ausbehnung haben und könnte nicht bald mehr bald weniger ausgedehnt sein, was der Fall ift, wenn er verdünnt ober verdichtet wirb. Der Ginwurf ift falich. Berbunnung ift nicht vermehrte Ausbehnung, benn die Ausbehnung ober Materie besteht in der Menge der Theile, die Berdunnung dagegen nicht barin, daß die Theile des Körpers vermehrt, sondern daß die Zwischenraume beffelben vergrößert werden, ober daß andere Rörper in diefelben eintreten. So vergrößert fich ber mit Waffer gefüllte Schwamm nicht beshalb, weil die Theile des Schwamms an Menge zunehmen, fondern weil sich mehr Waffer als vorher in seinen Zwischenraumen befindet. Die Verdunnung und Verdichtung der Rörper besteht baber nicht in ihrer vermehrten oder verminderten Ausdehnung, sondern in der Bergrößerung ober Bertleinerung ihrer Poren.3

Aber leere Zwischenraume find leerer Raum, diefer ift Ausbehnung ohne Körper, also ein thatsächlicher Beweiß, daß Körper und Ausdehnung nicht ibentisch sind. Auch dieser Einwurf ist nichtig und beruht auf verworrenen Begriffen. Entweder wird das Leere in relativem ober in absolutem Sinne genommen: im ersten Fall ift es nicht leer, im zweiten finnlos. Der Baffertrug, ber Fifchtaften, bas Sanbelsichiff heißen leer, wenn im ersten das Wasser, im zweiten die Fische, im britten die Waaren fehlen, obwohl immer andere Körper da find. welche die Behältniffe füllen. Man nennt den Raum leer, in welchem gewiffe Körper fehlen, die man entweder dort erwartet oder die überhaupt sinnlich mahrzunehmen sind. Indeffen hat diefer gewöhnliche (relative) Begriff des Leeren den philosophischen (absoluten) zur Folge gehabt. Zwischen einem Gefäß und seinem Inhalt ift tein nothwendiger Zusammenhang; in dem Körper kann Wasser, auch Luft, auch Sand, auch gar nichts sein; wenn jeder Inhalt fehlt, so ift das Gefäß absolut leer. Absolute Leere ift nichts, der Raum ift etwas; es giebt jo wenig einen leeren Raum, als ein Etwas, das nichts ift. Gefäß kann ohne den Inhalt dieses ober jenes Körpers, aber nicht absolut leer sein, sonst ware es selbst unmöglich. Bei absoluter Leere wurde buchstäblich nichts sein, mas die concaven Bande der Bafe von einander trennt, diese mußten zusammenfallen, es gabe keine Configuration

und kein Gefäß mehr. In Wahrheit giebt es keine Leere, sondern nur den Schein des Leeren. Jeder Körper ist ausgedehnt und in demselben Maße voll als er ausgedehnt ist, er kann nicht mehr oder weniger ausgedehnt, also auch nicht mehr oder weniger voll sein als er ist, gleichviel ob das Gefäß mit Gold oder Blei mit Wasser oder Lust gefüllt ist oder leer zu sein scheint.

# II. Die Körperwelt.

Körper und Ausbehnung sind ibentisch, es giebt nichts Leeres: wo Raum ist, da sind Körper, aber auch nur Körper: diese erstrecken sich durch den ganzen Raum, so weit derselbe reicht; er reicht so weit als die Ausbehnung; innerhalb der letzteren ist nichts, das unausgedehnt oder untheilbar wäre. Es giebt keine Atome, die kleinsten Theile der Körper sind immer noch theilbar, also nicht Atome, sondern Molecüle oder Korpusseln. Senso wenig kann die Ausdehnung irgendwo aushören oder begrenzt werden, mit dieser Grenze müßte das Unausgedehnte ansangen, also könnte die Grenze selbst nicht mehr ausgedehnt sein. Es ist daher absolut unmöglich, die Ausdehnung in Schranken zu schließen, sie ist schlechterdings schrankenlos: daher ist die Körperwelt endlos.

Da die Ausbehnung nirgends leer oder unterbrochen sein kann, so ist sie stetig und bilbet ein Continuum: es giebt daher nicht verschiedene Arten der Ausdehnung oder Materie, also auch nicht verschiedene materielle Welten. Die Körperwelt ist bloß ausgedehnt, schrankenlos und einzig. Außerhalb des Denkens giebt es keine andere Welt als die körperliche.

# Achtes Capitel.

# Naturphilosophie. B. Das mechanische Princip der Naturerklärung.

I. Die Bewegung als Grundphänomen der Körperwelt.

1. Die Bewegung als Mobus ber Ausbehnung.

Alle Erscheinungen oder Borgänge der inneren Welt find Modificationen des Denkens; alle Erscheinungen und Borgänge der äußeren sind Modificationen der Ausdehnung, die als das Attribut der körper=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. II. § 16—19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Princ. II. § 20-22.

lichen Substanz erkannt worben. Nun ift die Ausdehnung ins Endlose theilbar, die Theile berselben laffen fich verbinden und trennen, woraus verschiedene Bilbungen ober Formen der Materie hervorgeben. Berbindung und Trennung geschieht durch die Annäherung und Ent= fernung der Theile, d. h. durch Bewegung: die Ausdehnung ist dem= nach theilbar, geftaltungsfähig, beweglich. Ihre möglichen Beranberungen beftehen in Theilung, Geftaltung, Bewegung; es giebt teine anderen Modificationen der Ausdehnung. Mit diefer Erklärung ichließt Descartes ben zweiten Theil feiner Principien. "Ich geftebe offen, bag ich in der Natur der körperlichen Dinge keine andere Materie aner-. kenne, als jene, die in mannichfaltigster Weise getheilt, gestaltet und bewegt werden kann, welche die Mathematiker Größe (Quantitat) nennen und jum Gegenstand ihrer Demonstrationen machen; bag ich in diefer Materie bloß ihre Theilungen, Figuren und Bewegungen betrachte und nichts für mahr gelten laffe, das aus diesen Principien nicht fo einleuchtend folgt, als die Gewißheit ber mathematischen Sate. Auf diesem Wege laffen sich alle Naturerscheinungen erklären. Deshalb bin ich der Ansicht, daß in der Physik andere Principien, als die hier bargelegten, weder erforderlich noch zulässig find."1

Diese Principien lassen sich vereinsachen. Alle Theilung und Gestaltung der Materie geschieht durch Bewegung; daher lassen sich sämmtliche Modificationen der Ausdehnung auf die letztere zurücksühren. Die Beränderungen in der Körperwelt sind insgesammt Bewegungserscheinungen, aller Wechsel der Materie und alle Berschiedenheit ihrer Formen ist durch Bewegung bedingt. Ietzt ist der Standpunkt der cartesianischen Naturphilosophie vollkommen klar: das Wesen der Körper besteht in der Raumgröße, die Veränderung derselben in der Bewegung; jenes wird mathematisch, diese mechanisch begriffen: die Naturerklärung Descartes' beruht daher völlig auf mathematisch= mechanischen Grundsägen.

## 2. Die Bewegung als Orteveranberung.

Alle Bewegung besteht in einer räumlichen Beränderung. Nun ist der Raum, welchen ein Körper in Beziehung auf andere einnimmt, sein Ort oder seine Lage. Wenn sich ein Körper bewegt, verändert er diesen seinen Ort, daher ist alle Bewegung Ortsveränderung:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. II. § 64. — <sup>2</sup> Princ. II. § 23.

"sie ift die Action, vermöge beren ein Körper aus einem Ort in einen anderen wandert".

Diefer Begriff ift naber ju bestimmen, um gegen ben Ginwurf gesichert zu sein, daß berselbe Körper in berselben Zeit zugleich bewegt und nicht bewegt sein könne. Gin Körper kann seinen Ort verandern, mahrend er ruht, wie ber Mann, ber im Schiffe fist, mahrend biefes mit bem Laufe bes Stroms fich fortbewegt; ber Mann veranbert feinen Ort in Rudficht auf die Ufer bes Stroms, nicht in Rudficht auf den Schiffsraum, worin er sich befindet, er bleibt in derselben Nachbarschaft der ihn nächst umgebenden Körper: er ruht. Da die Bewegung lediglich als ein Modus des beweglichen Körpers ober als eine diesem eigene Beranberung gilt, fo fann von einem Rorper ohne eigene Action, wenngleich er seinen Ort verandert, nicht gesagt werben, daß er sich bewege. Ein Körper ober (ba alle Körper Theile einer und berselben Materie find) ein Theil der Materie bewegt fich nur bann, wenn er seinen Ort in Rudficht auf die nachst benachbarten Theile andert, d. h. wenn er aus der Umgebung derjenigen Körper, bie ihn unmittelbar berühren, in die Nachbarschaft anderer verset Nur biejenige Ortsveranderung, die den Charafter einer folchen Ortsversehung ober Translation (Transport) hat, gilt als Bewegung im eigentlichen Sinn.

Aber auch dieser Begriff bedarf noch einer näheren Bestimmung, um dem obigen Einwurf nicht von neuem zu begegnen. Die Ortseveränderung ist immer relativ. Wenn ein Körper A seinen Ort in Rücksicht auf die ihm nächst benachbarten Theile der Materie B verändert, so verändert B auch seinen Ort in Rücksicht auf A. Es ist mögelich, daß beide Körper zugleich activ und bewegt sind; aber es giebt Fälle, wo bei der Ortsveränderung zwischen unmittelbar benachbarten Theilen der Materie die Bewegung nur von dem einen Körper und nicht ebenso von dem andern gilt. Zwei Körper A und B bewegen sich auf der Obersläche der Erde unmittelbar gegen einander. Diese Bewegung ist reciprot und kommt jedem von beiden auf gleiche Weise zu; zugleich ändern beide Körper ihre Orte in Kücksicht auf die ihnen nächst benachbarten Theile der Erdobersläche, auch diese Ortsveränderung ist reciprot, also müßte auch die Erde in Kücksicht auf A und B für bewegt gelten, d. h. sie müßte in berselben Zeit sich in entgegengesetzen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. II. § 24.

Richtungen bewegen, was unmöglich ist. Die Masse der Erde gilt baher in Betreff der irdischen und so viel kleineren Körper, die sich auf ihrer Oberstäche hin= und herbewegen, als ruhend.

hieraus erhellt, daß ein Rorper bann bewegt ift, wenn er aus der Umgebung berjenigen Theile ber Materie, welche ihn unmittelbar berühren und in Rücksicht auf ihn als rubend anzusehen sind, heraustritt; wenn er Diesen seinen Ort nicht verläft, ruht er. Gin Schiff, welches vom Strome vormarts und vom Winde mit gleicher Gewalt zuruckgetrieben wird, bleibt bem Ufer gegenüber an berfelben Stelle, es anbert feinen Ort auf der Erde nicht, sondern ruht, mahrend die Theile des Waffers und ber Luft, die es umgeben, unaufhörlich bewegt find. "Wenn wir wissen wollen", fagt Descartes, "was die Bewegung in Wahrheit ift, jo muffen wir, um biefelbe genau ju beftimmen, erklaren: «fie ift bie Ortsversehung (Transport) eines Theils ber Materie ober eines Körpers aus der Nachbarschaft derjenigen Körper, welche ihn unmittelbar berühren und als ruhend gelten, in die Nachbarschaft anderer. Unter einem Rörper ober einem Theil der Materie verstehe ich die Gesammtheit ber bewegten Maffe, ganz abgesehen von den Theilen, woraus fie etwa befteht, und die gleichzeitig noch andere Bewegungen haben mögen. Ich sage: die Bewegung ift Ortsversetzung, nicht die Araft oder Thätigfeit, welche biefe Beranderung bewirkt, um durch den Ausbruck barauf hinzuweisen, daß die Bewegung stets in dem beweglichen Objecte statt= findet und nicht in der bewegenden Ursache, benn ich glaube, bag man biefe beiben Dinge nicht forgfältig genau zu unterscheiben Wie nämlich die Figur bem geformten und die Rube bem ruhenden Dinge als Eigenschaft zukommt, so, meine ich, ist die Be= wegung eine Eigenschaft bes bewegbaren Dinges, nicht aber ein Wefen für fich ober Substang." 1

Aus der gegebenen Erklärung laffen fich gewiffe Folgerungen in Betreff sowohl der einfachen als der complicirten und zusammengesetten Bewegung herleiten.

Zunächst folgt, daß jeder Körper, da seine active Ortsveränderung nur in Rücksicht der ihm benachbarten und ruhenden Materie gilt, in berselben Beit auch nur eine, ihm eigenthümliche Bewegung hat und haben kann. Aber als Theil eines größeren, selbst eigenartig bewegten Körpers, der auch wieder Theil eines größeren und eigenartig bewegten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. II. § 15. § 24-30.

Rörvers ift, kann er unbeschabet seiner eigenen Bewegung an unendlich viel anderen theilnehmen. So bewegen sich die Räber eines Uhrwerks in der ihnen eigenthumlichen Art, mahrend fie mit der Uhr in der Tasche bes Seemanns, ber im Schiff auf- und abgeht, an ber Bewegung beffelben theilnehmen, mit ihm an ber Bewegung bes Schiffs, mit diesem an ber bes Meeres, mit biesem an ber Achsenbrehung ber Erbe u. f. f. Die Räber diefer Uhr haben eine eigene, nur ihnen qu= gehörige Bewegung, mahrend fie zugleich an einer Complication unendlich vieler anderweitiger Bewegungen theilnehmen. Ohne bie eigene Bewegung bes Rörpers von ber burch Theilnehmung vermittelten genau ju unterscheiden, murben wir nicht mehr bestimmen können, ob und wie sich ein Körper bewegt. Nun kann biese eigenthümliche Bewegung, obwohl fie in derfelben Zeit nur diese und keine andere ist. b. h. als einfache erscheint, sehr wohl aus verschiedenen Bewegungen zusammen= gesett sein ober resultiren, wie 3. B. ein im Lauf begriffenes Bagen= rad zugleich um seine Achse rotirt und in gerader Linie fortschreitet. ober ein Punkt, der zugleich nach verschiedenen Richtungen getrieben wird, sich in der diagonalen bewegt.

Weiter folgt aus bem Begriff ber Bewegung, daß kein Körper für sich allein bewegt sein kann, während alle übrigen ruhen. Es giebt keinen leeren Raum, darum keinen leeren Ort. Wenn daher ein Körper seinen Ort verläßt, so muß sogleich ein anderer an seine Stelle treten, während er selbst aus dem neuen Ort, den er einnimmt, den hier besindlichen Körper verdrängt und nöthigt, wiederum andere Körper aus ihrer bisherigen Lage zu vertreiben. Daher ist mit jedem bewegten Körper zugleich eine Körperwanderung gegeben, die eine Kette bildet, deren letztes Glied in das erste eingreift, so daß stets ein Complex von Körpern bewegt wird, der einen Kreis oder Ring ausmacht.

# II. Die Urfachen ber Bewegung.

1. Die erfte Urfache und bie Große ber Bewegung.

Das Gesetz ber Causalität forbert, daß nichts ohne Ursache geschieht. Die bewegende Ursache ist Kraft, das Gegentheil der Bewegung ist Ruhe. Ruhe ist aufgehobene oder gehemmte Bewegung. Kein Körper kann ohne Kraft bewegt, keine Bewegung ohne Kraft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. II. § 31-33.

gehemmt werden. Daher ist auch die Ruhe nicht ohne Kraft möglich. Die gegentheilige Ansicht ist ein kindischer Jrrthum, der sich auf die kindische Ersahrung gründet, daß wir Krast und Anstrengung brauchen, um den eigenen Körper zu bewegen, aber keine, um ihn ruhen zu lassen. Sobald man einen anderen bewegten Körper hemmen oder in Ruhe setzen will, wird man sogleich ersahren, ob dazu Krast gehört oder nicht.

Bewegung und Anhe sind die beiden entgegengesetten Modi oder Zustände der körperlichen Natur. Die Körper sind bloß ausgedehnt und bewegdar, nicht aus eigener Arast bewegt oder ruhend, denn sie sind von sich aus krastlos. Woher also kommen Bewegung und Ruhe in die Körperwelt, da sie aus derselben nicht kommen? Beide müssen verursacht sein. Da sie weder durch die Körper noch die Geister bewirkt sein können, so kann ihre erste Ursache nur Gott sein. Er ist in Ansehung der Geister das Princip der Erkenntniß, in Ansehung der Körper das der Bewegung und Ruhe: er erleuchtet jene und bewegt diese oder macht, daß sie undewegt sind. Die Materie ist im Zustande theils der Bewegung, theils der Ruhe geschaffen, beide kommen ihr ursprünglich zu; wir müssen daher die Körperwelt als eine von Anbeginn theils bewegte, theils ruhende Masse aussellen.

Wenn nun die Körper von sich aus die Bewegung weder hervorbringen noch hemmen können, so haben sie auch nicht die Krast, dieselbe zu vermehren oder zu vermindern. Darum bleibt das Quantum der Bewegung und Ruhe in der Körperwelt stets dasselbe. Wenn in einem Theile der Materie die Bewegung vermehrt wird, so muß sie in einem anderen um eben so viel vermindert werden; wenn die Bewegung in einer Form verschwindet, so muß sie in einer anderen erscheinen. Die Größe der Bewegung in der Welt ist constant. Descartes solgert dieses Gesetz aus der Unveränderlichkeit des göttlichen Wesens und Wirkens; das Gesetz ist nothwendig, weil sein Gegentheil sowohl in Folge der göttlichen als auch der körperlichen Natur unmöglich ist.

2. Die zweiten Urfachen ber Bewegung ober bie Naturgefete.

Aus ber Unwandelbarkeit Gottes folgt, baß alle Beränberungen in der Körperwelt nach conftanten Regeln geschehen. Diese Regeln nennt Descartes Naturgesetze. Da alle Beränderungen ber Materie Bewegungen sind, so sind fammtliche Naturgesetze Bewegungsgesetze;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. II. § 26. — <sup>2</sup> Princ. II. § 36.

ba Gott als die erste Ursache ber Bewegung gilt, so werden diese Gesetze als die zweiten Ursachen (causas secundae) berselben bezeichnet. Die Körper sind aus eigener Natur kraftlos, daher kann keiner von sich aus den Zustand, in dem er sich befindet, ändern: er bleibt oder beharrt in dem gegebenen Zustand seiner Gestalt und Lage, seiner Ruhe oder Bewegung, bis eine äußere Ursache die Aenderung desselben bewirkt.

1) Darin besteht das erfte Naturgesek. Alle Beränderungen in ber Körperwelt erfolgen aus äußeren Ursachen. Man kann bieses Befetz das der Trägheit ober Beharrlichkeit nennen; nur darf man darunter nicht Rube verfteben und etwa meinen, daß ein Rörper von fich aus das Bestreben habe zu ruhen, im Zustande der Ruhe zu beharren, aus dem Zustande der Bewegung in den der Ruhe zurückzukehren. Als ob ber Körper bie Ruhe lieber hatte als bie Bewegung oder lieber inactiv mare als activ! Diese Borstellung ift grundfalsch. Wenn ein folches Bestreben porhanden mare, fo murbe jeder Körber, sobald die außere Ursache seiner Bewegung zu wirken aufgehört hat, sogleich fich in Ruhestand setten. Dann murde ein Korper, ben wir mit ber Sand fortstoßen, in dem Augenblick ruben, wo unsere Sand ihn freiläßt; vielmehr sett er seine Bewegung fort, bis äußere Ursachen, d. h. andere in feinem Wege befindliche Körper fie hindern und aufhören machen. Weil wir diese Ursachen nicht einsehen, meinen wir, daß ber Rörper nicht aus äußeren Urfachen, sondern aus eigenem Bestreben ruht. Dieses Urtheil aus Unkenntniß ift unser Jrrthum.1

Wenn überhaupt von einem Streben bes Körpers gerebet werden darf, so kann dasselbe nur ein Beharrungsstreben sein, aber nicht darin bestehen, daß einer seiner Zustände auf Rosten des anderen erstrebt, sondern daß der Justand, worin sich der Körper besindet, gleichviel ob er ruht oder sich bewegt, erhalten, b. h. jeder äußeren Ursache, die ihn angreist, widerstrebt oder Widerstand geleistet wird. Dieses Beharrungsstreben fällt mit dem Dasein des Körpers zusammen. Jedes Ding will sein Dasein erhalten und wehrt sich gegen seine Bernichtung, jeder Körper vermöge seiner Trägheit oder Beharrung wehrt sich gegen die Bernichtung seines vorhandenen Zustandes, d. h. er widersteht jeder äußeren Ursache, die jenen Zustand ändert. Ohne einen solchen Widerstand wäre die Größe der Bewegung in der Körperwelt nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. II. § 37-38.

constant. Daher ist der Widerstand nothwendig. Nun ist jede Leistung ein Krastausdruck, daher darf von einer Widerstandskrast der körperlichen Natur geredet und in diesem Sinn dem Begriffe der Krast in der Körperwelt Geltung eingeräumt werden. Die Körper haben keine ursprüngliche Krast zu wirken, wohl aber die Krast äußeren Sinwirkungen zu widerstehen. "Die Krast eines jeden Körpers, auf einen anderen zu wirken oder der Einwirkung desselben Widerstand zu leisten, besteht lediglich darin, daß jedes Ding, so viel es vermag, in dem Zustande, worin es sich besindet, nach dem ersten aller Naturgesetze, zu beharren strebt." Diese Krast hat jeder Theil der Materie; je mehr Theile daher ein Körper hat, um so mehr hat er Krast. Die Menge der Theile heißt Masse, die Größe der Bewegung Geschwindigkeit. Je größer daher die bewegte Masse, um so größer die Leistung, also die Krast. Daher ist das Maß der Krast gleich dem Product der Masse in die Geschwindigkeit.

- 2) Aus dem Gesetz der Beharrung solgt, daß jeder bewegte Körper seine Bewegung sortsetzt, und zwar von sich aus in einer Richtung, die unverändert dieselbe bleibt. Wenn er eine Curve beschreibt, so wird in jedem Moment die Richtung verändert, was nur geschehen kann unter der beständigen Einwirkung einer äußeren Ursache. Die unverändert gleichsörmige Richtung ist die gerade Linie. Daher muß jeder bewegte Körper von sich aus bestrebt sein, seine Bewegung in gerader Linie und, wenn er krast einer äußeren Ursache (wie der Stein in der Schleuder) im Kreise bewegt wird, in der Tangente des letzteren sortzusetzen. Jeder Körper muß seinen Bewegungszustand erhalten, er muß deshalb bestrebt sein, in der Richtung der geraden Linie sich sortzubewegen, da jede Abweichung davon nur durch äußere Ursachen bewirkt werden kann. Darin besteht das zweite Naturgesetz.
- 3) Es giebt keinen leeren Raum; daher muß jeder bewegte Körper auf seinem Wege, den er in gerader Linie fortzusezen bestrebt ist, einem andern Körper begegnen, mit dem er zusammenstößt. Der Zusammenstoß ersolgt entweder in entgegengesetzer oder in dersselben Richtung. Im ersten Fall sind entweder beide Körper bewegt oder einer von beiden ruht. Sezen wir, daß beide bewegt sind, so lassen sich drei Möglichkeiten unterscheiden, je nachdem auf beiden Seiten Massen und Seschwindigkeiten gleich oder bei ungleichen Massen bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. II. § 43. — <sup>2</sup> Princ. II. § 39.

Seschwindigkeiten gleich ober bei gleichen Massen die Seschwindigkeiten ungleich sind; setzen wir, daß einer der beiden Körper ruht, so sind ebenfalls drei Möglichkeiten zu unterscheiden, je nachdem die ruhende Masse größer oder kleiner oder eben so groß ist als die bewegte. In dem zweiten der obigen Fälle, wenn die zusammentressenden Körper in derselben Richtung bewegt sind, soll die kleinere und geschwinder Masse die größere und weniger geschwinde einholen, wobei nach dem Berhältniß der Größendisserenz zur Seschwindigkeitsdisserenz auch drei Möglichkeiten in Frage kommen, die aber nicht als gesonderte Fälle betrachtet werden. Im Ganzen sind es daher sieben Fälle, die Desecartes bei dem Zusammenstoß der Körper unterscheidet, und demgemäß sieben Regeln, nach denen die Beränderung, die aus dem Zusammenstoße solgt, geschehen soll.

Diese Regeln werben unter folgenden Boraussetzungen bestimmt:

1) daß in den Zuständen verschiedener Körper nicht die Bewegungen, sondern nur Bewegung und Ruhe einander entgegengesetzt sind, daher zwischen bewegten Körpern kein anderer Gegensatz als der ihrer Richtungen möglich ist, 2) daß die zusammenstoßenden Körper völlig hart oder fest sind, 3) daß von jeder Einwirkung anderer sie umgebenden Körper, welche die Bewegung der zusammenstoßenden vermehren oder vermindern können, insbesondere der Einwirkung flüssiger Körper, völlig abgesehen wird. Unter diesen Boraussetzungen soll in jedem der unterschiedenen Fälle die Regel bestimmt werden, nach welcher die Körper in Folge des Zusammenstoßes ihre Bewegung und Richtung ändern. Die Beränderung solgt aus der Widerstandskraft der Körper und berechnet sich aus deren Größe. Die größere Widerstandskraft, so rechnet Descartes, besiegt die kleinere oder hindert deren Wirkung.

Wenn daher ein Körper B sich in gerader Linie fortbewegt und einem anderen Körper C von größerer Widerstandskraft begegnet, so kann er benselben nicht von der Stelle bewegen oder fortstoßen, denn C ist der Boraussehung nach vollkommen hart oder fest, aber B vermag in Folge des Widerstandes seinen Weg nicht fortzusehen, sondern muß in entgegengesehter Richtung zurückgehen, es verliert daher seine Richtung, nicht aber seine Bewegung, denn Richtungen sind entgegenzgeseht, nicht Bewegungen. Wenn aber B die größere Widerstands

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. II. § 46-52. - <sup>2</sup> Princ. II. § 44, 45, 53.

kraft hat, so wird es seinen Weg mit dem Körper C fortsetzen, es ändert nicht seine Richtung, wohl aber die Größe seiner Bewegung, von der es so viel verliert, als es dem anderen Körper mittheilt. Da die Größe der Bewegung (bewegten Masse), d. h. das Product der Masse in die (einfache) Geschwindigkeit stets dieselbe bleibt, so muß sich die Geschwindigkeit in demselben Masse vermindern, als sich die bewegte Masse vermehrt oder vergrößert, diese kann sich nur durch mitgetheilte Bewegung vergrößern, daher muß jeder Körper, der einen anderen in Bewegung setzt, so viel von der eigenen Bewegung verlieren, als er diesem mittheilt.

Nennen wir die Bewegung, die ein Körper bem anderen mittheilt, seine Wirkung und den Bewegungsverluft, den er eben badurch felbft erleibet, bie Begenwirkung, fo find in jeder mitgetheilten Bewegung Wirfung und Gegenwirfung, Action und Reaction stets einander gleich. Und da innerhalb der Natur keine Bewegung geschaffen, sondern alle nur mitgetheilt, weil nur aus außeren, b. h. körperlichen Ursachen bewirkt merben kann, fo ift jene Gleichung das eigentliche Grundgesetz ber mechanisch bewegten Körperwelt. Descartes biefes Gefet, bas er aus ber Conftang ober Erhaltung ber Bewegungsgröße in der Welt ableitet,2 als einen besondern Fall behandelt und nicht für alle Arten des Zusammenftoges gelten läßt, ift ber durch faliche Boraussenungen bedingte Fehler feiner Bewegungs= Wenn alle Veranderungen forperlicher Zustande aus außeren Urfachen folgen, fo muß ber Bewegungsverluft eines Rorpers als eine Wirkung betrachtet werden, beren außere Urfache die Widerstandstraft besjenigen Körpers ift, bem er Bewegung mittheilt, gleichviel wie groß ober klein beffen Widerstandstraft ift. Es ist falich, daß die kleinere Wirkungskraft in Rudficht auf die größere wirkungslos fein foll, ober daß biefe die Wirkung jener völlig zu hindern vermag;3 es ift falich, daß im Zusammenstoß der Körper der eine als der stoßende, der andere bloß als ber gestoßene gilt und nun alles davon abhängt, ob jener größer ober kleiner ift als diefer; es ift endlich falich, ben Begenfat amischen Rube und Bewegung als absolut und Gegenfäte zwischen Bewegungen gar nicht gelten zu laffen.

Aus ben Principien Descartes' folgt, bag bie Körper von sich aus fraftlos sind, bag fie nur, weil sie in ihrem Zuftande beharren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. II. § 40-42. - <sup>2</sup> Princ. II. § 42. - <sup>3</sup> Princ. II. § 45.

muffen, Widerstandstraft haben, daß alle Veränderungen in der Körperwelt aus außeren Ursachen, barum alle Bewegungen burch Mittheilung, b. h. burch Druck und Stoß erfolgen, baß es baber feine inneren, verborgenen Ursachen, teine geheimen Rrafte, überhaupt teine fogenannten qualitates occultae in ber Körpermelt giebt. Als eine folche bem Rörper eigene und ursprüngliche Rraft gilt die Schwere. Descartes verneint sie: barin besteht ber Gegensak zwischen ihm und Galilei: mit der Schwere muß er die Gravitation und Anziehungstraft verwerfen: darin besteht ber spätere Begensatz Newtons gegen Descartes: er ift beshalb genöthigt, die sogenannten Centralfrafte, wie jede actio in distans, ju verneinen und ben Fall ber Rorper, wie bie Bahnen, welche die Planeten beschreiben, aus dem Stoß ober ber außeren und unmittelbaren Ginwirkung anderer Körper zu erklaren. Da die bisherigen Regeln nur ben Zusammenftoß fester ober harter Körper ins Auge gefaßt haben, fo werben alle Bewegungen, die daraus allein nicht abzuleiten find, aus bem Unterschiebe ber festen und fluffigen Rörper, insbesondere aus der Beschaffenheit, Bewegung und Ginwirkung ber letteren erkannt werben muffen.1

# III. Sybromechanit. Fefte und fluffige Rorper.

#### 1. Untericieb beiber.

Da es in den Körpern keine anderen entgegengesetzten Zustände giebt als Bewegnng und Ruhe, so leuchtet ein, daß hieraus allein die entgegengesetzten Cohäsionszustände sester und stüssiger Körper abzusleiten sind. Schon die handgreisliche Wahrnehmung belehrt uns, daß die sesten Körper jeder eindringenden Bewegung, jedem Versuche, ihre Theile zu verschieben oder zu trennen, einen Widerstand entgegensehen, der bei den stüssigen sehlt. Nun ist nach dem bekannten Sate Descartes' der Bewegung nicht die Bewegung entgegengesetzt, sondern die Ruhe. Was daher den Körper sest oder seine Theile gegen die eindringende Bewegung, die sie zu verschieben oder zu trennen sucht, widerstandsstätig macht, kann nichts anderes sein, als daß diese Theile sich durchgängig im Zustand der Ruhe besinden; während die Leichte Verschiebbarkeit und Trennbarkeit der Theile des slüssigen Körpers darin besteht, daß dieselben bis in ihre kleinsten Theile durchgängig bewegt sind. Nichts kann die Verbindung oder den Zusammenhang materieller

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. II. § 53.

Theile fraftiger machen als ihre Ruhe, es müßte sie benn eine besondere Art Leim zusammenhalten und verknüpfen; dieses Medium könnte nur Substanz oder Modus sein, aber Substanzen sind die Theile selbst, und Modus derselben ist die Ruhe, sie ist unter allen körperlichen Zuständen der bewegungsseindlichste. Die Thatsache, daß slüssige Körper, wie Wasser und Luft, manche seste Körper durch ihre Einwirkung aufzulösen im Stande sind, beweist, daß ihre Theile beständig bewegt sein müssen, da sie sonst jene Körper nicht zersehen könnten.

## 2. Der fefte Rorper im fluffigen.

Die Theile der Materie sind entweder ruhend oder bewegt, daher bie Cohafionszustande der Körper entweder fest ober fluffig. teinen leeren Raum giebt, fo muffen überall, mo feste Rorper nicht find, fluffige fein; mithin find von diefen alle Zwischenraume erfüllt und die festen Körper umgeben. Segen wir nun, daß fluffige Materie, deren kleinste Theile fortwährend, zugleich und dergestalt bewegt find. baß fie nach allen möglichen Richtungen ftreben, einen festen Rörper rings umgiebt, fo wird berfelbe überall von fluffigen Theilen berührt und gleichmäßig nach entgegengesetten Richtungen bewegt, fo baß er in der flüssigen Materie, die ihn umgiebt, schwebt oder ruht. keine Ursache da, kraft beren sich ber Körper eher in dieser als in jener Richtung fortbewegen mußte. Sobald baher eine folche außere Urfache eintritt, fei es auch mit bem geringften Aufwande von Kraft, die dem Körper einen bestimmten Impuls giebt, so wird fie benfelben forttreiben. Die kleinste Araft genügt, um einen festen, von fluffiger Materie rings umgebenen Körper zu bewegen.2

Setzen wir nun, daß die flüssige Materie, in welcher der seste Körper schwebt oder ruht, mit ihrer ganzen Masse in einer bestimmten Richtung sortgetrieben wird, wie die Ströme nach dem Meer und die vom Ostwind bewegte Luft nach Westen, so wird jener seste Körper von der Gewalt der Strömung ergriffen und mit den flüssigen Theilen, die ihn berühren und umgeben, fortgetragen werden; er wird daher, während er mit dem Strome treibt, immer in derselben Nachbarschaft bleiben, also seine Umgebung oder seinen Ort nicht verändern: er ruht in der slüssigen Materie, die ihn umgiebt, und deren Gesammtmasse sich in bestimmter Richtung sortbewegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. II. § 54-56, - <sup>2</sup> Princ. II. § 56-57, - <sup>3</sup> Princ. II. § 61-62.

3. himmel und Erbe. Planetenbewegung. Sppothefe ber Birbel.

Auf die Lehre von der Ruhe und Bewegung, von der festen und fluffigen Materie und der Einwirkung dieser auf jene grundet Des= cartes feine Unficht von der Rube und Bewegung der Weltkörper. Diese ruhen nicht auf Säulen und hängen nicht an Tauen, noch sind fie an burchsichtige Sphären befestigt, sonbern schweben in den Räumen des Himmels, die nicht leer sein können, sondern aus flüssiger Materie bestehen, welche die Himmelskörper von allen Seiten umgeben. letteren unterscheiden sich in Ansehung ber Größe, bes Lichts und ber Bewegung; einige find selbstleuchtend, wie die Fixsterne und die Sonne, andere von sich aus dunkel, wie die Planeten, der Mond und die Erbe; die Sonne ist ben Firsternen, die Erde ben Planeten analog; einige scheinen ihre Lage gegen einander nicht zu verändern und unbeweglich zu fein, andere verandern biese ihre Orte und gelten als Wandelsterne: jene Gestirne beißen Firsterne, diese Blaneten. Syftem ber himmelskörper, insbesondere das der Planeten, erscheint bemnach als ein specieller Rall und zugleich als bas größte Beispiel, in welchem fluffige Materie andere Körper von allen Seiten umgiebt.1

Um die Bewegung der Planeten zu erklären, muß vor allem der Standpunkt bestimmt werden, aus dem sie betrachtet und beurtheilt wird. Denn es kommt alles darauf an, ob dieser Standpunkt selbst in Ansehung der Planeten ruht oder bewegt ist. Es giebt drei Hypothesen, welche die Erklärung versucht haben: die des Ptolemäus im Alterthum, die des Kopernikus und des Tycho in der neueren Zeit.

Die ptolemäische ist von der Wissenschaft aufgegeben, denn sie widersstreitet sicheren Thatachen, welche die neuere Beobachtung und Forschung sestgestellt hat, insbesondere den telestopisch entdecken Lichtphasen der Benus, die denen des Mondes ähnlich sind. Daher können nur noch die Erklärungsversuche des Kopernikus und Tycho in Frage kommen, die in der heliocentrischen Planetenbewegung übereinstimmen, nicht aber in Ansehung der Bewegung der Erde, welche letztere Kopernikus bejaht, Tycho dagegen verneint.

Ist die Erbe ruhend ober bewegt? Darin besteht die Streitsfrage, in deren Lösung Descartes mit keinem jener beiden Aftronomen einverstanden sein will. Obgleich die kopernikanische Hypothese etwas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. III. § 5—14. Fifcher, Gesch. b. Philos. I. 4. Aust. R. A.

einfacher und klarer als die thechonische befunden wird, foll sie zwischen Bewegung und Ruhe nicht sorgfältig genug unterschieden haben, während Thos die Erdbewegung in einem Sinne verneint habe, ber mit ber Wahrheit streite. Weil Tycho nicht genug erwogen, worin eigentlich die Bewegung besteht, behaupte er den Worten nach zwar die Rube ber Erbe, laffe aber im Grunde biefelbe noch mehr bewegt fein, als selbst Ropernikus. Man muffe daher sorgfältiger als Ropernikus und richtiger als Thoso verfahren. "Ich unterscheibe mich nur barin von jenen beiben Aftronomen", fagt Descartes etwas zweibeutig, "baß ich mit größerer Sorgfalt als Ropernitus die Bewegung der Erde verneine und meine Ansicht darüber wahrer als Tycho zu begründen suche; ich werde hier die Spothese barlegen, welche mir die einfachste von allen und fowohl zur Erkenntniß ber Erscheinungen als auch zur Erforschung ihrer natürlichen Ursachen die tauglichste zu sein scheint. Indessen will, wie ich ausdrücklich erkläre, diese meine Ansicht keineswegs als vollkommene Wahrheit, sondern nur als eine Sppothese oder Annahme gelten, die möglicherweise irrt." 1

Die beiben wesentlichen Boraussehungen, unter welche Descartes feinen Erklarungsversuch ftellt, find die Unermeglichkeit des Weltalls und die Nichtigkeit bes leeren Raums. Aus der ersten folgt, daß die Welt keinen kugelförmigen Körper bilbet und nicht in concentrischen Spharen besteht, woran die Geftirne befestigt find; daß es daher teine Firsternsphäre giebt jenseits bes obersten Planeten (Saturn), und baß bie Sonne nicht mit ben Firsternen in berfelben sphärischen Oberflache liegt. Aus ber zweiten folgt, bag bie Simmelsräume von fluffiger Materie erfüllt und die Weltkörper von der letteren umgeben und ihren Einwirkungen unterworfen find. Sier ift ber Punkt, Descartes feine hybromechanischen Principien auf die Bewegung der Weltkörper, d. h. auf Planeten und Erbe anwendet. Die Erbe ift rings von fluffiger himmelsmaterie umgeben und wird, wie ber feste Rörper im fluffigen, gleichmäßig nach allen Richtungen bewegt ober von dem Strome berselben fortgetragen; fie ruht im himmel wie bas Schiff auf dem Meer, bas von keinem Winde bewegt, von keinem Ruder getrieben, von keinem Anker festgehalten, ruhig mit dem Meeresstrome treibt. Daffelbe gilt von den übrigen Planeten: "jeder ruht in dem himmelsraum, wo er sich befindet, und alle Ortsveränderung,

<sup>1</sup> Princ. III. § 15-19. Bu vgl. oben: Cinleitung, Cap. VII. S. 113-118.

die wir an diesen Körpern bemerken, folgt lediglich aus der Bewegung der Himmelsmaterie, die sie von allen Seiten umgiebt".

Man kann baher, wenn man den mahren Begriff ber Bewegung tennt, nicht sagen, daß die Planeten und die Erde selbst bewegt sind; dies ware der Fall, wenn sie ihre Umgebung anderten, d. h. wenn der himmelsraum, der sie umgiebt, rubte, mahrend der Planet ihn durch= Aber bieser himmelsraum selbst ift in allen seinen Theilen flüssige, stets bewegte Materie, die als solche nicht aufhört, den Welt= förper zu umgeben, wenn auch im Einzelnen die berührenden Theile fortwährend wechseln, d. h. bald diese bald andere Theile derselben Materie die Oberfläche jenes Körpers berühren. So sind auf der Oberfläche der Erde Baffer und Luft in fortwährender Bewegung, mahrend die Erde felbst in Rücksicht auf die Theile ihrer Gewässer und Atmosphäre nicht für bewegt gilt. Sie ruht in ihrem bewegten himmelsraum, in dieser im Flusse begriffenen Materie, die sie umgiebt und in Kücksicht auf welche fie ihren Ort nicht andert; wohl aber andert fich, mahrend fie ruht, ihre Lage in Rücksicht auf andere Himmelskörper. Will man, nach der gewöhnlichen Art zu reden, ber Erbe eine Bewegung zuschreiben, fo bewegt sich dieselbe, wie der Mann, der im Schiffe schläft, mahrend ihn dieses von Calais nach Dover bringt. 1

Sehen wir nun, daß jener Fluß der Himmelsmaterie, welche die Planeten umgiebt und mit sich fortträgt, gleich einem Wirbel eine kreisende Strömung beschreibt, in deren Mittelpunkt sich die Sonne befindet, und daß die Erde einer dieser Planeten ist, so leuchtet ein, in welchem Sinne Descartes die heliocentrische Bewegung der Erde, wie Kopernikus, lehrt, ohne mit diesem die Ruhe derselben zu verneinen und noch weniger mit Tycho diese Ruhe im kosmischen Mittelpunkte zu bejahen; es leuchtet ein, wie er die Bewegung der Erde und der Planeten nicht kraft der Schwere und Attraction, sondern lediglich aus der fortbewegenden Kraft der sie unmittelbar umgebenden und berührenden Materie erklärt.

Die freisende Strömung ober Centralbewegung der Materie nennt Descartes Wirbel oder Strudel (tourbillon)<sup>8</sup> und erklärt daraus den Gang der Wandelsterne (Planeten, Monde, Kometen). Es verhält sich mit dieser Bewegung der himmlischen Materie, wie mit den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. III. § 20-29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Princ. III. § 30. — <sup>8</sup> Princ. III. § 47.

Bafferftrudeln, die in immer weiteren Kreifen um einen Mittelpuntt rotiren und die ichwimmenden Rorper, welche in ihr Gebiet tommen, mit fich fortreißen. Je naber bem Mittelpuntt, um fo fchneller bie Drehung, um fo geschwinder ber Umlauf; je weiter entfernt, um fo langfamer. "Wie die Gewäffer, wenn fie jum Rudfluß genothigt werden, Strudel bilben und ichwimmende Korper leichter Urt, wie Strobhalme, in ihre Wirbelbewegung hineinreißen und mit fich forttragen, wie bann biefe bom Strubel ergriffenen Rorper fich oft um ihren eigenen Mittelpunkt breben und allemal bie bem Centrum bes Strudels naberen ihren Umlauf fruber als die entfernteren vollenden, wie endlich diese Wafferstrudel zwar ftets eine freisende Richtung, aber faft nie vollkommene Kreise beschreiben, sondern fich bald mehr in die Lange, bald mehr in die Breite ausbehnen, weshalb ihre veripherischen Theile vom Centrum nicht gleich weit entfernt find: fo tann man fich leicht vorstellen, daß die Bewegung der Planeten fich ebenso verhalt, und feine anderen Bebingungen erforderlich find, um alle ihre Ericheinungen zu erklären."1

Unter biesen werben besonders hervorgehoben die Bewegung und Umlaufszeit der Planeten und Sonnenflecken, der Erde und Monde, die Schiese der Erd= und Planetenbahn (Ekliptik), die elliptische Form dieser Bahnen, die dadurch bedingte ungleiche Entsernung des Planeten von der Sonne, die dadurch bedingte ungleiche Geschwindigkeit seines Umlaufs. "Ich brauche nicht weiter zu entwickeln, wie sich aus dieser Hypothese der Wechsel der Tages= und Jahreszeiten, die Mondphasen, die Sonnen= und Mondsinsternisse, die Stillstände und Kückläuse der Planeten, das Borrücken der Rachtgleichen, die Beränderung in der Schiese der Ekliptik und ähnliche Dinge erklären lassen, denn alle diese Erscheinungen sind leicht zu begreisen, wenn man nur ein wenig in der Astronomie bewandert ist."

Wir wissen jetzt, von welchen Voraussetzungen die cartesianische Hypothese abhängt und worin sie besteht. Es würde uns zu weit von dem Systeme selbst abführen, wollten wir die Wege näher verfolgen, auf denen Descartes seine Hypothese zu begründen und zu zeigen sucht, wie aus dem Chaos diese so geordnete Welt, die slüssige und seste Materie, die kreisenden Strömungen der slüssigen, die Arten der Materie und Weltkörper nach den Gesetzen der Bewegung entstehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. III. § 30. - <sup>2</sup> Princ. III. § 31-37.

Er sest voraus, daß die Materie in ihrem Urzustande auf eine gewisse gleichmäßige Weise getheilt war, daß in einigen ihrer Gebiete die Theile eine rotirende Bewegung hatten, woraus sich fluffige Maffen bilbeten, die ein gemeinsames Centrum umtreisten, mahrend ihre Theilchen jedes sich um den eigenen Mittelpunkt bewegte, woraus der Unterschied centraler und veripherischer Massen hervorging; daß die rotirenden und verschiedenartig gestalteten Molecule burch ihre wechselseitige Berührung und Reibung ihre Configuration anderten, die Eden berfelben abstumpften und sich allmählich bergestalt abrundeten, daß sie die fphärische Form kleiner Aügelchen annahmen: so entstanden Intervalle, die ausgefüllt werden mußten und fogleich durch die noch kleineren und geschwinder bewegten Theilchen gefüllt wurden, die bei jener wechsel= seitigen Abstumpfung und Abrundung der Molecule abfielen; der Ueberschuß dieser Absälle wurde in die Centra der kreisenden Strömungen getrieben und das Material, woraus fich die Centralmassen (Firsterne) bildeten, während die umgebenden, in concentrischen Sphären bewegten, in ihren kleinsten Theilen kugelförmig gestalteten Massen die himmelsgebiete ausmachten. Aus den Bewegungsgesehen folgt, daß jeder freisformig bewegte Körper, wie der Stein in der Schleuber, fortwährend bas Beftreben hat, fich vom Centrum zu entfernen und in gerader Linie fortzugehen; diefes centrifugale Bestreben hat jedes Theilchen der Centralmaffen und der himmelsmaterie: in dieser Tendenz besteht bas Licht. In Rudficht auf bas Licht unterscheiben sich bie Arten der Materie und der Weltkörper. Die letteren find felbst= leuchtende, burchfichtige und bunkle; bie felbstleuchtenden find bie Centralkörper (Firsterne und Sonne), die durchsichtigen die Himmel, die dunklen die Wandelsterne (Planeten und Kometen, Erde und Monde). Es giebt bemnach brei Arten ber Materie ober Clemente: bas erfte find jene kleinsten und geschwindesten Theile, woraus die selbstleuchtenden Rörper bestehen; das zweite die spharischen Rörperchen, die das Material der himmel bilden; das britte die durch ihre Broße und Geftalt schwerer bewegliche und gröbere Materie, die den Stoff der Wandelsterne aus-Die leichte, beweglichste, fortwährend in schnellster Bewegung begriffene, subtile Materie ift ber Weltather, ber jeden scheinbar leeren Raum füllt.2

Wenn Descartes ausbrudlich fagt, daß feine Spothese zur Erklarung des Weltgebaudes nicht bloß falsch sein könne, sondern in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ, III. § 54-64.

einer gewissen Rücksicht in der That falsch sei, so wollte er sich offenbar gegen das Schicksal Galileis sichern. Denn es war nach der Ersahrung des letzteren nicht genug, seine Weltansicht für eine bloße Hypothese auszugeben; es mußte erklärt werden, daß sie irre. Descartes sagte es freiwillig im voraus, um es nicht nachträglich sagen zu müssen. Er bekannte seinen Irrthum, weil seine Welterklärung mit der biblischen Schöpfungsgeschichte streite. Diese behaupte, daß die Ordnung der Weltkörper geschaffen sei, während er dieselbe, um sie der menschlichen Erkenntniß begreislich zu machen, nach rein mechanischen Gesehen allmählich entstehen lasse.

Diese Wendung kommt auf Rechnung seiner Zeit und seiner Person und bedarf nach den aussührlichen Erörterungen, die wir darüber in der Lebensgeschichte des Philosophen gegeben haben, keiner weiteren Rechtsertigung oder Verurtheilung. In dem Versuche, die Entstehung des Weltgebäudes rein mechanisch zu erklären, besteht die Bedeutung seines naturphilosophischen Systems. Dies war die Absicht seines ersten Werks, welches aus den bekannten Gründen unveröffentlicht blieb und dis auf jene Abhandlung vom Lichte verloren ging; der wesentliche Inhalt ist in den beiden letzen Büchern der Principien erhalten, und man darf annehmen, daß nach der Herausgabe dieses Werks die des «monde» aus sachlichen Gründen übersstüssig war.

Was aber das Verhalten unseres Philosophen zu der neuen Astronomie, insbesondere zu Kopernikus und Galilei betrifft, so läßt sich jeht ein abschließendes Urtheil aussprechen. Replers große Entbeckungen hat er unerwähnt gelassen und dieselben wahrscheinlich nicht gekannt. Theos geocentrische Hypothese hat er verworsen. Wenn man den Himmel um die Erde rotiren lasse und die Bewegung in ihrer relativen und reciproken Bedeutung richtig verstehe, so müsse man der Erde in Kücksicht auf den Himmel nach der thehonischen Unsicht weit mehr Bewegung zuschreiben, als selbst Kopernikus beshauptet habe.<sup>2</sup>

Descartes lehrt, daß die Planetenbewegung heliocentrisch und die Erde Planet ist, er lehrt deren tägliche Achsenrotation und jährliche Bewegung um die Sonne in elliptischer Bahn: er ist daher in der Sache einverstanden mit Kopernikus und Galilei. Aber er be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Princ. III. § 43-45, - <sup>2</sup> Princ. III. § 38-39.

gründet diese seine Ansicht aus mechanischen Gesetzen anderer Art als Galilei; diese Begründung, die wir kennen gelernt, folgt aus seinen Principien, und wie es sich auch mit der Geltung und Richtigkeit derselben verhalten möge, die Differenz zwischen ihm und Galilei ist, was diesen Punkt betrifft, in keiner Weise erkünstelt. Auch daß Descartes die Bewegung der Erde in einem gewissen Sinne verneint, folgt aus dem Begriff der Bewegung selbst, den er aufgestellt hat und auf die Weltkörper anwenden mußte. In allen diesen Punkten kann ohne Unkenntniß der Sache von keinerlei Accommodation des Philosophen die Rede sein. Die cartesianische Verneinung der Erdbewegung hat gar nichts gemein mit der kirchlichen, vielmehr ist sie ber letzteren völlig entgegengesett.

Descartes bejahte biejenige Erbbewegung, welche bie Rirche, die Bibel, Ptolemaus und die gewöhnliche Anficht verneinen; fagte er doch selbst: "Man sieht, daß ich mit bem Munde die Bewegung ber Erde leugne und in der Sache das System des Ropernikus festhalte". Er bejaht die heliocentrische Erdbewegung, und das ist der Punkt, um den allein es sich handelt. Es ware mehr als sophistisch, wenn seine Lehre den Schein annehmen wollte, als ob sie die Ruhe der Erde im Gegenfatz gegen Galilei, in Uebereinstimmung mit ber Kirche ober aus Gefälligkeit gegen die lettere behaupte. Bielleicht ware es Descartes nicht unangenehm gewesen, wenn sich bie Welt und namentlich bie firchlichen Autoritäten über biefen Buntt feiner Lehre getäuscht hatten. Aber daß er felbst irgend jemand über den Inhalt seiner Lehre zu tauschen gesucht habe, ist falsch und kann nur von folchen gemeint werben, die seine Werke nicht kennen. Daher bleibt von der Accommobation, die man ihm vorwirft, nur fo viel übrig: daß Descartes, nachdem er seine Lehre offen und ehrlich vorgetragen und begründet hat, die Erklarung giebt, feine Spothefe fei falfc, fo weit fie mit bem Glauben ftreite. Er hat wie Galilei gehandelt, nur bag er ben Wiberruf anticipirte, um die Chicanen zu vermeiden. 1

#### 4. Die Beere und ber Buftbrud.

Die Ueberzeugung von der Unmöglichkeit des leeren Raums und von der Nothwendigkeit, daß alle Bewegungen in der Natur durch äußere, körperliche Ursachen und deren unmittelbare Einwirkung, d. h. durch Druck und Stoß hervorgebracht werden, mußte Descartes dazu führen,

<sup>1</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. V. S. 207-209.

mit dem Bacuum auch den fogenannten «horror vacui» der Natur, eine bei ben Physikern seines Zeitalters noch herrschende Vorftellung, grundsätlich zu verneinen und für einen ber größten Irrthumer zu erklaren. Es ift eben fo falich, die Realität eines leeren Raumes zu bejahen, als mit den Peripatetikern deshalb zu verneinen, weil die Natur Abscheu vor der Leere habe und darum dieselbe nicht bulbe. Es hieß beibe Frrthumer vereinigen, wenn man, wie die fortgeschrittenen Physiker in ben Tagen Descartes' wollten, ben «horror vacui» auf ein gewiffes Maß einschränkte, damit trot deffelben auch eine gewisse Leere in der Natur bestehen könnte. Aus Spoothesen folder Art suchte man das Steigen der Flüssigkeiten, wie des Wassers im Bumprohr und bes Queckfilbers in ber Röhre, zu erklären. cartes sette der Annahme der Leere die seiner subtilen Materie (Aether) entgegen, fraft beren nirgends ein Bacuum sein konne. Dieser Bunkt machte die Streitfrage zwischen ihm und Blaife Pascal, der die Existenz jener subtilen Materie bestritt und die Realität des Leeren auf Grund eines gemäßigten horror vacui behauptete.

Wenn wir Bewegungen ober beren Gegentheil mahrnehmen. ohne zugleich die körperlichen Urfachen, welche die Bewegung bewirken ober hemmen, mahrnehmen ju konnen, find wir geneigt ju meinen, bag überhaupt keine Urfachen vorhanden sind. So ist die Bewegung der atmosphärischen Luft, ber Stoß und Druck, ben fie auf alle Rörper, die fie umgiebt ober berührt, ausübt, eine beständig wirksame Rraft, so wenig die bewegende Masse in die Sinne fällt. Descartes forderte, baß zur wirklichen Erklarung gemiffer Bewegungserscheinungen fluffiger Körber an die Stelle des leeren Raums und des Abscheus vor dem= selben ber atmosphärische Druck (Schwere ber Luft) gesetzt werben muffe. Selbst in dem Dialoge Galileis begegnete er der Annahme des «horror vacui», wo die Ursache des Phanomens in der Schwere der Luft zu suchen mar, und tadelte diefen Brrthum in den fritischen Bemerkungen, die er im Oktober 1638 über jenes Werk brieflich nieber-Neun Jahre später gab er in mundlichen Gesprächen Pascal den Rath, fich durch einen augenscheinlichen Berfuch von der Nichtigkeit ber Leere und ber Wirksamkeit bes atmosphärischen Drucks qu überzeugen, indem er die Sohenstande bes Quedfilbers in der Röhre am Fuß und auf bem Gipfel eines fehr hohen Berges mit einander vergleiche; er werde finden, daß mit ber zunehmenden Bobe bes Orts die Queckfilberfäule in Folge des abnehmenden Luftdrucks falle; Pascal könne dieses Experiment leicht in seiner Heimath, der Auwergne, bewerkstelligen lassen. Der Bersuch wurde auf dem Puh-de-Dôme gemacht und bestätigte, was Descartes ohne die Probe desselben vorherz gesagt hatte. Indessen hat Pascal diesen Umstand unerwähnt gelassen und auch nichts über den Ersolg jenes Experimentes dem Philosophen mitgetheilt. Der letztere schrieb dieses unbillige Verhalten dem seindsseligen Einslusse Robervals zu, der Pascals Freund war und Prosession daraus machte, Descartes' Gegner zu sein.

Was die Sache selbst betrifft, so kann die Priorität der Entdeckung nicht für Descartes in Anspruch genommen werden. Der Versuch, den er Pascal im Sommer 1647 empfahl, besteht in der barometrischen Höhensmessung, und das Barometer war von Torricelli einige Jahre früher ersunden worden (1643). Aber das Geset, auf dem die Ersindung beruht, kannte Descartes vorher, wie seine Briefe aus den Jahren 1631 und 1638 beweisen. Und es bedarf nicht einmal brieflicher Zeugnisse, denn das Gesetz folgt, wie wir gesehen, nothwendig aus seinen Principien. Angewendet auf die Bewegung schwimmender Körper (fester Körper im Wasser), läßt sich aus der Wirksamkeit und den Modisicationen des Lustdruckes leicht jene Ersindung machen und erstlären, die unter dem Namen der cartesianischen Taucher bekannt ist.

# Reuntes Capitel.

Die Verbindung zwischen Seele und Körper. Die Leidenschaften der Seele. Das natürliche und sittliche Menschenleben.

- I. Das anthropologische Problem.
- 1. Bebeutung und Umfang bes Problems.

Es bleibt noch ein Problem übrig, nachbem die metaphhsischen Grundfragen gelöft sind. Diese betrasen das Wesen Gottes, des Geistes und der Körper und forderten die klare und beutliche Erkenntniß derselben, d. h. die Feststellung ihrer Realität und Wesenseigenthümlichsteit, die nur dann einleuchtet, wenn sie ohne jede Vermischung mit

<sup>1</sup> Ueber Descartes' Lehre vom Luftbruck find zu vgl. die Briefe besselben vom 2. Juni 1631, vom October 1638 an Mersenne (Galilei betr.), vom 11. Juni und 17. August 1649 an Carcavi (Pascal betr.). Oeuvres VI. pg. 204, VII pg. 436, X. pg. 343, 351. Millet: Descartes etc. II. pg. 214—226. Siehe oben Buch II. Cap. VII. S. 242.

ihrem Gegentheil begriffen wird. Das Wesen Gottes wollte unabhängig von allen endlichen und unvollkommenen Dingen, das des Geistes unabhängig vom Körper, das des letztern unabhängig von jenem erkannt sein; beide mußten daher als völlig entgegengesetze Substanzen betrachtet werden: der Geist bloß als denkende Natur, der Körper bloß als ausgedehnte, die Borgänge der geistigen Natur nur als Modi oder Arten des Denkens, die der körperlichen nur als Modi oder Arten der Ausdehnung, d. h. als Bewegungen. Gott als der Realgrund aller Dinge mußte in Ansehung des Geistes als Urquell der Erkenntniß, in Ansehung der Körper als Urquell der Bewegung gelten.

Wenn es nun Vorgange geiftiger Art giebt, die mit gemiffen Bewegungen bergeftalt verknüpft find, daß fie ohne biefelben nicht ftattfinden können, so haben wir eine Thatsache vor uns, in der ein neues Problem liegt. Gine folche Thatsache läßt fich aus dem Dualismus zwischen Geist und Körper, diesem Grundbegriff ber Principienlehre Descartes', nicht erklaren: baber ift bas neue Problem nicht metaphysisch. Eine Berbindung amischen Geift und Körper tann nur in einem Wefen ftattfinden, welches aus beiben besteht. Diefes Wefen find wir felbft, und zwar unter allen endlichen Substanzen nur wir. benn wir find benkende Naturen, als welche wir unmittelbar und barum mit zweifellofer Gewißheit unfer Wefen und Dafein erkennen: augleich find wir mit einem Rorper verbunden, den wir als ben unfrigen vorstellen. Unsere äußeren Sinnesmahrnehmungen beweisen, daß es Körper außer uns giebt, unsere Affecte und Naturtriebe beweisen, bak einer dieser Körper ber unfrige ift. "Nichts lehrt mir die Natur ausbrudlicher, als daß ich einen Körper habe, mit dem es übel fteht, wenn ich Schmerz empfinde, und der Speise oder Trank bedarf, wenn ich Hunger ober Durft leibe. Ich kann nicht zweifeln, daß etwas Reales in diesen Empfindungen ift. Jene Affecte und Triebe machen mir flar, daß ich mich in meinem Rorper nicht, wie der Schiffer im Fahrzeug, befinde, sondern auf das Engste mit ihm verbunden und gleichsam vermischt bin, so daß wir gemiffermagen ein Wefen ausmachen. Sonft wurde ich fraft meiner geistigen Natur nicht Schmerz empfinden, wenn der Körper verlett wird, fondern diefe Berletung bloß als Erkenntnisobject einsehen, wie der Schiffer Renntniß davon nimmt, wenn etwas im Schiffe gerbricht. Ich wurde, wenn der Körper Speise und Trank bedarf, diese seine Zustande erkennen, ohne die unklaren Empfindungen des Hungers und Durstes zu haben.

Empfindungen find in der That unklare Borftellungen, die von der Bereinigung und gleichsam Bermischung bes Geiftes mit bem Rorber herrühren." In dieser thatsachlichen Berbindung mit einem Rörper befindet fich unter allen erkennbaren Geistern nur der menschliche: bas neue Problem ift daher anthropologisch.1

Das Wesen des Geistes besteht im Denken, die mahre Erkenntniß besteht im klaren und deutlichen Denken, welches durch die absolute Kraft bes Willens sowohl erstrebt und erreicht, als auch gehemmt und verfehlt wird. Die achte Willensfreiheit fucht die mahre Erkenntniß und handelt ihr gemäß: barin erfüllt ber menschliche Beift fein Wefen und feine Beftimmung.2 In ber Berbindung mit dem Körper ift seine Alarheit getrübt und seine Freiheit beschrankt, also er selbst in einem Zustanbe, ber seinem Wesen nicht gemäß ift. Jett erscheint bie Freiheit bes Wollens und die Alarheit des Denkens, d. h. die mahre Geiftes= freiheit als ein zu erringendes Ziel, als eine zu leiftende Arbeit, als eine zu lösende, burch richtige Willensenergie allein zu lösende Aufgabe. So begreift bas anthropologische Problem bas ethische in fich.

Doch ift diefer mit dem Rorper verbundene Geifteszuftand in feiner Weise auch naturgemäß, denn er ift in der Ordnung der Dinge begründet: wir burfen baber unfer körperliches Leben nicht nach platonischer Art als ein Berhangniß ober als eine durch Abfall von der geiftigen Welt und burch Begierbe nach irbischem Genuß verschulbete Strafe ansehen, sondern muffen daffelbe als die Erfüllung natürlicher Gefetze betrachten. 3ft aber die Berbindung zwischen Geift und Rorper naturgesetlich, fo kann fie auch in Unsehung bes Geiftes, so wenig fie bem Wesen beffelben conform ist, nicht als naturwidrig gelten; vielmehr ist mit der Natür= lichkeit auch die Richtigkeit jener Berbindung und aller der Borgange anzuerkennen, die aus dem Zusammenleben des Geistes und Körpers nothwendig folgen, wie Triebe, Reigungen, Leibenschaften u. f. w. Alle diese Bewegungen der menschlichen Natur sind als solche aut und förderliche Bedingungen ober Werkzeuge bes geiftigen Lebens; wenn fie das letztere hemmen und verdunkeln, so ist dies nicht Folge der Natur, sondern Schuld des Willens. Nicht ihre ursprüngliche Richtung ift falsch, sondern die Ablenkung davon ift unsere Berirrung; nicht ihre natürliche Art ift schlimm, sondern die Entartung berfelben fraft

<sup>1</sup> Méd. VI. pg. 335-336. (Ueb. S. 138.)

<sup>2</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. V. S. 323-327.

unseres Willens. Was in der menschlichen Doppelnatur vor sich geht, will natürlich erklart und moralisch verwerthet, b. h. in seinem Werth für die Befreiung des Geistes erkannt werden.

Insbesondere find es die Leidenschaften, auf welche Descartes diesen Gesichtspunkt einer rein natürlichen Ansicht anwendet, überzeugt, daß er damit in der Betrachtung derselben eine völlig neue Richtung einschlägt. "Wie mangelhaft die Wiffenschaften find, die uns die Alten überliefert haben, ist nirgends beutlicher zu sehen als in ihrer Behandlung der Leiden= schaften; benn so viel man sich auch mit biesem Gegenstande beschäftigt hat und so leicht derselbe zu erkennen ist, da jeder die Natur der Leidenschaften in sich selbst entbecken kann, ohne weitere Beobachtung äußerer Dinge, so sind boch die Lehren der Alten barüber so bürftig und größtentheils so unsicher, daß ich die herkömmlichen Wege völlig verlassen muß, um mit einiger Zuversicht mich ber Wahrheit zu nähern. Ich muß deshalb so schreiben, als ob ich mit einem Thema zu thun hatte, welches vor mir noch teiner berührt hat." Mit diefen Worten beginnt Descartes seine Schrift über die Leidenschaften der Seele. "Meine Absicht ift", fagt er in dem brieflichen Borwort, "nicht als Redner, auch nicht als Moralphilosoph, sondern nur als Physiker über die Leidenschaften zu handeln."1

### 2. Der Carbinalpunkt bes Problems.

Wenn nun Descartes die Leidenschaften zum Hauptobject seiner anthropologischen Betrachtung nimmt, so muß er hier den charakteriftischen Ausdruck des menschlichen (geistig-körperlichen) Lebens, den Erkenntnißgrund der menschlichen Doppelnatur sinden. Die Erklärung dieser Thatsache gilt ihm als der Cardinalpunkt des psychologischen Problems. Wie sich die Bewegung zum Körper verhält, so verhält sich die Leidenschaft zum Menschen; wie dort der Begriff der Bewegung vor allem näher bestimmt werden mußte, so ist hier festzustellen, worin das Wesen der Leidenschaft besteht.

Es leuchtet sogleich ein, daß die Leidenschaften insgesammt passiver Natur sind. Doch ist nicht jedes Leiden schon Leidenschaft. Im Gegensatz zur körperlichen Natur besteht das Wesen der geistigen in der Selbstthätigkeit, die Quelle und Kraft der letzteren im Willen, daher ist alles, was in uns vorgeht, ohne von uns gewollt zu sein,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions de l'âme. Part. I. Art. I. Rép. à la lettre II. Oeuvres T. IV. pg. 34-38.

im weitesten Umfange leibender Art. Dahin gehören alle unwillfürlichen Functionen, auch die Wahrnehmungen oder Perceptionen, die wir machen und erfahren, unabhängig von jedem Acte der Selbstbeftimmung und Willfür. Sinige dieser Wahrnehmungen sind innere und beziehen sich bloß auf den Geist, wie die unwillfürliche Perception unseres Denkens und Wollens. Nicht unsere denkende Natur ist passiv, wohl aber die Wahrnehmung derselben, sofern dieselbe sich uns von selbst ausdrängt und wir genöthigt sind, sie zu machen. Es giebt andere Wahrnehmungen, die sich bloß auf Körper beziehen, sei es auf äußere oder auf unseren eigenen: dahin gehören die Sinnesempfindungen oder Sensationen, wie Farben, Töne u. s. w., die körperlichen Affecte, wie Lust und Schmerz, die körperlichen Triebe, wie Hunger und Durst. Alle diese Wahrnehmungen, innere und äußere, sind Arten des Leidens, aber nicht Leidenschaften im eigentlichen Sinn, wir verhalten uns darin passiv, aber nicht passionirt.

Es giebt eine britte Art leibender Zustande, die weder dem Geifte allein, noch bem Rorper allein, fondern beiben jugleich gutommen, Bustande, in benen unter bem Ginfluß und ber Mitwirkung bes Rörpers die Seele felbft leibet: fie kann gleichgultig bleiben im Sehen und boren, im bunger und Durft, nicht in Freude und Born; fie allein fann freudig und traurig erregt, von Liebe und haß bewegt sein, aber sie konnte es nicht, wenn sie korperlos ware. In dieser Art bes Leidens besteht die Leidenschaft. Unmöglich murben die Leidenschaften unfere Seele so gewaltig, wie es geschieht, spannen, beleben, erschüttern konnen, wenn fie nicht geiftige Rrafte maren: unmog= lich wurben fie im Stanbe fein, ben Beift fo gewaltig, wie es ber Fall ift, zu verdunkeln und zu verwirren, waren sie nicht zugleich forverlicher Natur. Sie find Beifteszustände, aber nicht folde, Die aus der freien Thatkraft des Geiftes erzeugt werden, sondern die ihn unwillfürlich befallen und ergreifen; fie find Empfindungszustande, aber folche, die nicht im Leibe, sondern in der Seele stattfinden: fie find mit einem Wort Gemüthsbewegungen (émotions de l'âme), gemischt aus beiben Naturen, ber geiftigen und forperlichen. kann sie als Wahrnehmungen ober Empfindungen ober Bewegungen ber Seele befiniren, die ihr eigenthumlich angehören und durch die Wirksamkeit der Lebensgeister verursacht, unterhalten, verstärkt werden."2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions I. Art. XIX. XXIII-XXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les passions I. Art. XXV. XXVII—XXIX.

# 3. Die Leibenschaften als Grundphanomen ber menschlichen Seele.

Heidenschaften zuschreibt. Sie gelten als Grundphänomen, als das britte und wichtigste neben Denken (Wollen) und Bewegung. Verstand und Wille sind nur in der geistigen, die Bewegung nur in der körperslichen, die Leidenschaften nur in der menschlichen Natur möglich, als welche Geist und Körper in sich vereinigt. Um zu denken, bedarf es bloß der geistigen Substanz; um bewegt zu werden, bloß der körperslichen; dagegen um Leidenschaften zu haben, der Vereinigung beider. Die menschliche Doppelnatur ist der einzige Realgrund der Leidenschaften, diese sind der Leidenschaften, diese sind der Sensationen und Naturtriebe nicht ebenso gut einsleuchtet.

Um zu verstehen, warum Descartes diese Bedeutung nur den Leidenschaften einräumt, die sinnlichen Wahrnehmungen und Begierden dagegen bloß als körperliche Vorgänge gelten läßt, muß man sich die Grundlage seiner ganzen Lehre wohl vergegenwärtigen. Unter seinem Standpunkt nämlich giebt es, so weit unsere Erkenntniß reicht, nur einen mit dem Geiste verbundenen oder beseelten Körper: den menschlichen; alle übrigen Körper sind geist- und seelenlos, bloße Maschinen, auch die thierischen. Seele ist Geist, die Realität des letzteren erhellt nur aus seiner Selbstgewißheit und fällt mit dieser zusammen: ohne Selbstbewußtsein kein Denken, kein Geist, keine Seele. Die Thiere sind ohne Selbstbewußtsein, daher ohne Seele, also nichts als bewegte Körper oder Automaten; aber sie haben sinnliche Empfindungen und Triebe, mithin müssen diese für körperliche Bewegungen gelten, die nach rein mechanischen Gesehen geschehen und zu erklären sind.

Die Thiere empfinden, aber sie sind seelenlos: das erste ist eine unleugbare Thatsache, das zweite in dem Systeme Descartes' eine nothwendige Folgerung. Es ist gewiß, daß die Thiere sehen und hören, hungern und dürsten; es ist eben so gewiß, daß sie keine klare und deukliche Erkenntniß, kein Selbstbewußtsein, also (nach den Grundsägen Descartes') weder Geist noch Seele haben. Es bleibt demnach nur übrig, die Sensationen und Triebe überhaupt, also auch im Menschen, für mechanische Vorgänge zu nehmen, die mit psychischen Thätigkeiten nichts gemein haben. So sindet Descartes keine andere Thatsache, die ihm das Zusammenleben von Geist und Körper erkennsbar macht, als die Leidenschaften.

Man kann fragen, ob die Leidenschaften nicht auch thierischer und die Sensationen und Triebe nicht auch psychischer Natur sind, man kann die cartesianischen Sähe, welche beides verneinen, bestreiten und selbst zweiseln, ob der Philosoph denselben durchgängig treu blieb und bleiben konnte, aber man darf nicht in Aberede stellen, daß er sie lehrte und zufolge seiner Principien lehren mußte. Die Untersuchung dieser Punkte ist jeht nicht unsere Sache. Wir haben es noch mit der Darstellung und Begründung des Shstems zu thun und folgen den Wegen, die Descartes ging; sobald wir seine Lehre beurtheilen, werden wir auf jene Fragen zurücktommen, und dann genau auf sie eingehen.

# II. Die Berbinbung zwischen Seele und Rorper.

### 1. Der Mechanismus bes Bebens.

So weit das menschliche Leben dem thierischen gleicht, muß dasselbe aus rein materiellen und physikalischen Ursachen, insbesondere aus Bewegung und Wärme erklärt werden. Man hat fälschlich ge= meint, daß die Seele den Körper bewege und erwärme und barum auch physisches Lebensprincip sei. Indessen beweift jede Flamme, daß es die Seele nicht ift, die dem Korber Bewegung und Warme mit= theilt. Und wenn der menschliche Körper nach dem Tobe erstarrt und erkaltet, so erleidet er diese Beränderung nicht, weil er beseelt zu sein aufgehört ober die Seele ihn verlaffen hat. Der lebendige Körper ift nicht der beseelte, sonft mußten die Thiere beseelt fein, was den Principien ber Lehre Descartes' widerstreitet. Das Leben besteht nicht in der Berbindung zwischen Seele und Rorper, ber Tod nicht in der Trennung beiber: bas Leben ift nicht bas Product, welches bie Seele erzeugt, sondern bie Boraussetzung, unter welcher fie die Berbinbung mit einem Körper eingeht, die Bedingung, ohne welche eine solche Bereinigung nicht stattfinden kann. Die Sache verhält fich baber gerabe . umgekehrt, als man fie gewöhnlich vorstellt: nicht weil der Körper beseelt ift, barum ift er lebendig, sondern weil er lebt, barum kann er beseelt werden; nicht weil sich die Seele vom Korper trennt, erstarrt und erkaltet der lettere, fondern weil er tobt ift, barum verläßt ihn die Seele.

Der Tob ist Bernichtung bes Lebens und eine nothwendige Wirkung physischer Ursachen; das Leben ist Mechanismus, der Tod ist die Zerstörung desselben: derselbe erfolgt, wenn ein Theil des lebendigen Körpers bergeftalt Schaben leibet, daß die ganze Maschine stillsteht. Dem Irrthum, welcher die Seele zum Lebensprincip macht, halt Descartes folgende Erklärung entgegen: "Der Tob tritt nie ein, weil die Seele mangelt, sondern weil eines der Hauptorgane des Körpers zerftört ist; darum laßt uns urtheilen, daß der Körper eines lebendigen Menschen von dem eines todten nicht anders unterschieden ist, als eine Uhr (ober ein Automat anderer Art, d. h. eine von selbst bewegte Maschine), die das körperliche Princip der Bewegungen, die sie verzichten soll, nebst allen zu ihrer Thätigkeit ersorderlichen Bedingungen in sich trägt und, wenn sie ausgezogen ist, geht, sich von dem zerbrochenen Uhrwerk unterscheidet, in dem das bewegende Princip ausgehört hat thätig zu sein."

Die Seele kann nur mit einem lebendigen Körper verbunden sein. Da sie geistiger, also unter den endlichen Wesen, so weit uns dieselben erkennbar sind, ausschließlich menschlicher Natur ist, so kann diese Berbindung nur mit dem menschlichen Körper stattsinden.

Der menschliche Rörper ift, wie ber thierische, Maschine. Sein Lebensprincip ift der Feuerheerd in ihm, der die Lebensmarme bereitet und sie dem gesammten Organismus mittheilt: bas Feuer, beffen Brennmaterial das Blut und bessen heerd das herz ift. harveys große Entbekung ber Herz= und Blutbewegung ber Thiere hat diese Grundbedingung bes Lebensmechanismus erklart und ift in ber Geschichte ber Biologie epochemachend gewesen. Descartes lernte fie kennen. als er, mit der Ausarbeitung seines Rosmos beschäftigt und in die Untersuchung bes menschlichen Rorpers vertieft, auf eigenem Bege gu einer ahnlichen Anschauung gekommen mar. Diefe Lehre erschien ihm jo wichtig und als ein so großer und augenscheinlicher Triumph ber mechanischen Physik und ber wiffenschaftlichen Methode überhaupt, daß er sie als ein Beispiel der letteren in dem fünften Abschnitte feines Discours darstellte und hier die Bewegung bes Bergens und bie Circulation des Blutes burch die arteriellen und venösen Gefage auseinandersette, indem er auf harvens glorreiche Entbedung hinwies.2

Nach diesen Grundbedingungen erörtert Descartes die übrigen Theile und Functionen der Maschine des thierisch=menschlichen Körpers.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions de l'âme I. Art. IV—VI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Disc. de la méth. Part. V. Oeuvr. I. pg. 174--184. (neb. S. 43-50.) Les passions I. Art. VII. S. oben Buch I. Cap. V. S. 206 figb.

Die Bewegungsorgane find bie Musteln, die Empfindungsorgane die Nerven; das Centralorgan des Blutes und feiner Bewegung ift bas Berg, bas ber Nerven bas Gehirn. Zwischen beiben läßt Descartes ein Mittelalied wirken, bessen Entstehung und Wirksamkeit er als die merkwürdigfte Lebenserscheinung bezeichnet. Die feinsten, beweglichsten und feurigsten Theile des Bluts, die im Herzen durch eine Art Destillation erzeugt werden, steigen nach mechanischen Gesetzen durch die Arterien in das Gehirn empor und werden von hier aus den Nerven und durch diese den Muskeln zugeführt; fie find es, die in jenen Organen Empfindung und Bewegung bewirken, alfo den eigent= lichen Lebensfunctionen vorstehen: darum nennt sie Descartes Lebens= geister (esprits animaux). "Das Merkwürdigste in biefen Dingen ift die Entstehung der Lebensgeifter, die einem fehr feinen Winde oder besser gesagt, einer fehr reinen und lebhaften Flamme gleichen, die un= aufhörlich in großer Fulle vom Bergen ins Gehirn emporfteigt und von hier durch die Nerven in die Muskeln eingeht und allen Gliedern die Bewegung mittheilt. Warum aber die bewegtesten und feinsten Bluttheile, die als solche den tauglichsten Stoff der Lebensgeister aus= machen, eher nach dem Gehirn als anderswohin gehen, erklärt sich sehr einfach daraus, daß die Arterien, welche sie nach dem Gehirn führen, vom Bergen am geradeften auffteigen; wenn nun mehrere Dinge zugleich nach berfelben Richtung streben, mahrend, wie bei ben Bluttheilen, die aus der linken Herzkammer ins Gehirn wollen, für alle nicht Raum genug ift, fo folgt nach ben Regeln ber Mechanik, die mit ben Ge= setzen der Natur identisch sind, daß die schwächeren und weniger bewegten ben ftarkeren weichen muffen und biefe mithin allein ihren Weg machen." 1

So find alle unsere unwillfürlichen Bewegungen, wie überhaupt alle Thatigkeiten, die wir mit den Thieren gemein haben, lediglich von der Einrichtung unserer Organe und der Bewegung der Lebensgeifter abhängig, welche, burch die Wärme des Herzens erregt, ihren naturgemäßen Lauf in das Gehirn und von hier in die Nerven und Musteln nehmen, in berfelben Beife, wie die Bewegung einer Uhr nur burch die Araft ihrer Feder und die Figur ihrer Räder erzeugt wird.2

¹ Disc. de la méth. Part. V. pg. 183—184. (Ueb. €. 49—50.) Les passions I. Art. X-XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les passions de l'âme I. Art. XVI.

## 2. Das Seelenorgan.

Der menschliche Körper ist eine sehr complicirte Maschine, beren Theile, wie Herz, Gehirn, Magen, Arterien, Benen, Muskeln, Nerven u. s. s. in durchgängiger Wechselwirkung sind, sich gegenseitig erhalten und eine Gemeinschaft ausmachen, in der jeder dem andern dient und jeder mit dem andern leidet. Diese Maschine bildet ein Ganzes, jedes ihrer Theile ist ein Werkzeug des Ganzen, daher sind ihre Theile nicht bloß aggregirt, sondern articulirt: die Gemeinschaft oder der Complex der Organe macht den Organismus, die gegliederte Maschine. Organismus ist demnach eine besondere Art des Mechanismus; er ist eine solche Maschine, deren Theile sich von selbst bilden und zusammensügen, daher kein bloßes Aggregat, sondern eine Einheit oder ein Ganzes ausmachen.

Mit dieser Bestimmung, dem Kennzeichen des Organismus, nimmt es Descartes so ernsthaft, daß er von dem lebendigen Körper geradezu sagt: "er ist einer und in gewisser Weise untheilbar". Daher kann die Seele, wenn sie mit dem menschlichen Körper verbunden sein soll, nicht bloß einem seiner Theile inwohnen, sondern muß in dem ganzen Organismus gegenwärtig sein. Da jeder Theil des lebendigen Körpers mit jedem zusammenhängt, so kann keiner eine ausschließende Verbindung mit der Seele eingehen; und da diese vermöge ihres Wesens nichts mit der Ausdehnung und Theilbarkeit gemein hat, so kann sie unmöglich mit einem Theile des Organismus in ausschließende Gemeinschaft treten.

Wohl aber kann sie mit einem der Organe vorzugsweise verknüpft sein, ja es muß bei der Grundverschiedenheit beider Substanzen, die eine unmittelbare Berbindung derselben nicht zuläßt, ein besonderes Organ geben, durch welches die Seele mit dem gesammten Organismus verkehrt. Da es sich nun zwischen beiden Substanzen hauptsächlich darum handelt, daß Bewegungen der Organe in Empsindung und Borstellung, diese in jene verwandelt werden, so ist leicht zu sehen, daß es die Lebensgeister, diese Factoren der Empsindung und Bewegung, sein werden, die den Verkehr zwischen Seele und Leib vermitteln. In der Bewegung derselben giebt es zwei Centra: Herz und Gehirn; in jenem werden sie erzeugt, in dieses steigen sie empor und wirken von hier aus auf die Organe. Daher wird die Seele, wenn sie mit dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions I. Art. XXX.

Organismus durch die Lebensgeister verkehrt, mit einem der beiden Centralorgane vorzugsweise verknüpft sein müssen. Die nähere Entscheidung giebt sich von selbst. Da die eigenthümliche Wirksamkeit der Lebensgeister vom Gehirn ausgeht, so kann nur dieses das bevorzugte Organ sein und nur in ihm, wie sich Descartes ausdrückt, "der Sit der Seele" gesucht werden.

Der Ort des eigentlichen Seelenorgans ift in dem Centralorgan ber Nerven selbst wieder central und liegt in der Mitte des Gehirns. wo die Lebensgeister aus den beiden Theilen desselben, den vorderen und hinteren Söhlungen, mit einander verkehren, fo daß es hier am leichtesten von diesen bewegt werden und selbst fie bewegen kann. ift die Zirbelbrufe ober das Conarion (glans pinealis), deren Gebilde Descartes für das eigentliche Seelenorgan erklärt. noch einen besonderen Grund gur Unterftutung Diefer Spoothese. Die Sinnegeindrude unseres Gefichts und Gehors find, wie die Organe. burch die fie empfangen werden, doppelt, mahrend bas finnliche Object selbst, wie unsere Vorstellung besselben, einfach ift, was nicht möglich ware, wenn nicht in dem Centralorgan eine Bereinigung der Doppel= eindrucke ftattfande. Es scheint baber nothwendig, daß im Gehirn ein Organ existirt, welches die zweifachen Gindrucke empfangt und einzig in seiner Art ift. Dieses Organ fieht Descartes in ber Birbelbruse, barum gilt sie ihm als ber hauptsächliche Sik (principal siège) ber Seele, als berjenige Theil bes menschlichen Körpers, mit welchem bie Seele am nächsten (étroitement) verbunden ift. Die centrale Lage und bie Einzigkeit jenes Gehirntheils maren bie Grunde, welche ben Philosophen vermocht haben, hier die psychische Wirksamkeit, so weit fie forperliche Ginbrude empfangt und bewirkt, ju localifiren.1

Aus bem Zusammenhange zwischen Seele und Körper, wie berselbe jest einleuchtet, erklärt sich ber natürliche Ursprung der Leidenschaften. Der empfangene Eindruck wird kraft der psychischen Thätigkeit in Borstellung und Motiv umgewandelt. Wenn ein solcher Eindruck
als etwas unserem Leben Schäbliches empfunden wird, z. B. wenn wir
ein wildes Thier auf uns losstürzen sehen, so entsteht mit der Borstellung des Objects zugleich die der Gesahr; unwilkurlich rührt sich
der Wille, um den Körper zu schüßen, sei es durch Kampf oder Flucht;
unwilkurlich wird demgemäß das Seelenorgan bewegt und dem Laufe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions I. Art. XXXI—XXXII. XXXIV. XLI.

ber Lebensgeister berjenige Impuls gegeben, welcher die Glieber entweder zum Kampf ober zur Flucht disponirt. Der Wille zum Kampf ist Kühnheit, ber zur Flucht ist Furcht. Kühnheit und Furcht sind nicht Sinneseindrücke, sondern Willenserregungen, sie sind nicht bloße Vorftellungen, sondern Gemüthsbewegungen oder Leidenschaften. Die Bewegung, die bei solchen Emotionen im Herzen empfunden wird, beweist so wenig, daß die Leidenschaften im Herzen ihren Sitz haben, als die schmerzhafte Empfindung im Fuße beweist, daß der Schmerz im Fuße sitzt, oder der Anblick der Sterne am Himmelsgewölbe den wahren Ort derselben anzeigt.

### 3. Wille und Leibenschaften.

Diefe Erklarung ber Leibenschaften aus ber geiftig - körperlichen Natur des Menschen ift burch die Annahme, die fie macht, und die Richtung, die sie grundsätlich ergreift, für die Lehre Descartes' charafteriftisch. Mit Sulfe ber Lebensgeifter und bes Seelenorgans. welches lettere die Zirbeldruse fein soll, sucht ber Philosoph ben Uribrung ber Leibenschaft rein mechanisch zu begründen. Sier liegt ber Schwerpunkt und die Neuheit feines Berfuchs, welche Descartes im Auge hatte, als er gleich im Anfange seiner Schrift aussprach, daß er in der Lehre von ben Leibenschaften den herkommlichen Weg ganglich verlaffen muffe und über diefelben nicht als Redner und Philosoph, fondern lediglich als Physiter handeln wolle. Man hatte vorher die menschlichen Leidenschaften bloß als psychische Borgange betrachtet und nicht eingesehen, daß fie Factoren enthalten, die nur auf Rechnung des Körpers kommen. Da fie nun den Geist bemeistern und seine Freiheit übermältigen, daher dem Wesen desselben widerstreiten, so wußte sich die vinchologische Erklärung nicht anders zu helfen als durch eine Theilung der Seele in höhere und niedere Krafte, in ein oberes und unteres Begehrungsvermögen, in eine vernünftige und vernunftlose Seele, welcher letteren man die Leidenschaften zuschrieb. So murde die Seele in verschiedene Theile gespalten, sie sollte gleichsam aus verschiedenen Personen oder Seelen bestehen, ihre Einheit und Untheilbar= feit murde preisgegeben und damit ihr Wefen vollkommen verleugnet. Dies ift ber Punkt, ben Descartes angreift und als die Berirrung bezeichnet, in welcher die gesammte frühere Seelenlehre befangen mar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions I. Art. XXXIII. XXXV-XXXVI. XL.

Es ist richtig, daß die Bernunft mit den Leidenschaften kampft. daß sie in diesem Kampse siegen oder unterliegen kann, daß hier in der menschlichen Natur zwei Mächte in Streit gerathen, von denen bie größere den Sieg davon trägt. Aber es ist falsch, diese That= sache so zu erklären, daß jener Kampf in der geistigen Natur des Menschen stattfindet und biefe sich gleichsam gegen sich selbst erhebt. In Wahrheit besteht ber Conflict zwischen zwei ihrer Richtung nach entgegengesetten Bewegungen, die bem Seelenorgan mitgetheilt werben: die eine von seiten des Körpers durch die Lebensgeister, die andere von feiten ber Seele burch ben Willen; jene ift unwillkurlich und allein burch bie körperlichen Eindrücke bestimmt, biese ift willkurlich und burch bie Abficht motivirt, bie ber Bille entscheibet. Jene forperlichen Eindrucke, welche bie bewegten Lebensgeister in bem Seelenorgan und burch biefes in ber Seele felbft erregen, werben hier in finnliche Vorstellungen umgewandelt, die entweder den Willen ruhig laffen, wie es bei ber gewöhnlichen Wahrnehmung ber Objecte ber Fall ift, ober durch ihre unmittelbare Beziehung zu unserem Dafein benfelben beunruhigen und bewegen: Die Borftellungen ber erften Art find leiden= schaftslos, und es ift kein Grund, fie zu bekampfen; die der zweiten dagegen haben die leidenschaftliche Erregung zur nothwendigen Folge, ba fie auf ben Willen einfturmen und feine Gegenwirkung hervorrufen.

Die Einwirkung folgt aus körperlichen Urfachen, fie geschieht mit naturnothwendiger Rraft und erfolgt nach mechanischen Gesetzen; in ihrer Starke besteht die Dacht ber Leidenschaften; die Gegenwirkung ift frei, sie handelt mit geistiger, an sich leibenschaftsloser Rraft, sie kann baber die Leidenschaften bekampfen und beherrschen: in dieser Starke besteht bie Macht über bie letteren. Die Seele tann, von ben Gin= bruden ber Lebensgeifter befturmt, Furcht leiben und, burch ben eigenen Willen aufgerichtet. Muth haben und die Furcht, welche die Leiden= schaft zuerst einflößte, bemeistern; sie kann bem Seelenorgan und baburch ben Lebensgeistern die entgegengesette Richtung geben, traft beren die Blieder zum Rampfe bewegt werden, mahrend die Furcht fie zur Flucht treibt. Jest ift flar, welche Mächte in ben Leidenschaften mit einander tampfen. Was man für ben Streit zwischen ber nieberen und höheren Natur ber Seele, amischen Begierbe und Bernunft, amischen ber finn= lichen und benkenden Seele halt, ift in Wahrheit der Conflict zwischen Rorper und Seele, zwischen Leibenschaft und Wille, zwischen Natur= nothwendigkeit und Bernunftfreiheit, zwischen Natur (Materie) und Geist. Selbst die schwächsten Gemüther können durch den Einfluß auf das Seelenorgan die Bewegung der Lebensgeister und dadurch den Gang der Leidenschaften dergestalt bemeistern und lenken, daß sie eine vollkommene Herrschaft über dieselben zu erwerben im Stande sind.

Der mechanische Ursprung ber Leibenschaften hindert nicht bie moralische Folge, vielmehr begründet er dieselbe. Die Geistesfrei= heit will errungen sein, was nur durch die Unterwerfung der Gegen= mächte geschehen kann; diese Gegenmächte find die Leidenschaften, die barum zur Befreiung des menschlichen Geiftes nothwendige Bedingungen find: darin besteht die Bedeutung und der Werth, welchen sie haben. Sie maren nicht die Gegenmächte des Willens, wenn fie nicht in der bem Geist entgegengesetten Natur ihren Ursprung hatten: baber bie Nothwendigkeit ihrer mechanischen Entstehung; fie wären nicht Gegenmächte, wenn fie nicht mächtig waren, b. h. auf ben Willen einwirken fonnten, mas nur möglich ift, wenn Geift und Korper vereinigt find, wie in ber menschlichen Natur: baber biefe als ber nothwendige und alleinige Erklärungsgrund ber Leibenschaften gilt. Jest ift bie Grundlage volltommen flar, auf welcher innerhalb bes cartefianischen Spftems bie Lehre von den Leidenschaften beruht. Die nachste Frage ift, worin fie bestehen?

# III. Die Arten ber Leibenfcaft.

### 1. Die Grunbformen.

Wir haben unter den sinnlichen Vorstellungen schon die leidenschaftslosen von den leidenschaftlich erregten unterschieden. Nicht in dem Object als solchem liegt der Grund einer passionirten Empfindung, sondern in dem Interesse, welches unser Wille am Dasein desselben nimmt, oder in der Art und Weise, wie sich das Object zu unserem Dasein verhält und wir dieses Verhältniß empfinden. Die Art des letzteren ist unendlich variabel, denn sie ist abhängig von der Verschiedenheit der Individuen und unserer jeweiligen Seelenzustände: was dem einen surchtbar erscheint, sindet ein anderer verächtlich, ein dritter gleichgültig; bei dem Wechsel unserer Lebenszustände und Stimmungen macht dasselbe Object auf dieselbe Person jetzt einen freudigen, jetzt den entgegengesetzen, jetzt gar keinen Eindruck. Daher geht die Mannichsaltigkeit der Leidenschaften ins Endlose. Doch lassen sich aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions I. Art. XLVII. — <sup>2</sup> Les passions I. Art. L.

bem Wesen ber leibenschaftlichen Erregung überhaupt gewisse einsache und nothwendige Formen herleiten, die sich zu allen übrigen wie die Grundsormen zu den Modissicationen oder die (im Zeiger der Combinationsrechnung gegebenen) Elemente zu den Bariationen vershalten.

Die Grundformen nennt Descartes bie ursprünglichen ober "primitiven", die daraus abgeleiteten ober combinirten die besonderen oder "particularen Baffionen". Unter biefem Gefichtspunkt laffen fich unfere Leidenschaften unterscheiben und ordnen. Bas wir leibenschaft= lich empfinden, find nicht die Dinge, sondern die Werthe derselben, b. i. ber Nugen ober Schaben, ben wir von ben Dingen haben ober zu haben uns einbilden. Es scheint, daß der dritte Fall, worin ein Object weber als nüglich noch als schäblich empfunden wird, jeden Werth und barum jebe leidenschaftliche Erregung ausschließt. Dem ift nicht so. Es giebt Objecte, die bloß burch die Macht und Reuheit bes Eindrucks unser Gemuth mit unwiderstehlicher Gewalt ergreifen, ohne im mindeften unfere Begierbe ju loden. Mit Borftellungen biefer Urt ift wegen ihrer unwillfürlichen und machtigen Wirkung auch eine leibenschaftliche Erregung verbunden, welche Descartes mit dem Worte "Bewunderung" bezeichnet. Wir erkennen fogleich, daß diese Empfindung affectvoll ift und weber ben gewöhnlichen Charakter ber Begierbe noch weniger ben ber Gleichgültigkeit hat.

Bas wir als nüglich ober unserem Dasein förderlich vorstellen. erscheint als etwas Begehrenswerthes ober als ein Gut, das Gegentheil davon als ein Uebel, dessen Bernichtung begehrt wird. Gut wollen wir haben, bas Uebel loswerben: in bem erften Fall wird die Aneignung des Objects, im zweiten unsere Befreiung von bemfelben begehrt, mahrend wir das bewunderte Object blog betrachten, also weber besitzen noch log sein wollen. Demnach lassen sich zunächst zwei Grundformen ber Leidenschaft unterscheiden: die Bewunderung und die Begierde. Diefe lettere verhalt fich zu ihrem Object ent= weber positiv ober negativ, fie will bas But haben und erhalten, bas Nebel los werden und vernichten: sie ist in der ersten Richtung Liebe und in der entgegengesetten haß. Nun sind die begehrten Objecte entweder künftige ober gegenwärtige. Das bevorstehende Gut lockt, das bevorstehende Uebel droht: in beiden Fällen ift die Begierde ge= spannt und besteht in ber Erwartung ober bem "Berlangen" (desir) nach ber Erreichung eines Guts und ber Bermeibung eines Uebels.

Da nun in beiden Fällen auch das Gegentheil eintreffen (bas zu erreichende Gut versehlt, das zu vermeibende Uebel erlitten werden) kann so ist das Berlangen von Hoffnung und Furcht bewegt, d. h. positiv und negativ zugleich. Wenn die begehrten Objecte gegenwärtig sind, so besinden wir uns entweder im Besize des gewünschten Guts oder sind von einem Uebel betroffen: im ersten Fall erfüllt uns die Empsindung der Freude, im zweiten die der Trauer. Demnach giebt es solgende primitive Leidenschaften, die allen übrigen zu Grunde liegen: Bewunderung, Liebe und Haß, Berlangen, Freude und Trauer. Die Bewunderung ist die einzige Leidenschaft, die weder positiv noch negativ ist, das Verlangen die einzige Begierde, die beides zugleich ist, alle übrigen Passionen sind Begierden entweder der einen oder der anderen Art.

### 2. Die abgeleiteten ober combinirten Formen.

Wir wollen jest zunächst die Begierden betrachten und zulest auf die Bewunderung zurücksommen; wir wollen von diesen particularen Leidenschaften die hauptsächlichsten Formen hervorheben und zeigen, wie sie aus einigen der gegebenen Clemente entweder combinirt oder Species derselben sind.

Die Grundwerthe der Objecte, die wir als Nugen und Schaben bezeichnet haben, find in Ansehung ihrer Grade unenblich verschieden. Es giebt einen Makstab, um die Stärke ober Groke unserer Begierben zu bestimmen und gemiffe Sauptabftufungen zu unterscheiben. lieben ober haffen, was uns nüglich ober schäblich erscheint: daber ift unsere Selbstliebe das Maß, womit unsere Begierde nach den Dingen au vergleichen und die Große berselben au schäten ift. Wir konnen andere Wefen entweder weniger oder eben fo fehr oder mehr lieben als uns felbst; unsere Liebe zu dem Object tann, mit unserer Selbstliebe verglichen, geringer ober gleich ftark ober ftarker als biefe fein: im erften Fall ift fie Reigung (affection), im zweiten Freundschaft (amitie), im britten Singebung (devotion). Bas wir im hochften Brade, b. h. mit Selbstaufopferung lieben, find bie Mächte, von benen unser Dasein abhängt und durch die es bedingt ift, wie Gott, Baterland, Menschheit u. f. w. Unter ben Objecten, die in unferer Seele Liebe und Saf erregen, find befonders bas Schone und Safliche als Begenstände bes finnlichen Ergögens und Widerwillens hervorzuheben:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions II. Art. LXIX.

bie Liebe zum Schönen ift Wohlgefallen (agrement), die entgegengesetzte Empfindung Abscheu (horreur), beide Leidenschaften sind, weil sie die Sinne erregen, die stärksten Arten der Liebe und des Hasses, aber auch die am meisten trügerischen.

Das Berlangen war die auf das bevorstehende Gut ober Uebel gespannte Begierde: bie leibenschaftliche, noch ungewisse Erwartung. Nach dem Grade ihrer Ungewißheit ist diese Erwartung entweder Hoffnung (espérance) ober Furcht (crainte); ber höchste Grab ber Hoffnung ist Zuversicht (securite), der höchste Grad der Furcht Bergmeiflung (désespoir). Die Gifersucht nennt Descartes beiläufig eine Species ber Furcht. Wenn ber gehoffte ober gefürchtete Erfolg nicht von außeren Umftanden, fondern bloß von uns felbst und unserer eigenen Thätigkeit abhängt, wenn wir nur durch eigene Araft das But erwerben, das Uebel vermeiben konnen und zur Erreichung bieses Ziels die Mittel mahlen, gemisse Sandlungen ausführen und dabei mit Schwierigkeiten kampfen muffen, fo modificiren fich bemgemaß hoffnung und Furcht. Die Furcht, fich in ber Bahl ber Mittel zu vergreifen, kommt vor der Menge ihrer Bedenken und Ermägungen zu feinem Entschluß und wird zur Unentschloffenheit (irrésolution); bie thatkraftige Soffnung, die Schwierigkeiten ber Ausführung bekampfen und besiegen zu konnen, ist Muth (courage) und Rühnheit (hardiesse), die entgegengesette Empfindung, welche die Schwierigkeiten des Handelns fürchtet und fich vor ihnen entsett, ist Feigheit (lacheté) und Schrecken (épouvante).2

Die Vorstellung vorhandener Güter oder Uebel erregt uns Freude (joie) oder Trauer (tristesse). Wenn jene Güter oder Uebel nicht uns selbst, sondern andere betreffen, so ist es fremdes Glück oder Unglück, das uns ersreut oder betrübt. Demgemäß modificiren sich Freude und Trauer, Liebe und Haß. Die Mitsreude an fremdem Glück ist Wohlwollen, das Mitgefühl an fremdem Unglück ist Mitleid (pitié); wenn uns das Glück des Andern betrübt, so empfinden wir Neid (envie), wenn sein Unglück uns ersreut, Schabenfreude. Desecartes hat diese Empfindungen von einer moralischen Bedingung abängig gemacht, die bei der natürlichen Erklärung der Leidenschaften nicht mitsprechen sollte: er läßt das fremde Glück und Unglück verdient

 $<sup>^{1}</sup>$  Les passions II. Art. LXXIX—LXXXV. —  $^{2}$  Les passions II. Art. LVII—LIX.

ober unverdient, die betroffenen Personen würdig ober unwürdig desselben sein, so daß ihnen von Rechtswegen zukommt, was sie Gutes
oder Schlimmes ersahren. Wir haben dann weniger die glücklichen
und unglücklichen, als die verschulbeten Zustände anderer vor Augen
und freuen uns des gerechten Lauses der Dinge. Nur das verdiente
Glück des Anderen erregt unser Wohlwollen, wie das unverdiente
unseren Neid, nur das verdiente Unglück erregt unsere Schadensreude,
wie das unverdiente unser Mitseid. Jetzt erscheinen diese Gemüthsbewegungen als gerecht, als so viele Arten unseres natürlichen Rechtsgefühls, dessen Befriedigungen freudig und bessen Verletzungen schmerzlich empsunden werden.

Neid und Mitleid gehören zum Geschlecht ber traurigen, Wohlwollen und Schadenfreube zu dem der freudigen Erregung, nur daß
die Empfindungsweise der letzteren darin verschieden sein soll, daß die Freude über verdientes Glück ernst gestimmt ist, während in die Freude
über verdientes Unglück sich Hohn und Spott (moquerie) mischen.<sup>1</sup>
Man erkennt sogleich, daß in der Erklärung dieser Leidenschaften Descartes die natürlichen und moralischen Beweggründe nicht genug auseinander gehalten hat. Das Rechtsgesühl kann unser Wohlwollen und Mitleid verstärken, aber es hat nichts mit Schadenfreude und Neid zu schaffen. Hier hat der Philosoph die natürliche Erklärung, die zu geben war, versehlt und nicht, wie er wollte, "als Physiker" von den Leidenschaften geredet.

Die guten und schlimmen Werke ber Menschen sind besondere Arten nützlicher und schädlicher Objecte, sie sind barum besondere Gegenstände unserer Freude und Trauer, die sich verschieden gestalten, je nachdem wir selbst oder andere die Urheber jener Werke sind und die fremden Handlungen uns betreffen oder nicht. Die Freude über das eigene gute Werk ist Selbstzusriedenheit (satisfaction de soi-même) und das Gegentheil Reue (repentir). Das Ansehen, welches wir durch unsere Verdienste in der Meinung anderer gewinnen, ist der Ruhm (gloire), bessen Gegentheil in der Schande (honte) besteht. Fremde Verdienste wecken in uns eine dem Anderen günstige Gesinnung (saveur) und, wenn unser eigenes Wohl dadurch gefördert worden, unsere Dankbarsteit (reconnaissance); wogegen der lebelthäter unseren Unwillen (indignation) und, wenn er uns selbst Schaden zugefügt, unseren Jorn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions II. Art. LXI-LXII.

(colère) erregt. Die Güter und Uebel, die uns zu Theil werden, find von längerer oder kürzerer Dauer, die lange Gewohnheit stumpst die Empfindung ab und verwandelt die satte Freude zuletzt in Ueberdruß (dégoût), während sie die Trauer über unsere Berluste und Leiden allmählich vermindert. Die guten und schlimmen Zeiten, die wir erleben, gehen vorüber; wir sehen die ersten mit Bedauern (regret) schwinden und empfinden mit Fröhlichkeit (allégresse) das Ende der anderen.

Unter ben primitiven Leibenschaften hat Descartes die Be= wunderung (admiration) als die erfte und über den Gegenfat ber anderen erhabene bezeichnet. Wir muffen jest auf den Charafter, die besonderen Arten und Eigenthümlichkeiten dieser Leidenschaft etwas näher eingeben. Sie wird ftets burch ein neues und ungewöhnliches, seltenes und außerorbentliches Object hervorgerusen, dessen Eindruck unfer Gemuth ergreift und als Ueberrafcung empfunden wird. Ihre Araft wächst nicht erst in allmählicher Steigerung, sondern ift. weil sie alle gewohnten Eindrucke unterbricht, sogleich in ihrer ganzen Stärke wirksam: baber ift bie Bewunderung unter allen Leidenschaften die stärkste, sie hat, wie jede Ueberraschung den Charakter einer plöpklichen Wirkung. In allen Gemüthsbewegungen werden wir unwillkürlich von einem Object ergriffen, aber nirgends ift ber Buftand eines folden Ergriffenseins fo rein und bolltommen ausgebrägt als in der Bewunderung, deren Wefen derfelbe ausmacht, darum ift fie in gewiffer Weise mit allen Leidenschaften verbunden oder etwas von ihrer Empfindungsweise ift in allen gegenwärtig. Ihre Starte tann fo gewaltig fein, daß fie jeden Widerstand ausschließt und das Gemuth nicht bloß bewegt, fondern bergeftalt bannt und feffelt, daß alle Lebensgeifter im Behirn nach dem Orte bes Gindrucks firomen und fich hier concentriren. ber übrige Körper wird bewegungslos und wir erstarren gleichsam im Anblick bes Objects: bann geht bie Bewunderung in Staunen (étonnement) über und entartet burch den Exceft. 2

So lange wir nur von ber Macht bes neuen und ungewöhnlichen Eindrucks bewegt find, empfinden wir noch nichts von der Rüglichkeit oder Schädlichkeit bes Objects, die das Grundthema aller übrigen Leidenschaften ausmachen: baher ift die Bewunderung früher als diese,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions II. Art. LXIII-LXVII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les passions II. Art. LXX, LXXII-LXXIII.

fie ist die erste der Leidenschaften und an der gegensätzlichen Natur ber anderen nicht betheiligt. Ihr wirkliches Gegentheil murbe in einem Gemuthszustande bestehen, ber fich von gar nichts ergreifen lagt und in feiner Unempfänglichkeit für die Macht ber Gindrucke völlig leibenschaftslos ift: es giebt baber teine ber Bewunderung entgegengesetzte Leidenschaft, d. h. sie hat kein Gegentheil. Wohl aber giebt es Unterschiebe ober Arten ber Bewunderung, die fich nach bem Object richten, deffen Seltenheit uns überrascht, je nachdem sein außerorbent= licher Charafter in der Größe oder Aleinheit besteht, je nachdem wir ober andre freie Wesen bieses Object sind. Descartes nennt bie beiden Grundformen ber Bewunderung Sochachtung (estime) und Berachtung (mepris): bemgemäß ift bie Selbstichatung entweber Großherzigkeit (magnanimité) und Stolz (orgueil) ober Rleinmüthigfeit (humilité) und niedrige Gesinnung (bassesse), mahrend ber überraschende Eindruck fremder Größe ober Rleinheit unsere Berehrung (vénération) ober Geringschätzung (dédain) erregt.1

Unter diesen Arten der Bewunderung sind die unserer eigenen Werthschätzung die bemerkenswerthesten. Nichts prägt sich in der Haltung des Menschen, im Ausdruck der Miene, in Geberde und Gang sichtbarer aus als ein außerordentlich gesteigertes oder gedrücktes Selbstgesühl. Es giebt in unserer Selbstschung eine richtige und falsche Erhebung des eigenen Werths, wie es eine richtige und falsche Berkleinerung desselben giebt. Die wahre Selbstachtung neunt Descartes Großherzigkeit (magnanimité), nicht Hochmuth, sondern Großmuth (genérosité), die salsche dagegen Stolz; die ächte Demuth neunt er humilité (humilité vertueuse), die unächte dagegen «bassesse».

Nun ift das Ariterium zu bestimmen, welches in der Macht und Richtung unserer Selbstgefühle das wahre vom falschen unterscheidet. Uebershaupt können nur freie Wesen Gegenstände der Hochachtung und Versachtung sein; nur ein Object ist in Wahrheit achtungswerth, wie sein Gegentheil verächtlich: unsere Willensfreiheit, kraft deren in unserer Natur die Vernunft herrscht und die Leidenschaften dienen. In dieser freien und vernünftigen Selbstbeherrschung besteht aller sittliche Menschenwerth, das einzige Gut, welches keine Gunst des Schickals gewähren, sondern nur Arbeit und Willenszucht, die jeder an sich selbst übt, verdienen kann. Wer die Meisterschaft über sich selbst errungen hat, besitzt jene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions II. Art. LIII-LV.

Seelengröße, woraus das wahrhaft hohe und allein berechtigte Selbst= gefühl, die großmüthige Gesinnung hervorgeht, welche Descartes als générosité bezeichnet.

Nichts ist werthvoller als bieses Gut, aber auch keines ist schwieriger zu erreichen, denn man muß dagegen die gewöhnlichen Güter bes Lebens für nichts achten und fich über bie Schmächen der menschlichen Natur hoch erheben. Wenn man mit den eigenen Schwächen ernfthaft tampft und seine Freiheit ihnen abzuringen sucht, erst dann erkennt man, wie zahlreich dieselben find und wie gebrechlich die menfchliche Natur; baber wird die Rleinheit und Begehrlichkeit ber letteren in bemfelben Mage empfunden, als die Scelengröße erftrebt und errungen wird: die wahre Selbstachtung geht beshalb mit ber wahren Demuth Sand in Sand. Jede Selbstachtung, die nicht aus bem Gefühle ber eigenen Willensgröße und Freiheit herrührt, ift falich und verkehrt, wie jede Demuth, die sich auf andere Empfindungen gründet, als die der eigenen Willensohnmacht. Die verkehrte Selbstachtung ist Hochmuth ober Stolz, die verkehrte Demuth ist Wegwerfung und niedrige Gefinnung. Wie mit bem großmüthigen Selbstgefühl die achte Demuth fich nicht blog verträgt, fondern nothwendig ausammenhangt, so mit dem Stoly die Kriecherei. "Der Stoly ift so unvernünftig und ungereimt, daß ich kaum glauben würde, wie sich Menschen bazu verfteigen können, wenn nicht fo viel unverdientes Lob gespendet wurde, aber die Schmeichelei ift eine fo landläufige Sache, daß jeder noch fo fehlerhafte Menfch fich ohne jedes Verdienst und felbst für feine Schlechtigkeiten gepriesen findet: baber kommt es, daß die Unwissenbsten und Dummften ftolg werden." "Menichen ber niedrigften Gefinnung find häufig die Anmagenoften und Uebermuthigften, wie große Seelen bie Bescheidensten und Demuthigsten. Diese bleiben im Glud und Unglud gleichmuthig, mahrend die kleinen und niedrigen Seelen von den Launen bes Aufalls abhängen und vom Glück ebenfo aufgeblasen, als vom Miggeschick niedergeworfen werben. Ja man erlebt fogar oft, bak biefe Leute por anderen, die ihnen nüten ober schaben konnen, sich in schimpflicher Beise erniedrigen und fich jugleich unverschamt gegen solche betragen, von benen sie nichts zu hoffen ober zu fürchten haben." Achtung verdienen kann jedes willenskräftige ober freie Wefen: barum ift kein Menich als solcher verächtlich, am wenigsten beshalb, weil ihm gewiffe außere Borzüge und Gludsguter, wie Talente, Schonheit, Chre, Reichthum u. f. f. fehlen. Wenn der andere unfere Hochachtung verbient, so empfinden wir Respect ober Berehrung, die sich aus Scheu und Bewunderung mischt, während wir in der begründeten Berachtung den anderen so tief unter uns sehen, daß uns seine Schlechtigkeit zwar Berwunderung, aber nicht die mindeste Furcht erregt.

## IV. Die sittliche Lebensrichtung.

### 1. Der Werth und Unwerth ber Leibenfchaften

Sier ist der Punkt wo die Seelenlehre in die Sittenlehre übergeht und das Thema der letteren vollkommen einleuchtet. Frei sein ift alles. Die Willensfreiheit, das höchste Bermogen in uns, bezeichnet die Richtung und das Ziel. Die Erhebung unserer geistigen Natur über die finnliche, die Beiftesfreiheit, welche die Begierben und Leidenschaften unter sich hat, ist ber Endzweck bes menschlichen Lebens, bas höchste Gut, dessen Besit allein unsere Glückseligkeit, den einzigen sittlicen Werth, den einzigen Grund unserer Selbstachtung ausmacht. Descartes hat seine Sittenlehre nicht in einem besonderen Werke ausgeführt, sondern nur die Sauptpunkte derfelben theils in seiner Schrift über die Leidenschaften, theils in den Briefen behandelt, welche er über das glückselige Leben (Seneca beurtheilend und berichtigend) an die Prinzeffin Elisabeth und über bie Liebe und bas höchste Gut an bie Rönigin Chriftine von Schweden gerichtet hat. Wir kennen den directen Busammenhang zwischen jenen Briefen und der Entstehung wie Bollendung der Schrift über die Leibenschaften ber Seele.2

Wenn das höchste Gut in der Freiheit besteht, welche die Leidensschaften beherrscht, so kann es ohne den Kampf mit den letzteren nicht errungen, also ohne das Dasein derselben nicht gedacht werden. Wenn das höchste Gut unter allen das begehrenswertheste ist, so muß es in gewissem Sinne auch als ein Gegenstand unserer Begierde gelten, und es muß eine Leidenschaft geben, die von sich aus die sittliche Lebenssrichtung einschlägt. Hier sind die beiden Punkte, wo in der Erklärung der Gemüthsbewegungen die Seelenlehre und die Sittenlehre ineinzander greifen.

Alle unsere Leibenschaften laffen sich auf jene sechs primitiven zurückführen, beren einsachste Formen bie Bewunderung und bie Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions III. Art. CXLIX-CLXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. IV. S. 195. Cap. VIII. S. 254—260. Die Briefe an Clifabeth über bas «beate vivere» finden fich: Oeuvres T. IX. pg. 210—249.

gierde waren. Auch die Bewunderung, sofern sie die Borstellung oder Betrachtung ihres Gegenstandes begehrt, ist eine Begierde. Daher sind im Grunde unsere Leidenschaften insgesammt Begierden und als solche die natürlichen Triedsedern des Handelns. Alles menschliche Handeln ist dadurch bedingt, daß etwas gewünscht oder begehrt wird, das richtige Handeln besteht im richtigen Begehren; wenn wir das letztere bestimmen können, so ist die Grundregel gesunden, die das Thema der gesammten Moral ausmacht.

Diese Grundregel ist sehr einsach und einleuchtend. Der Besitz aller begehrenswerthen Güter ist entweder ganz oder zum Theil oder gar nicht von uns selbst, d. h. von unserem eigenen Bermögen abhängig. Was wir nicht selbst traft eigener Thätigkeit erwerben können, das können wir auch nicht wahrhaft besitzen, darum vernünstigerweise auch nicht begehren. Wir begehren daher unvernünstigerweise, was zu erwerben oder uns anzueignen die eigene Krast nicht allein ausreicht, vielmehr von Bedingungen abhängt, die ganz oder zum Theil außer unserer Macht liegen. Unsere Wünsche sind unvernünstig, wenn ihre Ersüllung unmöglich ist; sie ist streng genommen unmöglich, sobald das Vermögen dazu weiter reicht, als wir selbst. So unvernünstig sind die gewöhnlichen und meisten Wünsche der Menschen, sie begehren am leidenschaftlichsten, was von ihrer eigenen Thatkrast am wenigsten abhängt: die äußeren Lebensegüter, wie Schönheit, Ehre, Reichthum u. s. w.

Die Regel ber Erkenntniß fagt: benke klar und beutlich, nur das klar und beutlich Erkannte ist wahr. Die Willensregel sagt: begehre klar und beutlich, nur das so Begehrte ist gut; wünsche nichts, was du zu erreichen nicht vermagst, durch dich allein vermagst; bein höchstes Bermögen ist die Freiheit, sie kann dich nicht schon, reich, angesehen, mächtig, glücklich in den Augen der Welt, sondern nur frei machen, sie macht dich nicht zum Herrn der Dinge, nur zum Herrn beiner selbst. Wolle nichts anderes sein! Das einzige Gut, das du begehrst, sei diese Selbstherrschaft, sie sei das einzige Ziel deines Strebens, das einzige Object deiner Bewunderung! Alle übrigen Wünsche sind eitel.

### 2. Der Werth ber Bewunderung.

Demgemäß ist bas richtige Handeln burch die wahre Erkenntniß unserer Macht und Ohnmacht bedingt. Aus der ersten Einsicht ent=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions II. Art. CXLIV—CXLVI. Bgl. Brief an Elisabeth: Oeuvres IX. pg. 211—214.

springt das Gefühl unserer wahren und erreichbaren Erhabenheit, aus ber zweiten die achte Demuth. Nichts ift ber letteren forberlicher als bie Betrachtung bes unermeglichen Weltalls, worin ber Menfc nicht ber Mittelpunkt und 3med ber Dinge, sondern ein verschwindender Theil ift, zu ohnmächtig, um ben Gang ber Dinge nach feinen Bunfchen "Weil die Leibenschaften uns nur durch bas Berlangen. welches fie erregen, zum Sandeln treiben, fo muß unfer Berlangen regulirt werben, und darin besteht ber hauptsächlichste Nuten ber Moral." "Es giebt zwei Mittel gegen unfere eitlen Bunfche: bas erfte ift bas hohe und mahre Selbstgefühl (generosite), von dem ich später sprechen werbe, das andere die Betrachtung, die wir oft anstellen muffen: daß die göttliche Vorsehung den Gang der Dinge von Ewigkeit her gleich einem Berhangniß ober einer unabanderlichen Nothwendigkeit bestimmt hat, welche lettere bem blinden Schicffal entgegenzustellen ift, um biese Chimare, ein blokes Sirngespinnst unserer Ginbilbung, ju gerftoren. Denn wir konnen nur munichen, mas nach unserer Meinung irgendwie im Reiche der Möglichkeit liegt: was dagegen von unserer eigenen Macht unabhängig ift, können wir nur bann für möglich halten, wenn wir es von jenem blinden Schickfal abhangen laffen und ber Anficht find, daß es geschehen konne und Achnliches fonft ichon geschehen fei. Wir glauben an den Zufall, weil wir die wirksamen Ursachen nicht Benn ein Ereigniß, das nach unferer Meinung vom Bufall abhängt, nicht eintritt, so ift klar, daß eine seiner hervorbringenden Ursachen gesehlt hat, daß es daher nicht geschen konnte und Aehnliches nie geschehen ift, nämlich nie etwas ohne Ursache. Sätten wir vorher biefen nothwendigen Gang ber Dinge klar vor Augen gehabt, fo murben wir die Sache nie für möglich gehalten, darum auch nie begehrt haben."1 Alle eitlen Buniche find Jrrthumer, die richtigen bagegen eine nothwendige Folge unserer mahren Selbstschätzung und der darauf gegründeten großen Gesinnung (générosité): darum nennt Descartes biefe lettere "gleichsam ben Schlüffel aller übrigen Tugenben und ein Hauptmittel gegen den Taumel der Leidenschaften".2

Die Selbstachtung ist eine Art Bewunderung. Sier ist die Gemüthsbewegung, die von selbst die sittliche Richtung ergreift und allen übrigen den Weg zeigt. Denn die Bewunderung ist ein Berlangen, das sich nicht im Besitz, sondern in der Vorstellung oder Betrachtung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions II. Art. CXLIV-CXLV. - <sup>2</sup> Les passions III. Art. CLXI.

ber Dinge befriedigt und darum das Gemüth in einer Richtung bewegt, die der Erkenntniß vorausgeht und dieselbe vorbereitet. Wenn wir von der Macht eines überraschenden Eindruck, von einem neuen, ungewöhnlichen, seltenen Objecte ergriffen sind, so verlieren wir uns gleichsam in die Betrachtung desselben; nichts ist jeht natürlicher als der Wunsch, diese Betrachtung zu vervollkommnen oder durch eingehende Erforschung zu verbeutlichen. In dieser Verdeutlichung besteht die Erkenntniß. Aus der Begierde zur Betrachtung solgt naturgemäß die Begierde zur Erkenntniß.

Unter allen unseren Leibenschaften ist keine so theoretischer Natur und dem Erkennen so günstig gestimmt als die Bewunderung. Sie ist auf dem Wege zum Ziel, sie steht an der Schwelle des Weges: der Sat des Aristoteles, daß die Philosophie mit der Bewunderung beginne, gilt auch dei Descartes, ohne der eigenthümlichen Erklärung des letztern, daß der Zweisel den Ansang der Philosophie mache, zu widerstreiten. Ein anderes ist der Wille zur Erkenntniß, ein anderes die Gewißheit derselben: jener entspringt aus der Bewunderung, diese aus dem Zweisel. Wir wissen, welche Bedeutung die Lehre Descartes' dem Willen in Anschung der Erkenntniß der Wahrheit und der Vermeibung des Irrthums zuschreibt. Die Bewunderung giebt dem Willen unwillkürlich die theoretische Richtung und macht ihn der Erkenntniß geneigt: daher gilt sie unserem Philosophen nicht bloß als die erste unter den primitiven, sondern als die wichtigste aller Leidenschaften.

Es ist von der naturgemäßen und gesunden Bewunderung die Rede, die das menschliche Gemüth bewegt, nicht sesselt, und die Beseierde zur Erkenntniß hervortreibt, nicht aber hindert. An dieser Stelle unterscheidet Descartes (was Aristoteles im Hindlick auf die natürslichen Triebe überhaupt gethan hatte) die beiden sehlerhaften Extreme des Zuwenig und Zuviel: den Mangel und den Exceß, die Stumpseheit und die Widerstandslosigseit gegen die Macht der Eindrücke, die Unsähigkeit zu bewundern und die Bewunderungssucht. Die erste Gemüthsart besteht in der ausgemachten Gleichgültigkeit, die sich von nichts rühren und ergreisen läßt, die zweite in der blinden Neugierde, die nach neuen Eindrücken hascht und sich jedem ohne Forschungstrieb hingiebt: diese Art der Bewunderung ist nicht eigentlich Gemüthssbewegung, sondern Gemüthsstülstand, nicht eigentlich Bewunderung, sondern, wie Descartes schon früher gesagt hatte, Staunen.

Gerade darin besteht der Werth der Bewunderung, daß fie nicht ben nütlichen ober schädlichen, sondern ben seltenen und außerordentlichen Charafter ber Eindrude auf bas Startste empfindet und bem Gemüthe bergestalt einprägt, daß sie die intellectuelle Fortwirkung berfelben sichert und unfer Nachbenten hervorruft. "Die übrigen Leidenschaften konnen bagu bienen, uns bie nüglichen ober schädlichen Objecte bemerkenswerth gu machen, die Bewunderung allein beachtet die feltenen. Wir feben auch, bag Leute ohne jebe natürliche Reigung ju biefer Gemuthsbewegung gewöhnlich fehr unwiffenb find." "Biel häufiger aber findet fich ber entgegengesette Fall, daß in der Bewunderung zu viel geschieht und man über Dinge erstaunt, die wenig ober gar nicht beachtenswerth find. Und daburch wird ber vernünftige Werth dieser Leidenschaft entweder völlig aufgehoben ober in fein Gegentheil verkehrt. Gegen ben Mangel bilft die gefliffentliche und besondere Aufmerksamkeit, wozu unfer Wille ben Berftand ftets verpflichten kann, sobald wir einsehen, daß bie Beachtung des Objects der Muhe werth ift; aber gegen die exceffive Bewunderung hilft kein anderes Mittel, als daß man viele Dinge kennen und die seltensten und ungewöhnlichsten unterscheiden lernt. Obwohl nur die flumpfen und flupiden Menichen von Natur gur Bewunderung unfähig find, so geht die Kähigkeit berselben nicht immer mit der Größe ber geiftigen Begabung Sand in Sand, sondern ift hauptsächlich solchen Gemüthern eigen, die einen guten natürlichen Verstand haben, ohne fich deshalb groß einzubilben, fie feien fertig. 3mar vermindert sich der Bewunderungstrieb in Folge der Gewohnheit: je mehr man feltene Objecte erlebt hat, die man bewunderte, um fo mehr gewöhnt man sich, sie nicht mehr zu bewundern und alle folgenden für gewöhnlich zu halten; wenn aber ber Bewunderungstrieb alles Maß überschreitet und seine Aufmerksamkeit immer nur an dem ersten Eindruck ber jedesmaligen Objecte haften lagt, ohne nach einer weiteren Erkenntniß berfelben ju trachten, fo folgt baraus die Gewohnheit, nach immer neuen Ginbruden zu haschen. Und bies ift ber Grund, ber die Krankheit der blinden Neugierde dronisch macht, dann sucht man die Seltenheiten, bloß um fie zu bewundern, nicht um fie zu erfennen, und die Leute werden allmählich fo bewunderungsfüchtig (admiratifs), daß sie von lappischen Dingen eben so gefesselt werden wie von den wichtigften."1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions II. Art. LXXV-LXXVIII.

### 3. Die Beiftesfreiheit.

Ohne Leidenschaften würde die Seele an ihrem körperlichen Leben keinen Antheil nehmen, ohne sie gabe es für die menschliche Natur in der Welt weder Güter noch Uebel, sie allein sind die Quelle unseres freud= und leidvollen Daseins. Je mächtiger sie uns bewegen und erschüttern, um so empfänglicher sind wir für die Fülle der Freuden und Leiden des Lebens, um so süßer empfinden wir jene, und um so bitterer diese; und zwar sind die letzteren um so schwerzlicher, je weniger wir unsere Leidenschaften zu lenken vermögen und je widriger unsere äußeren Schicksale sind. Aber es giebt ein Mittel, unsere Leidenschaften zu bemeistern und dergestalt zu mäßigen, daß ihre Uebel sehr erträglich werden und sich alle in eine Quelle freudigen Lebens verwandeln. Dieses einzige Mittel ist die Weisheit. Mit dieser Erklärung schließt Descartes seine Schrift über die Leidenschaften der Seele.

Den natürlichen Impuls, den Weg zu ergreifen, dessen Ziel die Weisheit ist, giebt die Bewunderung; sie entbindet den Erkenntnistrieb, der nicht befriedigt werden kann ohne unsere Selbsterkenntniß, ohne die Einsicht in unsere Selbstauschung, ohne den gründlichen Zweisel, der zur Gewißheit, zur richtigen Selbsterkenntniß, darum zur richtigen Selbstschäung führt, auf welche letztere sich jene erleuchtete Selbstachtung, jenes ächte Freiheitsgefühl gründet, das mit der wahren Erkenntniß zusammenfällt und den sittlichen Werth bestimmt. So geht aus dem Tried der Bewunderung der Drang nach Erkenntniß, aus diesem der Zweisel und die Selbstgewißheit und daraus im Lichte der Vernunst diesenige Bewunderung hervor, deren Object das größte und erhabenste aller Vermögen ist: die Willenssreiheit. Hier entspringt jene Gemüthsbewegung, welche Descartes die großherzige Gesinnung (magnanimité ober generosité) genannt hat, und die den Zügel des sittlichen Lebens in der Hand hält.

Bor dieser Erkenntniß schwinden die eingebildeten Werthe der Dinge, die Scheinwerthe der Welt, die von solchem Schein geblendeten Begierden, die Macht aller der Leidenschaften, deren Thema diese Art der Begierde oder Selbstsucht ist. So lange die Seele sich diesen Leidenschaften überläßt, wird sie von ihnen hin= und herbewegt, sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions III. Art. CCXII.

kann die eine unterdrücken, indem sie der entgegengesetzten folgt und auf diese Weise einen Herrn mit dem andern vertauscht. Ein solcher Triumph ist scheindar, nicht die Seele triumphirt, sondern eine ihrer Leidenschaften, sie selbest bleibt unfrei. Wenn sie dagegen aus eigener Willenskraft und Freiheit durch ihre klare und deutliche Erkenntniss sich über das Niveau jener Begierden erhebt: erst dann hat sie "mit ihren eigenen Waffen" und darum wahrhaft gesiegt.

Dieser Sieg ist der Triumph der Geistesfreiheit. "Was ich ihre eigenen Waffen (ses propres armes) nenne, sind die sesten und sicheren Urtheile über das Gute und Böse, nach denen die Seele zu handeln entschlossen ist. Das sind unter allen die schwächsten Seelen, deren Wille, ohne das Steuer der Einsicht, sich von seinen jeweiligen Leidenschaften jetzt nach dieser, jetzt nach der entgegengesetzten Richtung treiben läßt; diese Leidenschaften kehren den Willen gegen sich selbst und bringen die Seele in den elendesten Justand, in den sie gerathen kann. So läßt und von der einen Seite die Furcht den Tod als das größte Uebel erscheinen, dem nur durch die Flucht zu entgehen sei, während von der anderen der Ehrgeiz diese schmachvolle Flucht als ein Uebel empfinden läßt, das noch schlimmer ist als der Tod. Die beiden Leidenschaften treiben den Willen nach verschiedenen Richtungen, und dieser, balb von der einen, balb von der anderen bewältigt, streitet beständig mit sich selbst und macht so den Zustand der Seele knechtisch und elend."

Hier schließt die Lehre Descartes', indem sie in ihre tiessten Grundlagen zurücktehrt. Was dem Zweisel zu Grunde lag, war der Wille, der die Selbstäuschung durchbrechen und zur Gewißheit durchderingen wollte; diese bestand in der klaren und deutlichen Selbst= und Gotteserkenntniß, und daraus folgte die klare und deutliche Erkenntniß der Existenz und Natur der Dinge außer uns. Wir erkannten im Lichte der Bernunft den vollen Gegensat zwischen Seele und Körper. Nun bezeugen unsere Leidenschaften die Berbindung beider, denn nur diese konnte die Quelle derselben sein: sie verneinen, was die klare Erkenntniß bejaht. So besteht ein Widerstreit zwischen unserer freien Vernunfteinsicht und unseren unwillkürlichen Gemüthsbewegungen. Das in diesem Widerspruch enthaltene Problem wird gelöst, indem wir die Leidenschaften erkennen, die eingebildeten Werthe ihrer Objecte durchschauen und die Macht derselben brechen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions I. Art. XLVIII.

Der Gegensat zwischen Seele und Körper hindert nicht ihre Berbindung in der menschlichen Natur, diese Berbindung hindert nicht ben Begensatz beiber, vielmehr findet dieser erft in der Erhebung ber Seele über das körperliche Dasein, in der Befreiung von den Leidenschaften und Begierben, mit einem Worte in der Geistesfreiheit seinen mahren und thatkräftigen Ausbruck. Die Leibenschaften verhalten fich zu unserer benkenden Natur, wie die unklaren Vorstellungen zu den klaren. In dieser ihrer Unklarheit liegt ihre Ohnmacht. Wenn der Wille kraft des Zweifels die Selbstäuschungen durchbrechen und kraft des Denkens zur klaren und beutlichen Erkenntniß gelangen konnte, fo kann er durch biefe auch die Macht der Leibenschaften bewältigen, benn die Begierden find auch Selbsttäuschungen, die uns burch die Scheinwerthe der Dinge verblenden und in diefer Blendung gefangen halten. Der Zweifel trifft und erschüttert jebe unserer Selbsttäuschungen, auch die Macht ber Leidenschaften, und die Geiftesfreiheit, b. i. der von der Erkenntniß erleuchtete Wille fiegt über jebe.

## Behntes Capitel.

## Die erfte kritische Probe. Ginwurfe und Erwiederungen.

## I. Einwürfe.

1. Standpunkte und Richtungen ber Berfaffer.

Wir haben die philosophische Lehre Descartes' in dem Zusammenhang aller ihrer wesentlichen Theile ausgeführt und wenden uns jetzt zur Prüfung derselben. Hier begegnen uns sogleich jene gegen das erste der grundlegenden Werke gerichteten Einwürse, welche der Philosoph selbst hervorgerusen, erwiedert und mit seinen Entgegnungen zugleich veröffentlicht hat. Es war die erste kritische Probe, die das neue Shstem vor seinem Urheber und der Welt zu bestehen hatte. Descartes wünschte, seine Lehre gleich bei ihrer ersten öffentlichen Erscheinung auf eine solche Probe zu stellen und als ihr bester Kenner auch ihr erster Interpret und Vertheidiger zu sein. Deshalb sind diese kritischen Verhandlungen geschichtlich benkwürdig.

Wenn die Einwürfe, wie es gewöhnlich geschieht, in die Darftellung der Lehre eingemischt und willfürlich an verschiedenen Orten

<sup>1</sup> S. oben Buch I. Cap. V. S. 220 - 223.

auseinandergestreut werden, so geht der Gesammteindruck derselben völlig verloren, während der des Shstems ohne Noth unterbrochen wird. Es giebt keine Quelle, aus der die erste Wirkung der neuen Lehre auf die philosophischen Stimmungen des Zeitalters und die ersten Gegenwirkungen des letzteren sich besser erkennen lassen, als diese von so verschiedenen Seiten her geltend gemachten, durch berusene und unberusene Aritiker erhobenen, unter dem frischen Eindruck des noch handschristlichen Werks entstandenen Bedenken. Man sindet hier die herrschenden Richtungen des philosophischen Zeitbewußtseins bei einander und einige derselben durch die namhastesten Stimmsührer vertreten. Es ist daher der Mühe werth, dieser Gruppe der ersten Aritiker Descartes' eine zugleich ausmerksame und übersichtliche Vetrachtung zu widmen.

Abgesehen von den Sammelberichten Mersennes an zweiter und sechster Stelle, hat Descartes die Einwürse von Caterus, Hobbes, Arnauld, Gassendi, Bourdin in der eben genannten Reihenfolge empfangen und erwiedert. Die späteren, welche sich als achte und neunte bezeichnen lassen und nicht mehr in die Ausgabe der Meditationen aufgenommen werden konnten, wurden brieflich verhandelt. Dahin gehören die Einwürse unter dem Namen Hyperaspistes und die des englischen Philosophen Henry More; jene sind kaum bemerkenswerth, da sie nur wiederholen, was schon gesagt war; diese erneuern gegen Descartes den theosophischen Standpunkt, sie bestreiten die bloße Materialität der Ausdehnung und behaupten eine immaterielle, die von den geistigen Wesen gelten und die Gegenwart Gottes in der Welt, wie die der Seele im Körper erklären soll.

Die zweiten und sechsten Einwürse, in benen die Bedenken verschiedener Philosophen und Theologen zusammengefaßt sind und Mersenne wohl auch die seinigen untergebracht hat, sind nach Art der Dilettanten; sie sind deshalb nicht verächtlich, denn in einem philosophisch so bewegten und rührigen Zeitalter, wie das cartesianische war, sind die mitspielenden Dilettanten keine unwichtige Macht. Caterus' Einwürse bezogen sich nur auf den Gottesbegriff, insbesondere auf den ontologischen Beweis und treffen daher nicht die Grundrichtung und Grundlagen der neuen Lehre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Briefe zwischen S. More und Descartes fallen in die lette Lebenszeit bes Philosophen (Dec. 1648 bis Oct. 1649). Oeuvr. T. X. pg. 178—296.

Um die principiellen und darum bemerkenswerthesten Gegensätze zu erkennen, müssen wir uns die sundamentalen Gedanken verzgegenwärtigen, auf denen das gesammte cartesianische Lehrgebäude beruht. Die methodische Erkenntniß der Dinge in dem natürlichen Lichte der Vernunst oder des Denkens war die Aufgabe und das durchzgängige Thema des Philosophen, Sosern das Licht der Erkenntniß das natürliche ist und sein will (les lumières naturelles), bezeichnen wir seine Richtung als naturalistisch; sosern dieses natürliche Licht die Vernunst oder das reine (klare und deutliche) Denken ist und sein will, bezeichnen wir diese naturalistische Erkenntnißrichtung als rationalistisch. In der Art und Weise, wie jenes Licht im Denken entbeckt und dergestalt hervorgebracht wird, daß es die Dinge erleuchtet, besteht die Methode.

Sier find die Grundideen. Wer diese angreift, bekampft grundfählich die neue Lehre. Dieser Gegensat ift ein breifacher. kann das natürliche Licht der Erkenntniß bejahen, aber zugleich ver= neinen, daß es im Denken entspringt und wirke; bieses Licht soll nicht in der Vernunft, sondern in den Sinnen gesucht werden: bann beftreitet man nicht ben Naturalismus, fondern ben Rationalismus Descartes', man bekampft nicht die philosophische (natürliche), sondern bie metaphyfische (rationale) Erkenntnig ber Dinge und ftellt biefer bie empiristische ober sensualistische entgegen. Diefer Sensualismus ift so alt, wie die atomistische Denkart, und so neu, wie die baconische Philosophie. Die Renaissance hatte die alte Lehre Demokrits, welche Epikur und nach ihm Lucrez icon im Alterthum erneuert hatten, wieder belebt. In dieser Richtung gegen Descartes fteht Gaffendi, ben wir als einen Spatling ber Renaissance ansehen können, ba er bem Vorbilde Spikurs folgte. Aus der Erneuerung der Philosophie durch Bacon, welcher den Empirismus begründet hatte, mußte eine sensualistische Richtung hervorgehen, die schon den Materialismus in sich trug: in biefem Gegensatz gegen Descartes fteht Sobbes. Wir haben jene Antithese vor uns, die wir bei dem ersten Ausblick auf den Ent= wicklungsgang der neuern Philosophie innerhalb derselben entstehen sahen.1 Es ift ber erfte ber bezeichneten Gegenfage.

Aber auch das natürliche Licht der Erkenntniß bleibt nicht un= bestritten. Die Gegenmacht gegen den Naturalismus bildet das über=

<sup>1</sup> S. oben Ginleitung, Cap. VII. S. 142-145.

natürliche Licht bes Glaubens und ber Offenbarung, welches das Reich ber Gnade und Kirche erleuchtet: das theologische und näher augustinische Spstem, welches die Reformation gegen die römische Kirche erneuert hatte, und ber Jansenismus innerhalb der letzteren wieder aufrichten wollte: dieser erschien gleichzeitig mit der Lehre Descartes' und darf als der mächtigste Ausdruck des religiösen Zeitbewußtseins gelten. In dieser Richtung tritt der neuen Philosophie der augustinisch gesinnte Arnauld entgegen, einer der bedeutendsten Theologen des damaligen Frankreichs, später das Haupt der Jansenisten.

Es giebt einen kirchlichen Rationalismus, den die Scholastik ausgebilbet hatte, und beffen Aufgabe nicht barin beftand, neue Wahrbeiten zu finden, sondern die dogmatisch gegebenen zu beweisen. größerer Gegensatz als zwischen ber cartefianischen und icholaftischen Methobe, zwischen bem voraussehungslosen, burch ben Zweifel geläuterten, und bem bogmatisch gebundenen und geschulten Denken, zwischen ber erfinderischen Deduction und der unfruchtbaren Spllogistit, die mit «barbara» und «celarent» Staat macht. Diese Methode hatte Descartes burch die Jefuiten, die Neufcholaftiker des Zeitalters, welche besonders Die dialektischen Runfte ber alten Schule zu brauchen mußten, fruhzeitig kennen und aus eigenstem Urtheile verachten gelernt. Sest murbe feine Methobe die besondere Zielscheibe, welche ber Jesuit Bourbin, ber Berfasser der siebenten Einwürfe, zu treffen und damit die neue Lehre selbst über den Haufen zu werfen suchte. So wenig diese Polemik in ber Sache zu bedeuten hatte, so charakteristisch mar es, daß gerade ein Jefuit die Methode bekampfte, und die Art, wie er es that.

### 2. Gegenfage und Berührungspuntte.

Unter ben Richtungen, die sich im Widerstreit mit der Lehre Descartes' befinden, giebt es keinen größeren Gegensat als die augustinisch gesinnte Theologie und sensualistisch (materialistisch) gerichtete Philosophie: Arnaulb und Hobbes! Gleichzeitig bekämpsen beide das neue System, nämlich die rationale Erkenntniß Gottes und der Dinge; sie greisen von entgegengesetzen Seiten her die metaphysischen Grundlagen des Lehrgebäudes an, die Principien, welche durch methodisches Denken gefunden und nicht bloß sicherer als alle bisherigen, sondern absolut gewiß und unzweiselhaft sein wollen. Der theologische Standpunkt verwirft diese Grundlagen, denn er anerkennt

kein anderes Fundament als die Thatsachen der Religion und Offensbarung; der sensualistische Standpunkt verwirft sie ebenfalls, weil er der menschlichen Erkenntniß kein anderes Fundament einräumt als die Thatsachen der Sinnenwelt und Erfahrung.

Dieser theologisch und sensualistische Gegensatz gegen die Lehre Descartes' ist unvermeiblicher Art und erleuchtet zugleich die Grundzüge des ganzen Shstems in ihrem naturalistischen und rationalistischen Charakter. Darum gelten uns die Einwürse, welche Hobbes, Gassend und Arnauld gegen die Meditationen gerichtet haben, als die bemerkensewerthesten und lehrreichsten. Hobbes, obwohl bedeutender und moderner als Gassendi, nahm die Sache, welche in Frage stand, etwas oberslächlich und behandelte sie weniger genau und eingehend, als dieser: weshalb Descartes den Streit mit ihm abbrach und mit Gassendi zu Ende führte. Aus diesem Grunde dürsen wir Arnauld und Gassendi, diese beiden Landsleute des Philosophen, als die wichtigsten Gegner betrachten, gegen welche es galt die neue Lehre zu vertheidigen.

Nicht minder bedeutsam als die Gegensähe sind die Berührungspunkte zwischen der Philosophie Descartes' und der augustinisch gerichteten Theologie, zwischen ihr und dem materialistisch gerichteten
Sensualismus. Sobald man von der metaphhsischen (rationalen) Begründung absieht, treten nach beiden Seiten die Aehnlichkeiten deutlich
zu Tage. Die sensualistische Lehre ist ihrer ganzen Anlage nach einer
materialistischen und mechanischen Naturerklärung zugeneigt: Descartes
gab diese Erklärung, sie konnte nicht strenger sein. Hobbes, der zunächst
nur diese Seite der neuen Lehre bemerkt hatte, glaubte schon, daß sie
mit der seinigen völlig übereinstimme. Indessen war die cartesianische
Naturerklärung eine nothwendige Folge der uns bekannten dualistischen
Principien, ihre rein materialistische und mechanische Richtung kam aus
einer ganz anderen Gegend, als bei den sensualistischen Philosophen.

Diese bachten: weil die Natur materiell ist, darum ist es auch der Geist; weil jene nur mechanisch erklärt werden kann, darum sind auch die geistigen Thätigkeiten so zu erklären. In der Lehre Descartes' dagegen verhielt sich die Sache gerade umgekehrt: weil der Geist gar nicht materiell ist, darum ist die Körperwelt nur materiell; weil die Erscheinungen der geistigen Welt gar nicht aus materiellen Bedingungen abgeleitet werden können, darum sind die der körperlichen nur aus solchen Bedingungen zu erklären; weil der Geist das Gegentheil der Materie ist, darum ist auch die Materie das Gegentheil des Geistes.

In diesem Punkte lag die Streitfrage zwischen unserem Philosophen auf der einen Seite und Hobbes wie Gassendi auf der anderen.

In ber Entgegensetzung ber geiftigen Natur gegen bie körperliche, in diesem ausgemachten Dualismus beiber hatte das neue System seinen Schwerpunkt. Eben hier, wo es von den Sensualisten bekampst wurde, übte es eine unwillfürliche Anziehungsfraft auf ben augustinisch gefinnten Theologen. Descartes felbst fühlte fich biesem verwandter als feinen philosophischen Gegnern, er fah fich von Urnauld weit beffer verftanden, als von Sobbes und Gaffendi, beren gange Dentweise ihn abstieß, und nahm die Einwurfe, die ihm jener gemacht hatte, für die wichtigsten unter allen. Wir kennen seine tieffinnige Untersuchung über ben Gottesbegriff und die entscheibende Bedeutung, welche das Ergebniß berfelben für das ganze Spftem hatte. Wenn ber Philosoph erklarte, daß er burch diese Richtung seiner Lehre auch die Sache ber Religion forbern und innerlich ftarten wollte, fo mar bies keine leere ober nur vorsichtig conservative Rebensart. Er meinte es aufrichtig mit den religiösen Interessen. Dieser Bug wurde von Arnauld sympathisch empfunden. Dazu kam eine wörtliche Uebereinstimmung mit Augustin, die dem Theologen willkommen sein und um so bedeutsamer erscheinen mußte, als fie gerade an der Stelle hervortrat, welche Descartes feinen Archimedespunkt genannt hatte: in bem Sat ber Gewißheit. Um bas Dasein Gottes zu beweisen, nimmt Augustin in seiner Schrift vom freien Willen unsere Selbstgewißheit jum Ausgangspunkt; er läßt hier ben Alppius ju Guobius fagen: "Ich will mit ber sichersten Sache beginnen: barum frage ich bich zuerft, ob du felbst bift ober in beiner Antwort auf diese meine Frage eine Täuschung befürchtest, obgleich hier keinerlei Jrrthum möglich ift, benn wenn bu nicht mareft, konnteft bu auch nicht getäuscht werben". Genau so hatte Descartes in seinen Meditationen gesprochen, ohne zu wiffen. daß sein «Cogito ergo sum» in Augustin einen Vorganger hatte. Als er burch Arnauld die llebereinstimmung erfuhr, dankte er ihm für diese erfreuliche Ueberraschung.

Indessen wird durch ähnliche Ausgangspunkte so wenig eine wirkliche und endgültige Uebereinstimmung bewiesen, als durch ähnliche Resultate. Richtungen, die von entgegengesetzten Principien auszgehen, können in gewissen Punkten zusammentreffen, wie z. B. die cartesianische und sensualistische Lehre in Ansehung der mechanischen Naturerklärung; ebenso können aus einem gemeinsamen Ansang Rich= tungen entspringen, welche in ihrem Verlauf weit auseinanbergehen: so verhält es sich in gemisser Nücksicht mit der cartesianischen und augustinischen Lehre. Wenn man ihre Tragweite versolgt und die geschichtlichen Entwicklungssormen beider vergleicht, so entdeckt sich ein Gegensatz, der nicht größer gedacht werden kann: aus dem augustinischen System folgte das kirchliche Bewußtsein des Mittelalters und die Herrschaft der Scholastik, aus der Lehre Descartes' das System Spinozas.

Indeffen lag ein folder Gegensat bem Bewußtsein unseres Philo-So weit die Richtung der Philosophie, die er fophen noch fern. begründet hatte, in ihm selbst entwickelt und ausgeprägt war, durfte er sich über ben gründlichen Gegensatz feiner Lehre und bestheologischen Shstems täuschen und in den wesentlichen Punkten die Uebereinstimmung beiber für ausgemacht halten. Galt ihm boch bas Dasein ber Dinge, die Erkenntniß der Geister, die Bewegung der Körper als das schöpferische Werk Gottes. Der menschliche Geift mare in undurch= bringliches Dunkel gehüllt, wenn nicht die Idee Gottes, also Gott selbst ihn erleuchtete: die Körperwelt ware starr und leblos, wenn nicht Gott selbst fie bewegte; die Dinge konnten weder sein noch bestehen, wenn nicht Gott sie geschaffen hatte und erhielte. So ift die menschliche Erkenntniß in ihrem letten Grunde Erleuchtung, bas Dafein ber Welt Schöpfung, ihre Dauer fortmahrende Schöpfung. Dies alles lehrte auch Augustin, aber er lehrte aus supranaturalistischen Brunden, die auf der Thatsache des Glaubens und ber driftlichen Offenbarung beruhten, mas Descartes im natürlichen Lichte ber Bernunft, beffen Urquell er in Gott fah, beweifen wollte. Die Richt= ichnur bes augustinischen Spftems ift bas driftliche Glaubensintereffe und die (schlechterbings übernatürliche) Thatsache der Erlösung; die Richtschnur bes cartesianischen ift nur bas natürliche Licht ber Bernunft. bas klare und beutliche Denken. Darin besteht ber burchgangige Begensak beiber.

Arnauld fühlte diesen Gegensatz; seine Bebenken regten sich gegen die rationalistische Denkart und deren nothwendige Folgerungen. Mit der Methode des klaren und deutlichen Denkens ist die Wahrheit der kirchlichen Glaubenslehre nicht verträglich. Wir erkennen klar und deutlich, daß die Modi nicht ohne Substanz, diese Beschaffenheiten nicht ohne dieses Ding, dem sie zukommen, sein können; es ist unsmöglich, daß die Beschaffenheiten sind, während das Ding nicht mehr

ift, daß jene bleiben, mahrend bieses fich verwandelt, daß Brob und Wein in Fleisch und Blut umgewandelt werden und doch ihre Beschaffenheiten, Geftalt, Farbe, Geschmad u. f. f. behalten. Es ift unmöglich, bak Substang und Mobi je pon einander getrennt werden: eine folche undenkbare Trennung kann auch die göttliche Allmacht nicht bemirken, fonft murbe fie bem klaren und beutlichen Denken zuwiderhandeln. Descartes verneint diese Möglickfeit, die der Glaube an die Transsubstantiation im Sacrament bes Altars bejaht. Arnaulb und bie Einwürfe an sechster Stelle hielten bem Philosophen biese Bedenken entgegen. Wir erkennen klar und beutlich, baß Substanzen unabhängig von einander find, also niemals ein Wesen ausmachen können: Personen find Substangen, die Ginheit breier Personen, wie fie in ber göttlichen Trinität gelehrt wird, erscheint undenkbar. Mit dem Sat, baß Substang und Mobi untrennbar verbunden find, streitet bie Abendmahlslehre, mit dem Sat, daß Substanzen nothwendig getrenut find, die Trinitatslehre. 1

Arnauld bemerkte, daß die Regel der Gewißheit auf die philosophische Erkenntniß einzuschränken und nicht auf Religion und Moral anzuwenden sei; Descartes möge in Uebereinstimmung mit Augustin die Grenzen zwischen Glauben und Wissen einhalten: dieses beruhe auf Gründen, jener auf Autorität. Descartes konnte sich leicht mit Arnauld vereinigen, denn jene Einschränkung war nach seinem Sinn und nach der Richtschnur seiner Lebensmethode. Indessen sind bie Probleme der Philosophie mächtiger, als die Neigungen und Lebensregeln des Philosophien. Die Selbstbeschränkung, welche Descartes sür seine Person sich aufzulegen für gut fand, konnte der Geist seiner Lehre nicht auf die Dauer ertragen.

### 3. Die Angriffspuntte.

Wir werden uns über den Inhalt der Einwürfe und ihre Ansgriffspunkte am besten orientiren, wenn wir uns die Cardinalpunkte des Systems, soweit dasselbe in den Meditationen enthalten ist, verzgegenwärtigen. Die hervorspringenden Lehren sind: der methodische Zweisel, das Princip der Gewißheit, die Idee, das Dasein und die Wahrhaftigkeit Gottes, die Realität der Sinnenwelt, die Ursache des Irrthums, der Wesensunterschied zwischen Geist und Körper. Gegen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Obj. IV. (T. II. p. 35.) Obj. VI. (T. II. pg. 327-329.)

biefe Sauptpuntte concentriren sich die Ginwurfe und laffen fich demgemäß ordnen.

Die neue Methode und beren feptische Begrundung findet ihren Hauptgegner in dem Scholastiker, der sich in der alten Richtung der Syllogismen und Rettenschlüsse heimisch und ftark fühlt. Das Princip ber Gewißheit fraft bes reinen Denkens und bie barauf gegründete Lehre ber absoluten Unabhängigkeit bes Geistes vom Körper wird von ben sensualistischen Philosophen bekampft, benen die finnliche Denkart, bie bas Bewuftsein ber meiften Menschen beherrscht, zur Seite fteht. Daher ist an dieser Stelle der Haufen der Einwürfe am dichtesten: hier verbinden sich mit Hobbes und Gaffendi jene "verschiedenen Theologen und Philosophen", von denen die zweiten und sechsten Ginwürfe herrühren. Gegen die Beweise vom Dasein und ber Bahrhaftigkeit Gottes, insbesonbere gegen die Folgerung, daß Gott nicht ju taufchen vermöge, erheben fich eine Reihe Bebenken, worin die ungenannten Theologen mit Caterus und Arnaulb wetteifern: nur baß ber lettere, ber in ben Geift ber neuen Lehre tiefer einbrang, bie Einsicht voraushatte, daß Descartes' ontologischer Beweis der icholaftische nicht mar.

1. Es ist bei den Philosophen der neuen Zeit, gleichviel welcher Richtung sie angehören, ein stehender Zug, daß sie die alte Schule, insbesondere die Disputirkunst, welche auf den Lehrkanzeln des Mittelalters ihre Triumphe geerntet hatte, von Grund aus verachtet. Das Recht, womit sie auf die Scholastik herabsehen, wird sich in einem concreten Fall am besten beurtheilen lassen, wenn man vor Augen sieht, wie ein Klopssechter der alten Dialektik gegen den Begründer einer neuen, entbeckenden Methode seine Lanze einlegt. In dieser Rücksicht sind die Einwürse des Jesuiten Bourdin charakteristisch und selbst nicht ohne culturgeschichtliches Interesse. Der Gegner will nach den Regeln der Spllogistik beweisen, daß die Methode Descartes' unmöglich sei, daß sie weder ansangen noch sortschreiten noch irgend etwas, ausgenommen das reine Nichts, beweisen könne: sie sei zugleich absurd und nihilistisch im Sinne der völligen Nichtigkeit.

Der Satz ber Gewißheit, mit dem die methodische Erkenntniß beginnt, gründet sich auf den völligen Zweisel, der jede Gewißheit verneint. Zuerst wird erklärt: "Nichts ist gewiß"; dann wird hieraus bewiesen: "Einiges ist gewiß". Aus einem allgemein verneinenden Urtheil soll ein particular bejahendes folgen, was nach den Regeln

bes Schlusses unmöglich ist: so unmöglich ist ber Sat ber Gewißheit, ber vermeintliche Ansang aller Erkenntniß.

Dasselbe gilt von dem Sate des Zweisels. Weil wir uns in einigen Fällen getäuscht haben, soll die Möglichkeit der Täuschung für alle Fälle gelten; weil einiges ungewiß ift, darum soll alles ungewiß oder nichts gewiß sein. Diese Folgerung ist unmöglich, denn aus einem Urtheil von particularer Geltung läßt sich kein allgemeingültiges ableiten: so unmöglich ist der Sat des Zweisels, der vermeintliche Ansang der Philosophie. Wenn der Sat des Zweisels in Wahrheit gilt, so muß er auch rückwirkende Kraft haben und seine eigene Voraussetzung zerstören: wenn nichts gewiß ist, so ist auch nicht gewiß, daß einiges ungewiß ist. So unmöglich ist nicht bloß das Resultat, sondern auch der Ansang des Zweisels.

An ber Unmöglichkeit, ein universelles Urtheil durch ein particulares zu begründen, scheitert nach Bourdin die ganze cartesianische Philosophie, auch der Dualismus zwischen Geist und Materie, auch die Physik, die auf dem Saze beruht, daß die körperliche Natur bloß ausgedehnt ist. Wenn einige Körper ausgedehnt sind, so solgt nicht, daß diese Eigenschaft von allen Körpern gilt, noch weniger, daß sie das Wesen derselben ausmacht, und darum die Seele, weil sie untheilbar (nicht ausgedehnt) sei, niemals körperlicher Natur sein könne. Auf diese Art beweist man dem Bauern, daß die Eigenschaften, die er an seinen Hausthieren kennt, alle wesenklichen der Thiere sind, und darum der Wolf kein Thier ist.

So unmöglich jeder Bersuch bes Anfangs der Erkenntniß nach ber Methode Descartes' ist, so unmöglich ist jeder Bersuch des Fortschritts; sie sinkt bei jedem Schritt, den sie thut, ins Bodenlose, ins leere Nichts. Man braucht den Gang dieser Methode nur nach der Richtschnur der Syllogistik zu beurtheilen und nach den regelrechten Formen in «celarent», «cesare» u. s. w. fortschreiten zu lassen, um zu sehen, wohin sie führt. Alle Wesen, deren Existenz zweiselhaft ist, sind nicht wirklich: die Existenz des Körpers ist zweiselhaft, also ist der Körper kein wirkliches Wesen, also kein wirkliches Wesen ein Körper; ich bin wirklich, also bin ich kein Körper. Nun ist nach Descartes alles zweiselhaft, solgerichtigerweise auch der Geift; also

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Obj. VII. (T. II. pg. 393-404, 412-415.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Obj. VII. pg. 441-443.

ist dieser eben so wenig real als der Körper, daher sind wir selbst weder Geist noch Körper, also nichts. Da nun alles entweder Geist oder Körper sein muß und keines von beiden sein kann, so ist über-haupt Richts. Es ist demnach einleuchtend, daß nach der neuen Methode der Erkenntniß weder angesangen noch fortgeschritten noch irgend ein Ziel erreicht werden kann. Daher muß man vor der Schwelle derselben umkehren zur alten Methode, wie die Schule sie lehrt: von der nihilistischen zur syllogistischen, von der skeptischen zur bogmatischen, vom Cartesianismus zur Scholastik.

- 2. Anderer Art, wie zu erwarten fteht, find die Bedenken, welche Hobbes, Gaffendi und Arnauld dem cartefianischen Zweifel entgegenseken. Hobbes behandelt die Sache etwas von oben herab, er be= ftreitet die Reuheit des 3meifels und feine Gultigkeit in Ansehung ber finnlichen Erkenntniß; schon unter den alten Philosophen vor und nach Plato habe es Steptiker von Profession gegeben, und Plato selbst habe viel von der Unsicherheit der finnlichen Wahrnehmung geredet; Descartes murbe beffer gethan haben, das alte Zeug nicht wieder zu erneuern, die Sache sei nicht mobern, sondern gehöre zu ben Schrullen des Alterthums. Gaffendi will fich einen gemäßigten Stepticismus nach Urt der Weltleute gefallen laffen, aber den cartefianischen findet er übertrieben, bier werbe bas Rind mit bem Babe ausgeschüttet und ein neuer Jrrihum an die Stelle des alten gesett: man tausche sich selbst, wenn man sich einen Zweifel einbilbe ober einrebe, der gar teine Gewißheit übrig laffe, und fo fehr man auch versichere, nichts für gewiß gelten zu laffen, behalte man doch Objecte genug, die man nicht bezweifeln konne, sondern als vollkommen sicher ansehe und behandle: baber sei der Zweifel Descartes' zu einem guten Theil Selbsttäuschung. Arnauld bagegen fühlt, daß dieser Zweifel die intellectuelle Selbstgerechtigkeit bes Menschen erschüttert, und bejaht seine Geltung, sofern dieselbe sich bloß auf das natürliche Erkennen erstreckt und die Gebiete des Glaubens und der Moral grundsätzlich von sich fernhält.2
- 3. Das Princip ber Gewißheit war in dem Sat «Cogito ergo sum» enthalten: "Ich benke, also ich bin; ich bin ein benkendes Wesen (Geist)". Wir muffen die Einwürfe, die in Menge gerade diesem

 $<sup>^1</sup>$  Obj. VII. pg. 444—455, 461—463, 489—504. —  $^2$  Obj. III. (T. I. pg. 466—467.) Obj. IV. (T. II. pg. 30.) Obj. V. (T. II. pg. 91—92.)

Saße gegenüberliegen, genau sondern. So kurz derselbe ist, schließt er eine Reihe wichtiger und maßgebender Behauptungen in sich, die Descartes in solcher Geltung aus ihm ableitet. Daher bietet das «Cogito ergo sum» mehr als einen Angriffspunkt. Aus dem "Ich benke" folgen genau genommen zwei Sähe: 1) Ich bin oder existire, 2) Ich din denkend oder ich din Geist. Die Art der Folgerung ist genau zu würdigen in dreisacher Kücksicht: 1) die Gewißheit des eigenen Seins folgt nur aus dem Denken, aus keiner anderen Thätigkeit; 2) aus dem Denken solgt zunächst nur die Gewißheit der eigenen denkenden Natur, keine andere; 3) diese Gewißheit folgt aus dem Denken (nicht mittelbar, sondern) unmittelbar: der Sah ist kein Schluß, sondern eine unmittelbare oder intuitive Gewißheit.

Daraus ergeben sich folgende Angriffspunkte und Einwürse:
1) aus dem "Ich denke" solgt zwar der Satz: "Ich bin ober existire", aber nicht: "Ich bin Geist"; 2) der Satz: "Ich bin" solgt keineswegs nur aus meinem Denken, sondern eben so gut aus jeder anderen meiner Handlungen; 3) der Satz: "Ich denke, also ich bin" ist ein Schluß und setzt voraus, was er beweisen will, so lange sein Obersatz nicht bewiesen ist; er ist eine «petitio principii» und hat als solche keine Gewißheit. Das erste Bedenken erhebt namentlich Hobbes, das zweite Gassendi, das dritte behandelt und widerlegt Descartes bei Gelegenheit der zweiten Einwürse.

Aus dem "Ich benke" folgt ohne Frage, daß ich bin, und daß zu meinen Thätigkeiten oder Eigenschaften die des Denkens gehört, daher darf ohne Bedenken geurtheilt werden: "ich bin benkend oder ich bin ein denkendes Wesen", aber nicht: "ich bin Geist, oder mein Wesen besteht im Denken". Dies hieße, die Eigenschaft zum Dinge selbst machen. Der erste Sat ist richtig, der zweite absurd. Das Denken ist so wenig ein für sich bestehendes Wesen als das Spazierengehen. Eben so gut könnte man sagen: "Ich gehe spazieren, also ich din Spaziergang".¹ Aus dem Sat "Ich denke" solgt vernünstigerweise: ich bin ein denkendes Wesen, d. h. ein Subject, dem unter anderen Eigenschaften oder Thätigkeiten die des Denkens zukommt. Offenbar kann die Thätigkeit nicht auch Subject der Thätigkeit, das Denken nicht auch Subject des Denkens sein. Ich kann wohl sagen: ich denke, daß ich gedacht habe, d. h. ich crinnere mich, was eine besondere Art des Denkens ist; aber es ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Obj. III. (T. I. pg. 468—469.)

Unfinn zu sagen: "bas Denken benkt" ober "ich benke, baß ich benke", benn bies würde zu einem endlosen Regreß führen und alles Denken unmöglich machen, ba bas Subject, ber Träger bes Denkens, nie zu Stande kommt.

Nichts ist einleuchtender als der Unterschied zwischen Subject und Thatigkeit, zwischen Ding und Eigenschaft; ich bin baber als Subject bes Denkens ein vom Denken verschiedenes Wesen, b. h. ich bin ein Körper, welcher denkt. Nach diesem Sat ist der Cartesianismus abgethan, und der sensualistische Materialismus an feinem Plat. Der Geift befteht in der bentenden Thatigfeit bes Rörpers, das Denken in der Verknübfung der Worte, welche Vorstellungen ober Einbildungen bezeichnen, die von der Bewegung und ben Eindrücken ber forperlichen Organe bewirkt werden: baber find alle Ibeen finnlichen Ursbrungs und ber Geift nichts bom Rörber Unabhängiges. Rlare und unklare Borftellungen find nichts anderes als klare und unklare Ginbrude; ein nabes Object feben wir beutlich, ein entferntes undeutlich; mit bewaffneten Augen sehen wir genau, was ben unbewaffneten undeutlich ober gar nicht erscheint. Die aftronomische Vorstellung der himmelskörper verhalt sich zu dem gewöhnlichen Unblick derfelben, wie das telefkopische Seben zum bloßen Seben, wie ber beutliche Eindruck zum undeutlichen. Sinnlich find beibe Arten ber Borftelluna.

Alle unsere Borstellungen sind nur sinnlich, die sogenannten Allgemeinbegriffe sind aus unseren Sindrücken abstrahirt und haben keine reale, sondern nur nominale Bedeutung. Was wir sinnlich wahrenehmen, sind nicht die Dinge selbst, sondern ihre Eigenschaften und Aeußerungen: daher ist der Begriff der Substanz eine Vorstellung ohne Object. Alle Sindrücke empfangen wir von außen, daher giebt es keine angeborenen Ideen, keine besondere Mitgist des Geistes, die der Mensch vor den übrigen Wesen voraus hätte: daher ist er nicht der Natur, sondern nur dem Grade nach von den Thieren verschieden.

4. So ist mein Denken auch nicht die einzige Thätigkeit, aus welcher die Gewißheit folgt, daß ich bin. Ohne Zweisel folgt diese Gewißheit aus der Thätigkeit meines Denkens, aber nicht weil diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Obj. III. (T. I. pg. 469—470, pg. 475). **23gl.** Obj. VI. (T. II. pg. 318 bis 319.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Obj. III. (T. I. pg. 476-477, pg. 485-487, pg. 483.) **236**. Obj. VI. (T. II. pg. 320-321).

Fifcher, Gefc. b. Philof. I. 4. Aufl. R. M.

Thätigkeit Denken, sondern weil dieses Denken meine Thätigkeit ist. Der Sah: "ich gehe spazieren, also ich bin" ist eben so gewiß als das «Cogito ergo sum». Wenn mein Sein im Denken bestände, so könnte ich ohne zu denken keinen Augenblick sein, dann müßte der Mensch auch im embryonischen Zustande und im lethargischen Schlase sich denkend verhalten. Wir können ohne Bewußtsein nicht denken, wohl aber existiren, daher sind unser Sein und unser Denken keines= wegs identisch.

Auch leistet, wie Gassenbi findet, der Satz der Gewißheit nicht, was wir nach den Berheißungen Descartes' erwarten dursten: die genaueste und tiesste Erkenntniß unserer eigenen Natur. Was ist mit der Einsicht, daß wir denkende Wesen sind, Neues und Besonderes gewonnen? Wir ersahren, was wir längst gewußt haben. Wenn man uns eine gründliche Belehrung über die Natur des Weins verspricht, so erwarten wir eine genaue chemische Analyse seiner Bestandtheile, aber nicht die Erklärung, daß er ein flüssiges Ding ist. Wir haben die Eigenschaft zu denken, wie der Wein die Eigenschaft der Flüssiges eit hat. Was weiter? Ein solcher Gemeinplatz ist der cartesianische Satz der Gemißheit.

- 5. Nun aber ist dieser Sat nicht einmal gewiß, denn er ist 1) nach des Philosophen eigener Erklärung durch unsere Gottesgewißsheit bedingt, daher allen Bedenken über die Gültigkeit der Beweise vom Dasein Gottes ausgesetzt (ein Einwurf, der zu verschiedenen malen wiederkehrt) und 2) ein Schlußsatz, der von einer undewiesenen Boraussetzung abhängt. Der vollständige Syllogismus heißt: "alle denkenden Wesen sind oder existiren, ich denke, also ich bin". Um den Obersatz zu beweisen, muß schon die Geltung des Schlußsatzes vorausgesetzt werden: daher ist dieser Syllogismus nicht bloß eine petitio principii, sondern auch ein circulus vitiosus, wie die Logiker sagen. Diese Bedenken würden treffend sein, wenn der Satz der Gewißheit ein Syllogismus wäre. Wir erwarten, was Descartes erwiedern wird.
- 6. Der lette Grund aller Gewißheit und Erkenntniß war die Gottesidee in uns, deren Ursache nur Gott selbst sein konnte. Das war in der Kürze der ontologische Beweis, dessen tiefsinnige Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Obj. V. (T. II. pg. 93. 231, pg. 248, T. I. pg. 451 bis 452.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Obj. V. (T. II. pg. 101-102.)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Obj. V. (T. II. pg. 122-123.) - <sup>4</sup> Obj. II. (T. I. pg. 403-404.)

gründung in der Lehre Descartes' wir ausführlich kennen gelernt haben, und welche von den Gegnern keiner zu würdigen gewußt hat. An dieser Stelle schaaren sich die Einwürse. Um die Angriffspunkte zu sondern, unterscheiden wir die Säze, die der Beweis in sich schließt. Es wird gesordert: 1) daß der Saz der Causalität auch von den Ideen gelte, 2) daß insbesondere die Gottesidee einer realen Ursache bedürse, 3) daß diese Idee uns angeboren sei, 4) daß aus dieser angeborenen Idee die Realität Gottes unmittelbar einleuchte, 5) daß Gott die Ursache seiner selbst sei und darum unendlich. Jeder dieser Säze bietet einen Angriffspunkt.

Die Ibeen sind Gebankenbinge, die keine reale, sondern nur nominale Existenz haben, darum bedürsen sie keiner realen oder activen Ursachen, am wenigsten solcher, die mehr "objective Realität" enthalten, als sie selbst. Diesen Einwurf stellte Caterus an die Spize seiner Bedenken.

Die Gottesibee ist uns nicht angeboren; sie müßte sonst allen stets gegenwärtig sein, auch im Schlase; viele haben sie gar nicht, keiner immer: daher kann die Ursache berselben nicht Gott sein. Wir selbst sind diese Ursache, die Gottesidee ist unsere Fiction, ein Machwerk des menschlichen Verstandes, der sich die Vorstellung eines vollkommenen und unendlichen Wesens bildet, indem er die Vollkommenheiten, welche er kennt, steigert, die Schranken erweitert, von den Unvollkommenheiten absieht. So entsteht durch Steigerung und Abstraction in unserer Einbildung die Idee Gottes. Es ist nicht wahr, daß die Vorstellung eines unendlichen Wesens durch dieses selbst bewirkt sein müsse. Das unendliche Westall ist auch nicht die Ursache unserer Vorstellung desselben, sondern wir gelangen zu dieser Westidee, indem wir unsere zunächst beschränkte Westanschauung allmählich erweitern und zuletzt ins Unermeßliche ausdehnen.

Daher enthält unsere Gottesibee nichts von der Realität Gottes. Die letztere läßt sich auch nicht aus dem Dasein der Dinge beweisen, denn die Voraussetzung einer letzten oder ersten Ursache ist nichtig, da der Causalnezus der Dinge endlos ist und wir nicht berechtigt sind, ihm eine Schranke zu setzen. Aber selbst eingeräumt, es gäbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Obj. I. (T. I. pg. 355-356.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Obj. II. (T. I. pg. 400-402.) Obj. III. (T. I. pg. 479-480.) Obj. V. T. II. pg. 139-140.)

ein Wesen, welches Ursache seiner selbst wäre, so würde aus bieser Unbedingtheit (Aseität) noch keineswegs seine Unendlichkeit solgen.

Aus der Idee Gottes folgt nicht die Existenz Gottes, noch weniger erhellt sie daraus klar und deutlich. Dann müßte vor allem jene Idee selbst klar und deutlich sein; sie ist das Gegentheil, auch nach Descartes' eigener Meinung, denn wir sind endliche und unvollkommene Wesen, Gott dagegen unendlich und vollkommen. Wäre die Idee Gottes der Grund aller Gewißheit, so wäre nie zu begreifen, wie Atheisten ihre mathematischen Einsichten für zweisellos halten könnten.

Die Idee Gottes ist weder angeboren noch ist sie klar und beutlich. Hobbes geht weiter und bestreitet überhaupt ihre Möglichkeit, benn es sehlt einer solchen Idee der Ursprung, der Gegenstand und das Bermögen. Da sie nicht angeboren ist, so müßte sie von den Dingen abstrahirt sein; von den Körpern läßt sie sich nicht abstrahiren, von der Borstellung der Seele auch nicht, denn wir haben von der letzteren überhaupt keine bestimmte Borstellung. Der Gegenstand jener Idee soll eine unendliche Substanz sein, ein Ding, welches alle anderen an Realität übertrifft, aber von der Substanz giebt es überhaupt keine Borstellung, und ein Ding, das mehr Ding als alle anderen sein soll, läßt sich nicht denken.

Alles Denken besteht im Folgern und Ableiten: baher ift das Unbedingte undenkbar, die Idee Gottes unsahden, und alle Untersuchungen über dieselbe unnüh. Nun beruht auf der Gottesidee in uns die ganze Beweiskraft der cartesianischen Argumente. Wenn Gott nicht in Wahrheit existirte, so könnte in uns niemals die Gottesidee sein. Die Existenz dieser Idee in uns, sagt Hobbes, ist unbeweisdar und meiner Meinung nach unmöglich. Darum hat Descartes das Dasein Gottes nicht bewiesen und noch viel weniger die Schöbfung.

7. Wenn es überhaupt keine rationale Gotteserkenntniß giebt, so barf auf dieselbe auch nicht die Möglichkeit einer Erkenntniß der Dinge gegründet werden. Descartes gründet sie auf die Wahrhaftigkeit Gottes, auf die Unmöglichkeit einer Täuschung durch Gott. Die Gotteserkenntniß eingeräumt, ist diese Folgerung falsch sowohl im Lichte der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Obj. I. (T. I. pg. 359—360.) Obj. V. (T. II. pg. 139—142.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Obj. V. (T. II. pg. 174-175.) Obj. VI. (T. II. pg. 321-322.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Obj. III. (T. I. pg. 484, pg. 493.)

Offenbarung als auch in dem der Vernunft. Entweder enthält die Bibel Unglaubwürdiges, oder es giebt Täuschungen, welche Gott gewollt hat; er verblendet Pharao, er läßt die Propheten Dinge weissagen, die nicht eintressen, die heilige Schrift im alten wie im neuen Testament lehrt, daß wir im Dunkeln wandeln. Auch ist aus Vernunstgründen nicht einzusehen, warum die Täuschung dem Wesen Gottes widerstreiten oder seiner unwürdig sein sollte. Es giebt heilsame Täuschungen, die in der besten und weisesten Absicht geschehen. So täuschen Eltern die Kinder, Aerzte die Kranken.

Daß Gott der Grund unseres Jrrthums nicht sein konne, ift bemnach eine verwerfliche Behauptung. Descartes erklart ben Irrthum aus unserer Willensfreiheit und nimmt ihn als Willensschuld. Es ift zu erwarten, daß gegen diese Schuld die Theologen, gegen diese Freibeit die Senfualisten ihre Einwurfe richten. Wenn jedes Furmahr= halten aus undeutlicher Einsicht eine Schuld, eine verkehrte und mißbrauchliche Sandlung sein foll, fo fteht es folimm mit den Be= kehrungen zum Chriftenthum, die in den wenigsten Fallen aus der flarften und ficherften Ueberzeugung geschehen; die Mission ber Rirche ware bann zu unterlaffen. Die Willensindiffereng, b. h. die unbedingte, völlig indeterminirte Willfür gilt bei Descartes für die unterfte Stufe der Freiheit, mahrend die höchste der erleuchtete oder durch die Vernunfteinsicht beterminirte Wille ift. Willfur verträgt sich nicht mit Beisheit: jene ift absolut frei, fie kann thun und laffen, mas ihr beliebt; diese ift an die Nothwendigkeit des Denkens und der Bernunft= gesetze gebunden, ihr gegenüber giebt es in Gott teine Willfür: eine für den cartefianischen Standpunkt sehr carakteristische, für den theo-Logischen sehr bedenkliche Lehre!2

Die Sensualisten können ein von allen natürlichen Bedingungen unabhängiges Bermögen nicht einräumen und bestreiten deshalb die menschliche Willensfreiheit. Diese ist von jeher angesochten, nie bewiesen, von den strenggläubigsten Calvinisten vollkommen verneint worden. Selbst Hobbes beruft sich in diesem Fall auf die Calvinisten. Die Freiheit ist nicht bloß unbewiesen, sondern unbeweisbar, wie alles Unbedingte; sie ist aus natürlichen Gründen unmöglich. Den Jrrthum aus der Willensfreiheit ableiten, heißt das Bekannte aus dem Unbe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Obj. II. (T. I. pg. 404-406.) Obj. VI. (T. II. pg. 322-324.) Obj. III. (T. I. pg. 501-502.) - <sup>2</sup> Obj. II. (T. I. pg. 406.) Obj. VI. (T. II. pg. 324-325.)

kannten und Unerkennbaren, das Natürliche aus dem Unmöglichen erklären. Bielmehr ist der Irrthum die natürliche und sehr begreifliche Folge unseres beschränkten Erkenntnisvermögens.

8. Aus dem Princip der von der Gottesidee erleuchteten Selbstzgewißheit folgte der cartesianische Dualismus: nämlich die Einsicht, daß Geist und Körper Substanzen und zwar einander völlig entgegenzgesete sind; hieraus erhellte die Unabhängigkeit der geistigen Natur von der körperlichen. Gegen diesen Punkt richten sich die Einwürse aller Gegner, wie verschieden sie sonst sind: die Theologen und Senzualisten bestreiten diese Lehre gemeinsam, ihre Gegengründe sind ähnzlich, ihre Motive entgegengesett.

Das sensualistische Interesse ist für die Abhängigkeit des Geistes von der körperlichen Natur, weil es die Unabhängigkeit und Herrschaft der letzteren im Sinn hat; das theologische Interesse ist gegen die Freiheit und Unabhängigkeit des Geistes, weil ihm an der gänzlichen Abhängigkeit des menschlichen Wesens alles gelegen ist. Die Schwäche der körperlichen Natur ist einleuchtend genug. Wenn unsere geistige Natur mit der körperlichen verbunden ist und von ihr abhängt, so ist die Gebrechlichkeit und Ohnmacht des Menschen eine so bewiesene Sache, wie es das theologische System fordert. Durch ihren Antheil an der körperlichen Natur unterscheiden sich die (endlichen) Geister von Gott, nach der Meinung der Kirchenväter und Platoniker sind selbst die Geister höherer Ordnung körperlich, das lateranensische Concil erlaubte deshalb, die Engel zu malen.

Um so weniger dürse der menschliche Geist sich eindilden, vom Körper unabhängig zu sein. Auch solge aus der Berschiedenheit der beiden Substanzen, selbst wenn sie hinlänglich bewiesen wäre, noch nicht die Unsterblichkeit der Seele, diese könnte ihrem Wesen nach unkörperlich sein, aber durch die göttliche Allmacht zerstört werden. Außerdem beweise ein solcher Schluß mehr, als bewiesen sein wolle: dann müßten auch die Thierseelen, da sie vom Körper ebenfalls verschieden sind, unsterblich sein, was zu behaupten keinem einsalle. Freilich leugne Descartes, daß die Thiere beseelt seien, und erkläre sie für bloße Maschinen, aber diese Ansicht streite so sehr mit der Ersfahrung, daß sie schwerlich jemand überzeugen werde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Obj. III. (T. I. pg. 494—495.) Obj. V. (T. II. pg. 186—192.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Obj. VI. (T. II, pg. 319—320.) Obj. II. (T. I. pg. 408—409.) Obj. IV. T. II. (pg. 15—16).

Indessen ist, wie Arnauld findet, auch der Beweisgrund, aus dem der Gegensatztwischen Körper und Geist einleuchten soll, nicht stichshaltig. Was ohne den Begriff eines anderen Wesens gedacht werden kann, soll ohne das Dasein desselben existiren können, also unabhängig von dem letzteren sein; so verhalte es sich mit dem Begriffe des Geistes in Rücksicht auf den des Körpers und umgekehrt. Dieser Schluß von der Idee auf das Dasein der Sache ist salsch, denn er beweist zu viel. Ich kann mir das rechtwinklige Dreieck ohne Kenntniß des pythagoreischen Satzes, die Länge ohne Breite, diese ohne Tiese vorstellen: gleichwohl existirt kein rechtwinkliges Dreieck ohne die Eigenschaften, welche Pythagoras bewiesen hat, und in Wirklickseit ist keine Dimension ohne die andere.

Daß wir den Begriff bes Geiftes ohne ben bes Rörpers flar und beutlich vorzustellen vermögen, ift baber fein Beweisgrund für bie forperlofe Exifteng bes Beiftes. Der Gegensatz ber Substangen lagt fich auch nicht aus bem ber Attribute (bes Denkens und ber Ausbehnung) ableiten, beren Begriffe nothwendig zu trennen sind. vom Denken gilt, gilt barum nicht ebenso vom Geift, sonst mußte man das Wesen des letteren der bewuften Thatigkeit des Denkens gleichsehen und alle bunklen und unbewußten Beifteszustände, wie fie im embryonischen Leben, im Schlaf u. s. f. stattfinden, für unmöglich erklaren. Die Erfahrung lehrt, bag unfer Seelenleben von korberlichen Ruftanben beeinflußt wirb, daß unfere geiftige Entwicklung mit ber forperlichen Sand in Sand geht, und die gefunde Beiftesthätigkeit in Folge phyfischer Ursachen hemmungen erleibet. In ber Rinbheit schlummert ber Geift, im Wahnfinn ift er erloschen. Thatsachen biefer Art zeugen wiber die rein geiftige Natur des Menschen, und man braucht tein Materialist zu sein, um fie beachtungswürdig zu finden.1

Es bedarf keiner weiteren Ausführung, wie die Sensualisten auf Grund solcher und ähnlicher Thatsachen die volle Abhängigkeit der geistigen Natur von der körperlichen behaupten, den cartesianischen Dualismus verwerfen und zwischen Mensch und Thier nur einen graduellen Unterschied gelten lassen.

## II. Die Ermieberungen.

Da wir Descartes' Erwiederungen auf die ihm gemachten Ginwürfe schon in unserer Darstellung des Shstems im Auge gehabt und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Obj. IV. (T. II. pg. 11-15, pg. 30.)

verwerthet haben, so ist nicht zu erwarten, daß uns jest über Inhalt und Bedeutung der Lehre ein neues Licht ausgeht. Konnte doch der Philosoph selbst in den meisten Fällen nichts anderes thun, als jenen Einwürsen gegenüber auf seine Meditationen zurücksommen, und da er bei der Reise und dem durchdachten Charakter des Werks sich nirgends zu berichtigen sand, so waren die Erläuterungen, welche er gab, im Grunde nur Umschreibungen und Wiederholungen des Gesagten. Um solche Wiederholungen zu sparen, werden wir uns hier kürzer sassen als bei den Einwürsen und nur diesenigen Cardinalpunkte der Lehre hervorheben, welche die hauptsächlichsten Mißverständnisse zwar nicht verschuldet, aber immer wieder ersahren haben.

Sie betreffen sammtlich das Princip der Gewißheit: dieses wird vollstommen verkannt, wenn man es syllogistisch auslegen, materialistisch beuten, sensualistisch begründen, steptisch vernichten will. Weil in allen diesen Punkten, namentlich in den drei letzten, die Mißverständnisse, so grob sie sind, etwas Scheinbares haben, das leicht täuschen kann, so wollen wir hören, wie Descartes die unmittelbare Gewißheit seines Princips vertheidigt, deren erstes und unmittelbares Object nur unser geistiges Dasein, deren Grund nur die Thätigkeit unseres Denkens ift, und deren Entdeckung (nicht aus der Ungewißheit, sondern) aus der Gewißsheit des Zweisels hervorgeht.

### 1. Wiber ben Ginwurf ber follogiftifden Begrunbung.

Das Princip der gesammten Lehre besteht in unserer Gottes= und Selbstgewißheit, in unserer von der Gottesidee erleuchteten Selbstzgewißheit oder, wenn man diese Bezeichnung vorzieht, in den Beweisen unseres geistigen und des göttlichen Daseins. Wir haben ausgeführt, wie genau und direct diese beiden Ueberzeugungen zusammenhängen und dieselbe Sache in verschiedenen Rücksichten ausdrücken. Was daher von der einen gilt, betrifft auch die andere: entweder sind beide unmittelbar oder mittelbar gewiß; im letzteren Fall sind sie spllogistisch begründet, d. h. sie bleiben undewiesen und sind darum ungültig. Wenn man den cartesianischen Gottesbeweis, insbesondere die ontologische Form desselben, spllogistisch versteht, so wird er dem scholastischen Beweise gleichgesetzt und den Bedenken preisgegeben, die der letztere von Rechtswegen hervorruft.

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. IV. S. 312-317.

Dieses Mißverständniß berichtigt Descartes in seiner Erwiederung aus Caterus' Einwürse, indem er darthut, worin sein ontologisches Argument sich von dem thomistischen (er hätte sagen sollen von dem anselmischen) unterscheidet: sein Beweiß sei kein Schluß, sondern eine unmittelbare Gewißheit, denn in der Idee Gottes werde das Dasein desselben ohne Mittelglieder klar und deuklich erkannt. Dasselbe gilt von dem Sat der Selbstgewißheit, der eben so wenig auf sullogistischem Wege oder durch Mittelglieder, sondern unmittelbar oder intuitiv einleuchtet. Die letztere Erklärung giebt Descartes in seiner Erwiederung auf die zweiten Einwürse: "Wenn jemand sagt: «ich denke, also ich din oder existire», so solgert er nicht etwa die Existenz aus dem Denken durch einen Syllogismuß, sondern erkennt dieselbe als etwas unmittelbar Gewisses durch die einsache Selbstanschauung des Geistes". 1

Wenn man die Lehre Descartes' durchschaut, so erscheinen die eben erwähnten Migverständnisse so unverständig, daß sie lächerlich Die cartefianische Selbstgewißheit gründet sich nicht auf diesen ober jenen Lehrsat, sondern auf das Bewußtsein unserer eigenen intellectuellen Unvollkommenheit, das von der Idee intellectueller Boll= tommenheit erleuchtet sein mußte; diese Idee, da sie unserem Bewußt= fein vorausgeht und baffelbe begründet, ift nothwendigermeise unabhängig von dem letteren und ursprünglicher Natur, d. h. sie ist nicht bloß eine Ibee, sondern Gott. Wenn ich an mir selbst und allen meinen Einbildungen irre geworben bin und diefen meinen Buftand völliger Ungewißheit mit voller Ueberzeugung erkläre, fo follte man nicht glauben, daß jemand kommt, der sich nach dem Syllogismus erkundigt, auf ben fich biese meine Ueberzeugung grunde. Wer es thut, weiß nicht, wovon ich rede; er kennt weder die Ungewißheit, in der ich mich befinde, noch weniger die unerschütterliche Gewißheit, die ich habe. In dieser Art völliger Unkunde stehen der Lehre Descartes' die obigen Einwürfe gegenüber.

### 2. Wiber bie materialiftifchen und fenfualiftifchen Ginwurfe.

Hobbes hatte aus dem Satze der Selbstgewißheit, dessen Ursprung und Tiese ihm gänzlich verborgen blieb, den Materialismus gesolgert. Wenn ich ein denkendes Wesen bin, so unterscheide ich mich vom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rép. aux Obj. I. (T. I. pg. 388-395). Rép. aux Obj. II. (pg. 427.)

Denken, wie das Subject von seiner Eigenschaft ober Thätigkeit, ich bin also ein vom Denken verschiedenes Wesen, d. h. ein Körper, welcher denkt: daher ist das Denken eine körperliche Thätigkeit oder eine Art der Bewegung. Daß es sich so verhält, bezeugen die Thatsachen der Ersahrung, welche überall darthun, wie das sogenannte geistige Leben von den Zuständen, Eindrücken und Borgängen der körperlichen Natur abhängt, also nichts anderes ist, als eine Erscheinung und Wirkung der letzteren.

Descartes hat diese Einwürfe der oberstächlichsten und sophistisch gröbsten Art, die eines Hobbes unwürdig maren, so leicht und wegwersend behandelt, wie sie es verdienten. Nichts ersordert weniger Mühe, als zwei beliedige Dinge in das Berhältniß von Subject und Prädicat zu bringen und zu erklären, daß jenes von diesem versichieden sein müsse; dann kehrt man den Satz um und beweist das Gegentheil: so kann man den Himmel zur Erde und die Erde zum Himmel machen, den Geist zum Körper und eben so gut den Körper zum Geist. Eine solche Beweissührung hat gar keinen Grund, sie widerstreitet aller gesunden Logik und selbst dem gewöhnlichen Sprachzebrauch.

Gassendi hat den Sat der Gewißheit im Sinne Descartes' durch den Einwurf entwerthen wollen, daß derselbe auch sensualistisch begründet werden könne: daß wir sind, erhelle nicht bloß aus unserem Denken, sondern eben so sehr aus jeder beliedigen Thätigkeit anderer Art, die wir verrichten. Mit demselben Recht als «cogito ergo sum» müßte auch «ambulo ergo sum» gelten; der Sat: "ich gehe spazieren, also ich bin" wäre dann eben so gewiß als der Sat: "ich benke, also ich bin". Descartes selbst braucht dieses Beispiel, um das Bedenken Gassendis handgreislich zu machen. Unter allen Einwürsen ist dieser für das gewöhnliche Bewußtsein der scheinbarste, und wenn er trifft, ist der cartesianische Sat der Gewißheit verloren.

Aus jeder Thätigkeit, die ich vorstelle, folgt unzweiselhaft der Sat: ich bin. Die näheren Bestimmungen der Thätigkeit sind dabei vollkommen nebensächlich und gleichgültig; daß ich sie vorstelle, ist die Hauptsache und der einzige Grund, aus dem jene Gewißheit einsleuchtet. Eine Thätigkeit vorstellen oder sich derselben bewußt sein,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rép. aux Obj. III. (T. I. pg. 472-474, 476-478.)

heißt benken. Aus jeder Thätigkeit, sofern ich dieselbe vorstelle oder benke, solgt, daß ich bin. Wenn ich sie nicht vorstelle, solgt für mein Bewußtsein gar nichts. Das Spazierengehen ist der Bewegungszustand eines menschlichen Körpers; daraus solgt nicht, daß ich bin; erst wenn ich diesen Körper und seinen Bewegungszustand als den meinigen vorstelle, gilt der Saß: "ich gehe spazieren". Möglich, daß diese Bewegung nicht in Wahrheit, sondern nur in meiner Einbildung oder im Traume stattsindet, daß ich nicht in Wirklichkeit lustwandle, aber unmöglich, daß ich, der ich diese Einbildung habe, nicht hin. Daher solgt die Gewißheit meines eigenen Seins nicht aus meiner Bewegung, sondern nur aus meiner Vorstellung derselben, d. h. aus meinem Denken.

Es ift ganz gleichgültig, was ich vorstelle, ob das Object mein eigener Spaziergang ober der eines anderen ist, es könnte in beiden Fällen imaginär sein, aber daß ich vorstelle, ist gewiß und daraus allein folgt die Gewißheit meines Seins. Darum gilt unansechtbar der Sat: "ich denke, also ich bin". Diesem Sate gegenüber befand sich Gassendi in einem doppelten Jrrthum und Mißverständniß: er sah nicht, daß es, abgesehen von meiner Borstellung und meinem Bewußtsein, gar keine Thätigkeit giebt, die ich als die meinige bezeichnen könnte; er sah noch weniger, daß es die Thätigkeit jedes anderen, wie jedes beliedige Object sein kann, aus dessen Borstellung in mir die Gewißheit meines Seins unmittelbar einleuchtet; daß deshalb in allen Fällen mein Borstellen oder Denken den alleinigen Grund der letzteren ausmacht.

### 3. Wiber ben Ginwurf bes nihiliftifchen 3meifels.

Der Sat der Selbstgewißheit war einem dreisachen Angriff außzgesett. Die Einen hielten ihn für spllogistisch und darum für unbewiesen, Hobbes ließ ihn gelten, aber nur von unserem körperlichen Dasein, Gassendie ebenfalls, aber auf Grund nicht bloß unseres Denkens, sondern jeder Thätigkeit, welche die unsrige ist, gleichviel welcher. Alle diese Einwürse gegen die Fundamente der Lehre sind hinfällig. Nun ist noch Bourdin übrig, der den Sat der Gewißheit für vollkommen ungültig und unmöglich erklärt, da er bedingt sei durch den Zweisel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rép. aux Obj. V. (T. II. pg. 247-248.)

Wir haben jene dialettischen Runfte wohlfeilfter Art kennen gelernt, womit der Berfaffer der fiebenten Ginwurfe die Lehre Descartes' ad absurdum führen, jeben ihrer Schritte hindern und zulet als beren folgerichtiges Refultat ben Sat herausbringen wollte, daß überhaupt nichts fei. Laffen wir feine scholaftischen Poffen und Bockssprünge unbeachtet und halten uns gleichsam an bas born, womit ber ftreitluftige Mann die neue Lehre, insbesondere die Methode Descartes' einzurennen und niederzuwerfen suchte. Die vermeintliche Starke seiner ganzen Polemik liegt in dem Satz: wenn man die Realität aller Dinge bezweifelt, so muß man die Nichtrealität derselben behaupten. um mehr nach Bourdins Art zu reben: wenn alle Dinge zweifelhaft sind, so existirt in Wirklichkeit nichts. Zwei Mißverständnisse, die man der Lehre Descartes' gegenüber als Roheiten des Unverstandes bezeichnen muß, liegen dieser Fassung zu Grunde. "Zweifelhaft sein" halt ber Gegner 1) für gleichbedeutend mit "unwirklich fein" und 2) für einen Zustand der Dinge! Daber verkehrt sich in seinem Verstande der cartesianische Sat: "ich zweifle an allem" in den Sat: "es giebt überhaupt keine wirklichen Dinge".

Zweifelhaft sein, sofern es sich um ein Object handelt, heißt möglicherweise nicht sein. Wenn wir ein Object oder die Realität eines Dinges bezweiseln, so verneinen wir dasselbe nicht, sondern lassen dahingestellt, ob das Ding ist oder nicht, ob es so ist oder anders. Zweiselshaft sein ist kein Prädicat, das einem Objecte in derselben Weise zukommt, wie etwa dem Körper Ausdehnung, Bewegung und Ruhe. Etwas ist zweiselhaft heißt: es ist mir zweiselhaft, ich zweisle oder ich bin ungewiß, ob die Sache ist oder nicht, ob sie so ist oder anders.

Daher ist zweiselhaft sein nicht ein Zustand der Dinge, sondern bloß unseres Denkens, es ist der Zustand unserer Ungewißheit; das Gegentheil desselben ist unsere Gewißheit, die entweder bloß in unserer Einbildung oder in Wahrheit besteht: im ersten Fall ist sie Selbsttäuschung, im zweiten Erkenntniß. Der Weg zur Wahrheit geht nicht durch unsere Selbsttäuschung, sondern durch unsere Erkenntniß derselben, d. h. durch den Zweisel an unserer vermeintlichen oder eingebildeten Gewißheit. Diesen Weg ging Descartes, darin bestand sein Zweisel und bessen Methode.

Entweder muß man verneinen, daß wir im Zustande der Selbsttäuschung besangen sind, was der Gipfel der Selbstverblendung ware, oder man muß diesen Zustand einsehen, an sich irre werden und in eben den Zweifel gerathen, welchen Descartes erlebt und vorbilblich gemacht hat. Dieser Zweifel ist das einzige Mittel gegen die Selbsttäuschung und darum unvermeidlich: er ist so alt, als die Ersahrung, daß wir im Zustande der Täuschung besangen sind, und er wird immer wieder neu, so oft sich diese Ersahrung erneut, was in jedem wahrheitsbedürftigen Menschen der Fall ist. Darum machte Hobbes' Einwurf, daß der Zweisel keine moderne Ersindung sei, auf unseren Philosophen nicht den mindesten Eindruck. Neu oder nicht, erwiederte dieser, der Zweisel ist nothwendig, denn ich will Wahrheit.

Am wenigsten vermochte Bourdin in seiner dreisten Selbstgefälligkeit den Ernst und die Tiese des cartesianischen Zweisels zu sassen. Nichts folgt klarer und einleuchtender, als aus diesem Zweisel der Sat der Selbstgewißheit, weil er bereits in ihm liegt. Es heißt nicht: die Dinge sind unwirklich oder nichtig, sondern ihre Existenz und Beschaffenheit ist unsicher oder zweiselhaft. Es heißt nicht: die Dinge sind zweiselhaft oder ungewiß, sondern ich bin es, ich bin ungewiß und zwar in allem. Aus dem Satz: "ich bin ungewiß" folgt unmittelbar der Satz: "ich bin", denn er ist ihm enthalten.<sup>2</sup>

Die Nothwendigkeit des Zweifels, der Satz der Selbstgewißheit, die Begründung des letzteren durch unser Zweifeln oder Denken, die alleinige und unmittelbare Geltung dieses Grundes, darum die prinzipielle Gewißheit unserer geistigen Existenz: diese Fundamente der Lehre Descartes' stehen den Einwürfen gegenüber sest und sicher, sie sind von allen angegriffen, von keinem erschüttert.

## Elftes Capitel.

# Epilog ju dem vorigen Capitel.

Mündliche Ginwürfe und Erwiederungen.

Sieben Jahre waren seit bem Erscheinen ber Mebitationen mit ben Einwürfen ber Gegner und ben Erwiederungen des Philosophen versloffen, als dieser während seines letzten Aufenthaltes in Egmond bei Alkmaar ein kleines mündliches Nachspiel jener großen Debatte erlebte, das handschriftlich fortgepflanzt worden ist und nunmehr nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rép. aux Obj. III. (T. I. pg. 467.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Obj. VII. Remarques de Descartes. (T. II. pg. 385-387, pg. 405-412.)

zwei und einem halben Jahrhundert in der Jubilaumsausgabe zur Kenntniß der Nachwelt gebracht werden soll.

Ein zwanzigjähriger Stubent ber Theologie, Franz Burmann aus Leyben, Sohn eines dem Philosophen wohl bekannten, vielleicht befreundeten Pfarrers, später selbst Pfarrer in Leyben, dann Prosessor der Theologie in Utrecht und Verfasser einer Anzahl theologischer Werke, hatte im Frühjahr 1648 Descartes in Egmond besucht und am 16. April ein philosophisches Tischgespräch in lateinischer Sprache mit ihm gesührt, das er einige Tage später (den 20. April) in Amsterdam dem (sechs Jahre älteren) cartesianischen Philosophen Johann Clauberg mitgetheilt und mit diesem gemeinschaftlich ausgezeichnet, in die Form von Einwürsen und Erwiederungen («Objectiones» und «Responsiones») gebracht und bergestalt geordnet hat, daß die fraglichen Punkte den drei Hauptwerken Descartes' (den Meditationen, den Principien und dem Discours) entnommen und durch Citate auf dieselben bezogen sind.

Die Clauberg'sche Abschrift ist dann in Dordrecht am 13. und 14. Juli copirt worden, wir wissen nicht von wem und in welchem Jahre. Diese Dordrechter Abschrift ist, wir wissen nicht auf welchem Wege, in den Besitz des Prosessors Crusius und aus dessen Bibliothek in die Universitätsbibliothek zu Göttingen (1751?) gelangt, wa sie nebst fünf andren Handschriften philologischen Inhalts in einem Heste ausbewahrt und als "sehr wichtig und unbekannt" im Kataloge bezeichnet worden ist.

Sobalb die Herausgeber der im Plan und Werke befindlichen neuen Gesammtausgabe der Werke Descartes' von der Existenz dieser Handschrift Kunde gewonnen, haben sie sich die bereitwillig gewährte Möglichkeit verschafft, dieselbe zu ediren. Die Universitätsbibliothek von Göttingen hat im October 1895 der Universitätsbibliothek von Dijon für drei Monate das schwer zu lesende, an Abbreviaturen reiche Schriftstück zugestellt; es ist entzissert und zunächst als Manuscript in Dijon gedruckt worden, von wo ich es durch gefällige Zusendung erhalten habe. Herr Charles Adam wird, wie schon erwähnt, dieses Manuscript im fünsten Bande der Jubiläumsausgabe veröffentlichen.

Der Titel der gegenwärtigen Druckschrift heißt: «Manuscrit de Goettingen. Descartes (Méditations, Principes, Méthode)». Der

<sup>1</sup> S. oben Buch I. Cap. IX. S. 274.

Titel ber Burmann-Clauberg'schen Auszeichnung lautet: «Responsiones Renati Descartes ad quasdam difficultates ex Meditationibus ejus etc. ab ipso haustae. Egmondae. April. 16. 1648.» Am Schluß steht: «Amstelodami, April. 20 Anno 1648».

Der Titel ber Dorbrecht'schen Abschrift: «Per Burmannum qui 20 aprilis deinde communicavit Amstelodami cum Claubergio, ex cujus Manuscripto ipsemet descripsi. Dordraci: Ad 13 et 14 Juli.»

Ware biefe Schrift zur Zeit ihrer Entstehung auch veröffentlicht worden, so wurde man ihre philosophische Bedeutung gering angeschlagen haben, verglichen mit ben Ginwurfen fo berühmter Manner wie Arnauld, Gaffendi und Hobbes, verglichen mit der ichriftlichen, zur Beröffentlichung beftimmten Ausarbeitung biefer Ginwurfe, verglichen mit den durchdachten, schriftlich ausgearbeiteten, zur Beröffentlichung bestimmten Erwiederungen Descartes'. Man nehme dagegen diefes Tifchgespräch mit einem Studenten, deffen Ginwurfe und Fragen ben Anfänger kennzeichnen, ber Schwierigkeiten sucht und findet, wo keine find und häufig Sate und Aussprüche in den Werken des Philosophen für contradictorisch hält, weil er sie unrichtig, d. h. abgesehen von ihrem Zusammenhang auffaßt. Nun find burch die Lange ber Zeit biefe Aufzeichnungen ein litterarisches Unikum geworben. Indem wir fie lesen, find wir gleichsam die Ohrenzeugen eines philosophischen Tifchgesprächs, welches Descartes im Jahre bes westfälischen Friedens mit einem Studenten aus Legben geführt hat.

- 1. Daß ein allmächtiges Wesen uns in eine Scheinwelt gebannt und in unvertilgbaren Irrthum gestürzt haben könne, erscheint dem jungen Theologen als eine widerspruchsvolle Annahme, da Allmacht und Nebelwollen (malignitas) sich nicht vereinigen lassen. Er setzt die Wahrhaftigkeit Gottes voraus, welche der Philosoph aus dem gewissesten aller Sätze erst begründen will.
- 2. Das Princip aller Gewißheit, die Gewißheit bes eigenen benkenden Seins, halt Burmann für einen unmöglichen Satz, da man nicht zugleich benken und des Denkens sich bewußt sein, nicht zugleich zwei Sachen vorstellen könne (den gedachten Gegenstand und das Denken). Diesen Einwurf widerlegt Descartes durch die Thatsache des gegenswärtigen Tischgesprächs, wobei er doch zugleich vorstellen müsse sowohl, daß er esse, als auch, daß er rede.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Exempli gratia jam ego concipio et cogito simul me loqui et me edere. Manuscrit de Goettingen. pg. 12, pg. 15.

- 3. Und da das Denken (nicht in einem Moment ohne Dauer, sondern) in der Zeit geschieht und verläuft, so müsse dasselbe auch zeitlich, also theilbar, extensiv, ausgedehnt sein, also lauter Eigenschaften haben, die seinem Wesen widersprechen. Was von den Sandlungen und ihrer Zeitdauer gilt so erwiedert der Philosoph —, gilt darum nicht auch von dem Wesen des Dinges; sonst müßte auch Gott, der ja in aller Zeit existirt und fortdauert, eben darum ein zeitliches, theilbares, ausgedehntes Wesen sein. 1
- 4. Da aber zwei verschiedene Denkacte nicht in derselben Zeit geschehen können, so mussen sie einander folgen. Zwei solche versichiedene Acte sind: "ich denke" und "ich weiß, daß ich denke". Jener geht voran, dieser folgt; also musse man sagen "nicht ich weiß, daß ich denke", sondern "ich weiß, daß ich gedacht habe". So Burmann. Vielmehr kann man sehr wohl mehrere Thätigkeiten zu gleicher Zeit ausüben und vorstellen, wie schon aus dem gegenwärtigen Tischgespräcke eingeleuchtet hat. Man kann denken und zugleich auf sein Denken restectiren, d. h. sich besselben bewußt sein. So Descartes. \*
- 5. Wie sich die Ausdehnung zum Körper verhält, so das Denken zum Geist; jener kann nicht ohne Ausdehnung sein, dieser nicht ohne Denken: also muß der Geist oder die Seele immer denken, auch die des Kindes, was doch aller Ersahrung widerstreite. So Burmann. Freilich ist zu bejahen, daß die Seele immer denke, auch die des Kindes, nur daß die letztere von den körperlichen Zuständen dergestalt beherrscht wird, daß ihre Vorstellungen und Begehrungen sinnlicher Art sind. Aber alle Vorstellungen wie Begehrungen sind insgesammt Arten oder Modi des Denkens. Wir haben viele Vorstellungen gehabt, deren wir uns nicht mehr erinnern, woraus keineswegs solgt, daß wir jene Vorstellungen nicht gehabt haben. So Descartes.
- 6. Zu unseren angeborenen Ibeen gehört die Gottesidee, aus welcher die Existenz, Bollkommenheit und Wahrhaftigkeit Gottes einsleuchtet. Wir haben in unserer Darstellung der cartesianischen Gottesbeweise die anthropologische und ontologische Beweisart und Beweissführung unterschieden: jene nimmt ihren Weg «ab effectu», diese nimmt den ihrigen «a priori». In den Meditationen geht Descartes vom anthropologischen Beweis zum ontologischen, in den Principien umgekehrt. Genau so unterscheidet er auch hier in seiner Unterredung mit

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 12 figb. - 2 Cbenbas. S. 13. - 3 Cbenbas. S. 13. 14.

Burmann in Ansehung der Gottesbeweise jene beiden Hauptwerke und ihre Methoden. Die Meditationen beschreiben den Weg der Untersuchung und Auffindung, die Principien den der Lehre und Darstellung: jene versahren analytisch, diese synthetisch. «In Principiis autem illud (argumentum a priori) praemisit, quia alia est via et ordo inveniendi, alia docendi; in Principiis autem docet et synthetice agit.» <sup>1</sup>

7. Aber wie ift es möglich von bem Zweifel an uns felbst, welcher boch die Erkenntniß unferer eigenen Unvollkommenheit ift, zu ber Er= kenntniß ber Eriftens und Vollkommenheit Gottes zu gelangen? Dies ift der Einwurf und die Frage des jungen Theologen. Sierauf er= theilt der Philosoph in gedrängter Kurze jene Antwort, die wir als ben eigentlichen Rern und Tiefgehalt seiner Lehre von der angeborenen Gottesibee früher entwickelt haben. Die Stellen in seiner Schrift von ber Methobe, auf welche ber Ginwurf fich ftutt, enthalten schon gleichsam ben Auszug (epitome) ber Ausführungen, welche er in ben Mebitationen gegeben habe. Dort fei «implicite» gesagt, mas hier «explicite» bargethan werbe. Denn die Sache «explicite» genommen. fo konnen wir eber unfere Unvollkommenheit erkennen, als die Bollkommenheit Gottes, weil unsere Beachtung fich eher auf uns als auf Bott richtet, und wir eber unserer Endlichkeit als ber Unendlichkeit Bottes inne werden; aber «implicite» muß bie Erkenntniß Gottes und seiner Bollkommenheiten immer der Erkenntnik unserer felbst und unferer Unvollkommenheiten vorausgehen. Denn was die Sache felbst betrifft, so ist die unendliche Bollkommenheit Gottes früher als unsere Unvollkommenheit, da ja die lettere in einem Defect ober Mangel ber Bollkommenheit besteht, also diese nothwendigerweise voraussetzt.2 Ohne unsere 3bee Gottes und seiner Bolltommenheiten keine 3bee unserer eigenen intellectuellen Unvollkommenheit, kein Zweifel an der Bahrbeit unserer sammtlichen Borftellungs= und Ertenntnifzustanbe, teine Bewißheit biefes unferes Zweifelns, Denkens, benkenben Seins: unfere Selbstgewißheit murzelt in unserer Gottesgewißheit, unsere Gottesibee ift teine bloge Idee, sondern Gottes Wirtung, gleichsam fein Zeichen und Monogramm in uns: aus biefer Priorität ber Gottesibee erhellt unmittelbar beren Realität; aus dem «Deus cogitatur» erhellt bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. IV. S. 311-312 und Manuscrit de Goettingen. pg. 17. — <sup>2</sup> Manuscrit de Goettingen. pg. 18.

Fifder, Gefd, b. Philof. I. 4. Auft. R. M.

«Deus est» ebenso unmittelbar, ebenso klar und beutlich, wie aus bem «Cogito» das «Sum». 1

8. Wir sind Gottes Geschöpfe. Nun will es bem jungen Theologen nicht einleuchten, daß aus dieser Ursächlichkeit Gottes unsere
Gottähnlichkeit folgen soll. Ist doch auch der Baumeister die
Ursache des Hauses, ohne daß von einer Aehnlichkeit zwischen ihm
und seinem Werke die Rede ist und sein kann. Weil — wie Descartes
erwiedert — der Baumeister und die Künstler überhaupt nur die gestaltende Ursache ihrer Werke sind, keineswegs deren schöpferische
Ursache. Da Gott die Dinge aus Nichts hervordringt, so schafft er
sie mit größerer oder geringerer Vollkommenheit nach seinem Bilde.
Auch der Körper, z. B. der Stein, ist gottähnlich, da er ein Ding
oder eine Substanz ist, wie Gott; wir sind gottähnlich, da wir denkende,
selbstbewußte Substanzen sind, gleich ihm. Die Körper werden von
Gott nur bewegt, die Geister sind von ihm erleuchtet.

Die cartesianische Erwiederung stütt sich auf die thomistische Schöpfungslehre, nach welcher die Schöpfung beherrscht und determinirt ist durch die Idee der göttlichen Vollkommenheit. "Ich nehme hier", sagt Descartes, "das Wort «imago Dei» nicht in dem engen und gewöhnlichen Sinn, wo dasselbe ein Abbild oder Contersei bedeutet, sondern in der weiteren Bedeutung der Wesensähnlichkeit, wie es auch die heilige Schrift braucht."

9. Dagegen zeigt sich Descartes sehr antithomistisch, indem er auf eine neue Frage antwortet, welche mit der eben erörterten genau zusammenhängt. Wie verhält es sich mit unserer Idee und Erkenntniß der Engel, da diese Idee doch offenbar unser Machwerk und nach der Idee und der Analogie unseres eigenen Geistes gebildet ist? Engel und Mensch sind beide nichts anderes als denkende Wesen: worin besteht ihre Verschiedenheit?

Die Verschiebenheit kann nur graduell sein, erwiedert Descartes; aber diese graduelle Verschiedenheit könnte so groß sein, daß sie einen specifischen Unterschied ausmachte und die Engel eine andere Species

<sup>1</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. IV. C. 315-320. Manuscrit de Goettingen. pg. 18. — 2 Manuscrit de Goettingen. pg. 21—22. — 3 Non sumo autem hic imaginem, ut vulgo sumitur, pro eo scilicet quod ad aliud effigiatum est et depictum, sed latius pro eo quod similitudinem cum alio etc. habet, et ideo eas voces adhibui in Meditationibus, quia passim in Scriptura ad imaginem Dei conditi dicimur. Manuscr. pg. 21.

waren, als wir. Darüber aber wiffen wir gar nichts, sondern muffen in dieser Sinsicht glauben, was uns die Schrift erzählt.

Der heilige Thomas freilich wollte die Beschaffenheit der Engel auf das genaueste kennen und lehren, er wollte die verschiedenen Species der Engel unterscheiden und hat die einzelnen so aussührlich beschrieben, als ob er mitten unter ihnen gewesen wäre. Dadurch hat er sich auch den Namen und Ruhmestitel des «Doctor Angelicus» erworben. Aber wie der heilige Mann sast nirgends eifriger, so war er auch nirgends ungereimter. Ich zweisle, ob Descartes diesen Sat in seine Meditationen eingerückt und den Doctoren der Sorbonne gewidmet haben würde.

- 10. Da nun der menschliche Berstand die Vollkommenheiten Gottes erkennt, so sei derselbe eigentlich in nichts vom göttlichen Berstande verschieden, wenn auch dieser sich auf mehr Gegenstände erstrecke als jener. Descartes läßt die Folgerung nicht gelten, denn der menschliche Berstand in seiner Endlickeit und Beschränkung bleibe stets mit Dunkel und Unwissenheit behaftet.
- 11. Richt auf bem Verftande, sonbern auf bem Willen beruht unsere Gottahnlichkeit. Der Wille sei unbeschränkt, wie jeder durch ben Einblick in sein innerstes Wefen fogleich erkenne, ber Wille sei größer als der Verstand und darum gottähnlicher. 3 Alle Unbeständig= keiten und Schwankungen unseres Wollens kamen von den Mängeln unserer Urtheile. Das Wollen als solches sei stets vollkommen. Unsere Willensfreiheit, morin wir von keinem Wefen übertroffen werden, sete uns in ben Stand, das Urtheil entweder zu bejahen ober zu verneinen, in jedem Falle unsere Zustimmung zurückzuhalten und badurch den Irrthum und das Böse zu verhüten. Daß durch den Sündenfall unfer Wille dem Berberben anheimgefallen fei, mögen die Theologen bes Näheren auseinanderseten. Er bente als Philosoph und betrachte als folder ben Menfchen, wie fich berfelbe naturgemäß verhalte; er habe als Philosoph geschrieben und seine Lehre verfaßt, die von keiner Religion beherrscht werbe, keiner jum Anftoß gereiche und barum überall Aufnahme finden konne, felbft bei den Türken.4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manuscr. pg. 22—23. «Sed ut nullibi fere magis occupatus, ito et nullibi ineptior est.» — <sup>2</sup> Manuscr. pg. 24. — <sup>3</sup> In eo igitur major est voluntas intellectu et Deo similior. Manuscr. pg. 24. — <sup>4</sup> Manuscr. pg. 25.

Dieses Bekenntniß, so aufrichtig es ist, hat Descartes lieber bem hollänbischen Studenten bei einem Tischgespräch in Egmond zum besten gegeben, als in seinem Werke den Doctoren der Sorbonne in Paris.

### 3 mölftes Capitel.

## Beurtheilung des Syftems. Ungelofte und nene Probleme.

I. Object und Methobe ber Untersuchung.

Wie verhält es sich nun mit dem Lehrgebäude selbst, das auf den dargestellten und gegen die gemachten Sinwürse erörterten Grundslagen ruht? Diese Frage führt uns zu der letzten Untersuchung: der Prüfung des Systems.

Jene kritischen Berhandlungen, welche Descartes seinen "Meditationen" einverleibt hatte, find nicht bloß hiftorisch benkwürdig, sondern auch für die Prüfung bes Syftems noch heute bebeutsam; fie laffen die Lehre Descartes' in dem Lichte erscheinen, worin sie betrachtet und gewürdigt fein will. Daß sowohl Theologen als Naturalisten bie Principien unseres Philosophen angreifen, ift icon ein Beweis, daß fein Spftem weder ein theologisches noch ein naturalistisches im Sinne der Gegner ift. Diese bekämpfen aus entgegengesetten Standpunkten bie rationale Principienlehre ober das metaphyfische Fundament: das natürliche Licht des klaren und beutlichen Denkens erscheint ben theologischen Begnern bedenklich im Sinblid auf die firchliche Glaubenslehre, ben sensualistischen im Sinblick auf die empirische Naturlehre; jene vermiffen das übernatürliche Licht der Offenbarung, diese das natürliche Licht der Sinne. Das Licht der Bernunft (la lumière naturelle), welchem Descartes gefolgt mar, fällt nicht vom himmel herab und geht nicht aus ben Sinnen hervor: ben Theologen gilt es als bloß natürlich und barum als etwas ihrer gläubigen Anschauungsweise Frembes, ben Sensualisten bagegen als nicht natürlich und barum als etwas ihrer finnlichen Vorstellungsart ebenfalls Frembes: jenen ift die neue Lehre zu naturalistisch, diesen ist sie nicht naturalistisch genug. ber einen Seite wird befürchtet, daß die Theologie naturalifirt und dadurch der Kirche untreu gemacht, von der andern, daß die Ratur= lehre rationalisirt und dadurch der Erfahrung entfremdet werde.

So vereinigen sich gegen Descartes, trot ihrem eigenen Widerftreit, die theologische Richtung, welche von Augustin und ber Scholaftik herkommt, und die sensualistische, die in Gaffendi von Epikur und in Hobbes von Bacon ausgeht. Zugleich findet jeder ber beiben Standpunkte in ber neuen Lehre eine ihm zugewendete Seite, und es ift eine fehr bemerkenswerthe Thatsache, daß es namentlich zwischen Arnauld und Descartes Berührungspunkte gab, die beibe als eine Geiftesverwandticaft empfanden. Reinem unter ben Verfaffern ber Ginwürfe fühlte sich Descartes fo nah, auf teine Uebereinstimmung legte er ein aroferes Gewicht. Er wollte in feiner Lehre bas theologische und naturalistische System so vereinigt haben, daß beide einen Bund ein= gehen konnten, bei bem keines, am wenigsten bas theologische, zu kurz kame. Es ist auch richtig, daß beibe in dem neuen System enthalten und nicht bloß außerlich und fünftlich zusammengefügt, sondern im Beifte unseres Philosophen gusammengebacht find. Sier entfteht nun die Frage: ob in ber Lehre Descartes' jene Richtungen fich mirtlich einigen und vertragen, die außerhalb beffelben einander wiber= ftreiten und in der Polemik bagegen zusammentreffen?

Man kann ein System nicht richtig und sachgemäß beurtheilen, wenn an dasselbe der Maßstab fremder Ansichten gelegt und darnach seine Annehmbarkeit und sein Werth bestimmt wird: ein Beispiel solcher subjectiven Schätzung waren jene Einwürse, die wir kennen gelernt haben. Jedes durchdachte System, wie es aus dem Geiste eines großen Philosophen hervorgeht, ist in seiner Art ein Ganzes, das als solches erkannt und geprüft sein will. Es ist daher zu untersuchen, ob es die Aufgabe, die seinen bewegenden Grundgedanken ausmacht, wirklich gelöst hat. So nothwendig die Aufgabe ist, so nothwendig müssen die Bedingungen gelten, ohne welche die Lösung nicht geschehen kann: diese Bedingungen sind die Principien des Systems; in der vollständigen und solgerichtigen Entwicklung derselben besteht die Lösung der Aufgabe.

Ein Shftem sachgemäß prüsen heißt daher nichts anderes als seine Lösung mit seiner Aufgabe, seine Resultate mit seinen Prinzipien, seine Folgesähe mit seinen Grundsähen vergleichen und zussehen, ob geleistet ift, was geleistet sein will. Sehen wir, daß die Lehre eines Philosophen vollendet und mangellos wäre, so ließe sie nichts übrig als ihre Anerkennung und Verbreitung, wie sie die Anshänger betreiben, die das Werk des Meisters für vollkommen halten.

Die Mängel zu erkennen ist Sache ber eingehenben und fortschreitenden Prüsung, welche zunächst weder die Richtigkeit der Consequenzen, noch weniger die der Principien in Anspruch nimmt, sondern nur untersucht, ob alle Folgerungen, die aus den Principien gezogen werden können, auch wirklich gezogen sind. Wenn sie es nicht sind, so ist das System zu vervollständigen und zu ergänzen: darin besteht die Ausbildung besselben, die das eigentliche und erste Geschäft der Schule ausmacht.

Die zweite Untersuchung bringt tiefer: sie betrifft die Richtigkeit ber Consequenzen, die Uebereinstimmung der Folgesätze mit den Grundsätzen, die Anwendung der Principien, deren Geltung unangesochten sessen, est handelt sich um die Folgerichtigkeit der Lösung. Wenn sich in diesem Punkte Mängel sinden, so ist das System in Ansehung der Consequenzen zu ändern und dergestalt zu berichtigen, daß bie letzteren den Principien nicht widerstreiten, sondern völlig gemäß sind. Darin besteht die Fortbildung der Lehre: eine Arbeit der sortsschreitenden Schule.

Mit der Bollftandigkeit und Richtigkeit des Syftems in dem eben erklärten Sinn ift geleiftet, mas innerhalb ber gegebenen und noch unbestrittenen Principien geleiftet werben tann. Ist trokbem die Aufgabe nicht gelöft, fo liegt die Schuld in ben Grundlagen, in bem Digverhältniß zwischen biefer Aufgabe und biefen Brincipien, in der unzureichenden Faffung der letteren. Es leuchtet ein, daß die in bem Spftem erkannten und anerkannten Probleme unter der Herrschaft seiner Grundsätze nicht gelöft werden konnten. Bu biefer Einsicht führt die britte in den Kern der Sache eindringende Untersuchung, fie betrifft nicht mehr bie Bollständigkeit und Richtigkeit ber Confequengen, fondern die ber Principien; fie macht die eigentliche fritische Probe, aus welcher erhellt, ob die Rechnung stimmt ober nicht. Die Mängel in den Folgerungen find fecundär, in den Grundlagen bagegen primar. Wenn die Rechnung nicht ftimmt, so entbecken sich in bem Syftem primare Mangel; jest muffen bie Principien geandert, berichtigt und der zu lösenden Aufgabe conform gemacht werden: darin besteht die Umbildung des Systems, welche über die Grenzen der engeren Schule hinausgeht.

Auch in der Umbilbung lassen sich fortschreitende Stufen unterscheiden, deren wichtigste wir sogleich hervorheben wollen. Auf der ersten, die den Ansang macht, werden die herrschenden Principien theilweise umgebildet, um der Aufgabe zu entsprechen. Sier wird die außerste Grenze der Schule erreicht, und es kann fraglich sein, ob der gemachte Fortschritt noch der Schule angehört oder nicht. Wenn nun trotz dieser Beränderung in den Grundlagen des Spstems die Aufgabe nicht gelöst werden kann, so muß auf der zweiten Stuse fortgeschritten werden zur gänzlichen Umbildung der Principien, und es ist jetzt keine Frage mehr, daß die alte Schule gründlich verlassen ist. Wird auf dem neuen Wege das gesorderte Ziel noch nicht erreicht, so leuchtet ein, daß der Mangel, gleichsam der Fehler der Rechnung, nicht bloß in der Fassung der Principien, sondern in der Aufgabe selbst, in der Stellung der letzteren, gleichsam im Ausatze der Rechnung zu suchen ist. Dann muß die Aufgabe lösdar gemacht werden durch die Aenderung der Grundsrage, durch die Berichtigung des ganzen Problems: diese Um= bildung ist Umschwung oder Epoche.

Demnach besteht die sachgemäße und richtig fortschreitende Prüfung eines großen und epochemachenden Systems in benjenigen Einsichten, welche zunächst dem Systeme solgen, in seine Richtung eingehen und dasselbe erst ausbilden, dann fortbilden, zulezt umbilden. Während die Aufgabe in ihrer bisherigen Fassung noch fortbesteht, werden jetzt die Principien erst theilweise, dann gänzlich umgestaltet; zulezt wird die Aufgabe selbst geändert, die Herrschaft der gesammten bisherigen Philosophie gestürzt und eine neue Spoche begründet. Mit diesem Wege sachgemäßer, von Frage zu Frage sortschreitender Prüfung fällt, wie man sieht, der entwicklungsgeschichtliche Gang der Philosophie selbst zusammen.

Die Lehre Descartes' ist ein solches großes und epochemachenbes Shstem, an dem sich alle jene Stusen der Kritik und des entwick-lungsgeschichtlichen Fortschrittes nachweisen lassen. Wir berühren sie hier nur beispielsweise, da sie erst in der Folge auszusühren sind. So verhalten sich zu dem cartesianischen Shstem ausdildend die ersten Schüler, Männer wie Reneri und Regius, dieser in seinen Anfängen, fortbildend Geuling und Malebranche, theilweise umbildend Spinoza, gänzlich umbildend Leibniz, umstürzend und eine neue Epoche besgründend Kant.

# II. Die fritischen Sauptfragen.

Im Lichte der Bernunft ober des klaren und deutlichen Denkens hatte Descartes die Realität Gottes, wie die der Geister und Körper, die Abhängigkeit der beiden letzteren von Gott, wie ihre Unabhängig= keit von einander erkannt. "Gerade darin besteht das Wesen der Substanzen, daß sie sich gegenseitig ausschließen." Gott ist die unsendliche Substanz, Geister und Körper sind endliche, jene sind denkende, diese ausgedehnte Substanzen. Es besteht demnach in unserem System ein doppelter und grundsäslicher Dualismus: 1) der Gegensatz zwischen Gott und Welt und 2) innerhalb der Welt der Gegensatz zwischen Geistern und Körpern, woraus der zwischen Mensch und Thier nothwendig folgt.

Diese Lehre bejaht die Substantialität Gottes im Unterschiede von ber Welt, die Substantialität der Welt im Unterschiede von Gott: in der ersten Bejahung besteht der theologische Charakter des Systems, in der zweiten der naturaliftische. Dag Gott in der Lehre Descartes' als der absolut mächtige Wille galt, welcher die Geister erleuchtete, die Rörper bewegte, alle Dinge ichuf und erhielt, gewann ben Beifall ber Theologen, mahrend das natürliche Licht der Bernunft und die barin erhellte Substantialität der Dinge ein Gegenstand ihrer Bebenten mar. Die Natur ber Dinge gerfiel in ben Gegenfat ber Geifter und Körper. Wenn unfer Spftem bloß die Natur ber Dinge als wirklich gelten ließe, fo ware es im ausschließenben Sinne naturalistisch; es ware materialistisch, wenn es nur bie Substantialität ber forperlichen Natur bejahte. Indessen beschränkt es ben Naturalismus burch bie Geltung, die es bem Gottesbegriff einraumt, benn es lagt bie Dinge von bem göttlichen Willen abhängig fein; und es beschränkt ben Materialismus burch die Geltung, die es bem Begriffe des Geiftes einräumt, indem es diesen der Materie entgegengesett und für unabbangig von der letteren erklart. Daher finden fich die Materialiften hier von zwei Seiten beengt und abgestoßen und nur darin mit der Lehre Descartes' einverftanden, daß auch die Substantialität ber Materie bejaht und in Folge bessen die Körperwelt rein mechanisch erklärt wird.

Aus bemselben Princip, in welchem der Schwerpunkt der ganzen Lehre liegt, entscheidet sich ihr zweisacher Dualismus. Sie kommt durch den Zweisel zur Selbstgewißheit und durch diese zur Erkenntniß Gottes und der Körper. Aus unserer Selbstgewißheit erhellt unmittels bar die Selbständigkeit oder Substantialität des Geistes, seine Wesenseverschiedenheit von Gott und den Körpern, also der Gegensatz sowohl zwischen dem endlichen und unendlichen, als auch zwischen dem benkenden und ausgedehnten Wesen. Der dualistische Charakter des Systems wird durch das Princip gesordert und gilt daher grundsätzlich. Nun

ist zu untersuchen: ob biese bualistischen Grundsate mit der Aufgabe, ob alle folgenden Sate mit jenen Principien übereinstimmen, d. h. ob in dem System nichts gelehrt wird, was dem Dualismus zwischen Gott und Welt, Geist und Körper, Mensch und Thier widerstreitet? Diese Fragen betreffen die kritischen Hauptpunkte.

### 1. Das bualiftifche Erfenntnigfpftem.

Da gemäß ber Erklärung Descartes' Substanzen sich wechselseitig ausschließen und völlig unabhängig von einander find, so giebt es zwischen ihnen weber gegenseitige noch einseitige Abhangigkeit, weber Bechselwirkung noch Causalität, also keinerlei Gemeinschaft und Berfnüpfung. Die Aufgabe ber Erkenntniß forbert ben burchgangigen Bufammenhang ber Dinge, ber Dualismus fest bie Trennung: baber widerstreitet dieser lettere der Aufgabe, welche er lösen soll, ober das bugliftische Erkenntniffinstem gerath in einen Widerstreit mit fich selbst. Die Methode Descartes' wollte (es war fein eigenes Bilb) der Faden ber Ariadne sein, die Richtschnur, welche Schritt für Schritt bie Erkenntniß auf stetigem und sicherem Wege burch bas Labyrinth ber Dinge hindurchführt. Nun öffnet fich an mehr als einer Stelle bie Rluft bes Duglismus und hemmt ben Weg ber Erkenntnig. Sieraus erhellt, daß die Lehre Descartes' aus den Principien, die sie hat, ihre Erkenntnifaufgabe nicht löfen kann, daß die Tragweite der letteren weiter reicht, als die bes Syftems.

#### 2. Der Dualismus amifchen Gott und Welt.

Wäre Gott von den Dingen in Wahrheit geschieden und so getrennt, wie es der Begriff der Substanz und die dualistische Lehre sordert, so könnte zwischen beiden keinerlei Zusammenhang bestehen: dann gäbe es keine Möglichkeit der Gottesidee in den Geistern, der Bewegung und Ruhe in den Körpern; jene könnten durch Gott nicht erleuchtet, diese nicht bewegt werden. Unsere Gottesidee ist nach des Philosophen eigener und nothwendiger Erklärung Gottes Wirkung, Bethätigung, Dasein in uns. Eben so gilt der Urzustand der Bewegung und Ruhe in der Körperwelt als göttliche Willensthat. Demnach sind die Geister und Körper, also die endlichen Dinge überhaupt von Gott abhängig, also nicht in der eigentlichen Bedeutung des Wortes Substanzen.

Descartes saat es selbst. Etwas anderes ist die Substantialität Gottes, etwas anderes die der Dinge: im eigentlichen Sinn gilt nur bie erfte, nicht bie zweite. In Rudficht auf Gott find bie Dinge feine Substanzen. Ohne Gott find die Geister im Dunkel, fo unerleuchtet, daß sie ihre eigene Unvollkommenheit nicht einmal einsehen, benn nur die Idee bes Bolltommenen erhellt bas Unvollkommene; ohne die Idee Gottes (b. h. ohne Gott) giebt es in den Geistern keinen Zweifel, also auch keine Selbstgewißheit, aus der allein unsere Substantialität einleuchtet: ohne Gott giebt es in den Körpern weder Bewegung noch Rube: baber find ohne ihn sowohl Geifter als Körper, also die endlichen Dinge überhaupt so aut wie nichtig. Sie sind nicht bloß von Gott abhängig, sondern existiren auch nur durch ihn: fie find feine Wirkungen, er ihre Urfache. Je nachbrudlicher bie Substantialität Gottes geltend gemacht wird, um so weniger gilt die ber Dinge, um fo mehr verliert die Selbständigkeit ber Belt an Gewicht.

Sie hat am Ende gar keines. Der absoluten Unabhängigkeit Gottes entspricht nur noch die absolute Abhangigkeit und Nichtigkeit ber Dinge: fie find Gottes Geschöpfe, der Begriff ber Substang vermanbelt fich in ben ber Creatur. Um beibes zugleich zu fagen, nennt Descartes bie Dinge "geschaffene Substangen", womit ber Wiberspruch nicht gelöft, auch nicht verbectt, sonbern offen erklart wirb. Der Begriff einer geschaffenen Substanz ift contradictio in adjecto, benn unter Substanz foll nach bes Philosophen eigener Erklarung ein Ding verftanden werben, das zu seiner Eriftenz keines anderen bedarf, mahrend das Wort Creatur ein Wesen bezeichnet, bas ohne ben Willen Gottes weber fein noch gebacht merben fann. Und nicht bloß zu ihrer Exifteng follen die Dinge Gottes Willen und Schöpferkraft bedürfen, fondern auch zu ihrer Fortbauer. Weil fie nicht burch fich felbft find, konnen fie auch nicht durch eigene Rraft erhalten werden: barum nennt Descartes mit Augustin ben Bestand ber Welt eine fortbauernbe Schöpfung (creatio continua). Die endlichen Substanzen sind bemnach nicht bloß in einer gewiffen Rudficht abhangig und unselbständig, fie find es in jeber; es giebt, genau zu reben, nicht mehr brei Substanzen, fondern in Wahrheit nur eine: Gott ift die einzige Substang. Descartes selbst zieht biese Folgerung, die feinem dualiftischen Erkenntniffinftem wiberftreitet: "Unter Substang ift nur ein foldes Wefen zu verstehen, bas zu feiner Existenz keines anderen bedarf; diese Unabhangigkeit kann nur von einem einzigen Wesen gelten, nämlich von Gott, alle anderen Dinge können begreislicherweise nur unter Gottes Mitwirkung existiren. Es giebt keine Bedeutung des Wortes Substanz, die von Gott und den Creaturen gemeinschaftlich gelten könnte."

Hier ift nun ber Punkt, in welchem sich jene kritische Hauptfrage entscheibet: ob in ber Lehre Descartes' das theologische und das naturalistische System dergestalt vereinigt sind, daß jedes von beiden seine Berechtigung hat? Die Frage muß zunächst verneint werden. Die Substantialität der Dinge (Welt) kann sich gegen die Substantialität Gottes nicht aufrechthalten; in die letztere fällt nicht bloß das Uebergewicht, sondern alles Gewicht, und die endlichen Substanzen verlieren der unendlichen gegenüber zuletzt alle Selbständigkeit. An die Stelle der Natur tritt der Begriff der Schöpfung, der fortdauernden Schöpfung, die den Dingen keine Art eigener Selbständigkeit läßt: daher scheint in der Lehre Descartes' das theologische Element eine solche Alleinscherschaft zu gewinnen, daß hier der Augustinismus über den Naturaslismus den Sieg davonträgt.

Doch laffen wir uns burch biesen Schein nicht täuschen. In Wahrheit ist der Gott Augustins dem unseres Philosophen sehr unsähnlich. Ein anderer ist der Erkenntnißgrund des augustinischen Gottes, ein anderer der des cartesianischen: jener erhellt aus der Thatsache der Erlösung, dieser aus der Thatsache der menschlichen Selbstgewißheit. Der Gott Augustins erwählt die einen zur Seligkeit, die andern zur Berdammniß, er erleuchtet die einen und schlägt die anderen mit Blindheit, er erlöst, wen er will, und erbarmt sich, wessen er will; er ist die absolute Machtvollkommenheit und die grundlose Wilkur.

Dagegen gilt in der Lehre Descartes' Gott als die Ursache (Realgrund) unserer Selbstgewißheit, die das Princip der Erkenntniß nach der Richtschnur des klaren und deutlichen Denkens ausmacht; dieses Denken ist das natürliche Licht in uns, welches nie täuscht, die Quelle desselben ist Gott: daher ist diesem Gotte die Täuschung nicht möglich. Wenn eine solche Täuschung stattsinden könnte, so wäre die menschliche Erkenntniß unmöglich und die Grundlage erschüttert, auf welcher die Lehre Descartes' in vollster Sicherheit ruht.

Fassen wir diesen Punkt genau ins Auge. Es giebt etwas, das nach der Lehre unseres Philosophen dem göttlichen Willen unmöglich ist und

<sup>1</sup> Princ. phil. I. § 51. (Ueb. S. 186.) — 2 S. oben Ginleitung. Cap. III. S.46 figb.

baher die göttliche Willfür in der bedeutsamsten Weise einschränkt: unmöglich ist in Gott, was die Erkenntniß in uns zunichte machen und das natürliche Licht in ein Irrlicht verwandeln würde. Descartes erklärt ausdrücklich: "Die erste Eigenschaft Gottes besteht darin, daß er absolut wahrhaft ist und Geber alles Lichts. Es ist darum unvernünstig, zu meinen, daß er uns täuschen oder im eigentlichen und positiven Sinne die Ursache der Irrhümer sein könne, denen wir, wie die Ersahrung zeigt, unterworsen sind. Täuschen können mag bei uns Menschen etwa als ein Zeichen von Geist gelten, täuschen wollen ist stets eine unzweiselhafte Folge von Bosheit, Furcht oder Schwäche und kann darum nie von Gott gelten."

Die menschliche Erkenntniß ist nur möglich, wenn die menschliche Täuschung durch Gott unmöglich ist. Je weniger aber Gott unseren Irrthum will und wollen darf, um so weniger darf er nach gesetzloser Wilkfür, sondern nur nach der gesetzmäßigen Nothwendigkeit handeln, die eines ist mit seinem Wesen und Willen. Wäre er grundlose Willfür, wie er absolute Almacht ist: warum sollte er die menschliche Täuschung nach seinem unersorschlichen Rathschluß nicht wollen dürsen, und wie könnten wir sicher sein, daß er sie nie will? Wie vermöchten wir den unbegreislichen Willen Gottes dergestalt zu erkennen, daß wir mit voller Gewißheit einsehen: eines könne er nie wollen, nämlich unsere Täuschung? Dann sehen wir zugleich ein, was er immer will, nämlich unsere Erkenntniß.

Mithin ist uns der göttliche Wille erkenndar, was er nicht sein könnte, wenn er grundlose Willkür wäre; er ist es nicht, denn er kann nicht eben so gut unseren Irrthum wollen als unsere Erkenntniß, er will nur die letztere, sein Wille ist daher nicht indifferent, sondern stets von der deutlichsten Einsicht erleuchtet. Der göttliche Wille ist nicht von dem göttlichen Licht unterschieden: das natürliche Licht, weil untrüglicher Art, ist eines mit dem göttlichen. Worin unterscheidet sich jetzt noch das Wesen Gottes von dem der Natur? In einem seiner bemerkenswerthesten Sätze sagt Descartes: "Es ist gewiß, daß in allem, was die Natur uns lehrt, Wahrheit enthalten sein muß. Denn unter Natur im Allgemeinen verzstehe ich nichts anderes als entweder Gott selbst oder die von Gott eingerichtete Weltordnung, und unter meiner eigenen

<sup>1</sup> Princ. phil. I. § 29. (Ueb. S. 177.)

Natur im Besonderen verstehe ich nichts anderes als den Inbegriff der mir von Gott verliehenen Kräfte." 1

Wir sehen jetzt, wie es sich mit der alleinigen Substantialität Gottes in der Lehre Descartes' verhält. Je mehr das naturalistische Element gegen das theologische zurücktritt und verschwindet, je mehr die Selbständigkeit der Dinge in der Selbständigkeit Gottes aufgeht: um so mehr kommt in dem theologischen Element selbst das naturalistische wieder zum Vorschein, um so mehr hört der cartesianische Gott auf, ein supranaturales Wesen zu sein, um so mehr naturalisirt sich dieser Gottesbegriff und entsernt sich dis zum äußersten Gegensat von dem augustinischen. Aus der dualistischen Erklärung: "Gott und Natur" erhebt sich schon die monistische: "Gott oder Natur" (Deus sive natura). Descartes berührt sie, Spinoza bringt sie zur Gerrschaft. Während Descartes sich dem Augustin zu nähern scheint, nähert er sich dem Spinoza wirklich und geht diesem so weit entgegen, daß er schon die Formel ausspricht, die den Spinozismus in sich trägt.

Während er nach seinen persönlichen Neigungen sich zu dem Kirchenvater und dem augustinisch gesinnten Theologen hingezogen fühlt und sich der Uebereinstimmung freut, die in seiner Lehre mit dem Augustinismus bemerkt worden, bereitet der Geist dieser Jehre eine Richtung vor, die den Naturalismus vollenden und dem theologischen System in der schärfsten Form entgegenstellen wird. Die Geschicke der Philosophie sind mächtiger als die Personen, welche ihre Träger und Werkzeuge sind. Descartes ist auf dem Wege, der zu Spinoza führt, während er die kirchliche Glaubenslehre tieser zu begründen meint und die Doctoren der Sordonne zu Zeugen nimmt, daß er ein der Kirche wohlthätiges Werk ausgeführt habe. Er ist von den Mächten ergriffen, von denen es heißt: nolentem trahunt! Die Grundrichtung seines Systems, welche die theologische durchdringt und in ihre Gewalt nimmt, ist die naturalistische.

Indessen kommt in der Lehre Descartes' der Begriff Gottes als der alleinigen Substanz noch keineswegs zur Herrschaft. Der Dua-lismus wehrt sich gegen den Monismus. In der Natur der Dinge bleibt etwas zurück, das ihnen eigenthümlich gehört und ihr unantaste bares Grundwesen ausmacht. Gott bewegt die Körper, die von sich aus nur bewegdar sind, denn sie sind bloß ausgedehnt. Nun kann

<sup>1</sup> Med. VI. Tom I. pg. 335. (leberfetung S. 137.)

bie Ausbehnung ober Materie nach Descartes' eigener Erklärung nicht aus dem Immateriellen begriffen werden. Da Gott nicht materiell ift, so kann die Materie nicht aus Gott hervorgeben; es widerstreitet baber bem klaren und beutlichen Denken, alfo auch bem Wefen Gottes, wenn Descartes die Materie als ein Machwerk behandelt. Wir bemerten ben charakteristischen Wiberspruch, ber hier entsteht: ber Rorper kann Bott gegenüber nicht Substanz sein, die Ausbehnung kann nicht Creatur werben. So wird die Einzigkeit der göttlichen Substanz wiederum in Frage gestellt, benn neben ihr macht fich bie Ausbehnung als bie von Bott unabhängige Wefenseigenthumlichkeit ber Rorper geltenb. Gott erleuchtet die Beifter: in biefer Erleuchtung, dem natürlichen Lichte der Bernunft, konnen fie nicht irren; fie irren bennoch, ber Grund ihres Irrthums tann tein anderes Wefen fein, als fie felbft, als ihr Wille: traft diefes Willens find sie eigenmächtige, felbständige, von Gott unabhängige Befen.

Gegen die alleinige Geltung der göttlichen Substantialität erheben sich demnach in der Natur der Dinge zwei Mächte, die für sich selbständige Realität beanspruchen: von seiten der Körper die Ausdehnung, von seiten der Geister der Wille. Sobald es aber etwas giedt, das von Gott unabhängig oder selbst substantiell ist, kann der Satz, daß Gott die einzige Substanz ist, nicht mehr bejaht werden. So sehen wir in der Lehre Descartes' eine Reihe unauslöslicher und nothwendig entstandener Schwierigkeiten vor uns. Das dualistische Erkenntnißspstem streitet mit der Ausgabe der Erkenntniß, mit der Lösbarkeit dieser Ausgabe; der Dualismus zwischen Gott und Welt kommt in Widerstreit mit sich selbst, sobald die Substantialität auf einer Seite verneint wird; sie wird auf beiden in Frage gestellt: die Dinge sollen Creaturen und Gott die einzige Substanz sein, aber diesem Begriff widerstreitet die Natur der Dinge durch die Unabhängigkeit sowohl der Ausdehnung als auch des Willens.

### 3. Der Dualismus zwischen Geift unb Rörper.

Wenn der Dualismus zwischen Gott und Welt dem Philosophen unter der Hand ins Schwanken geräth, so erscheint dagegen der Zwiespalt in der Natur der Dinge selbst, der Gegensatz zwischen den Geistern und Körpern in der ausgeprägtesten und sichersten Form. Aus unserer Selbstgewißheit folgte, daß wir selbständige und bewußte Wesen, d. h. benkende Substanzen (Geister) sind. Sobald außer Zweisel gesetzt war, baß Dinge außer uns existiren, mußten diese als von uns unabhängige, in ihrer Art selbständige Wesen, d. h. auch als Substanzen begriffen werden, die mit der geistigen Natur nichts gemein haben können, daher der letzteren völlig entgegengesetzt oder, was dasselbe heißt, bloß außegebehnte Substanzen (Körper) sind. So trat der Gegensatz zwischen Geist und Körper in das volle Licht des klaren und deutlichen Denkens.

Nichts Denkendes ift ausgebehnt, nichts Ausgebehntes ift benkend. Denken und Ausbehnung find, wie sich Descartes gegen Hobbes ausbrückt, «toto genere» verschieden. Wenn aber nur der Gegensatz oder die Trennung zwischen Geist und Körper klar und beutlich zu denken ist, so muß die Vereinigung beider im natürlichen Lichte der Vernunst als undenkbar oder unmöglich erscheinen, und wenn es thatsächlich eine solche Vereinigung giebt, so streitet dieselbe mit den Grundlagen des Systems, und ihre Erklärung stellt die Lehre Descartes' auf die schwierigste Probe. Es ist zu untersuchen, ob der Philosoph ohne Versleugnung seiner Principien diese Probe besteht.

Reine Ginwurfe gegen ein Erkenntnigfpftem find ftarter als bie unleugbaren Thatsachen ber Natur felbst. Die negative Instanz gegen ben ausgemachten Duglismus der geistigen und körperlichen Ratur ift ber Menich, benn er ift beibes in Ginem. In ihm find Beift und Rörper verbunden und zwar so eng, daß sie nach Descartes' eigenem Ausdruck gemiffermaßen ein Besen ausmachen. 1 Wo bleibt dieser Thatfache gegenüber jener flar und beutlich erkannte Gegensatz ber beiben Substanzen? Der Philosoph erklart: "In Wahrheit sind Geift und Körper völlig getrennt, es giebt keine Gemeinschaft beiber, ich er= kenne es im Licht der Vernunft". Die menschliche Natur bezeugt bas Begentheil, benn fie ift eine folde Gemeinschaft. Nach ben Begriffen bes Duglisten find die natürlichen Dinge entweder Geister oder Körper. Der Menfch ift ber lebenbige Gegenbeweis: ein natürliches Wefen, welches beibes zugleich ift. Die Stimme feiner Selbftgewißheit ruft ihm gu: "bu bift Beift!", bie Stimme feiner natürlichen Triebe und Bedürfnisse ruft eben so vernehmbar: "bu bift Rorper!"

Nachdem die Prinzessin Elisabeth, Descartes' gelehrigste Schülerin, die Meditationen studirt hatte, war ihre erste Frage, die sie schriftlich beantwortet wünschte: wie verhält es sich mit der Vereinigung von Seele und Körper? Descartes erwiederte, daß keine Frage berechtigter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Méd, VI. T. I. pg. 336. (Ueb. S. 138.)

sei, aber die Antwort, welche er gab, war keine genügende Erklärung. Er löste das Problem nicht, sondern veränderte es nur und ließ es stehen. Klar und deutlich erkenne man bloß den Gegensatz von Seele und Körper, nicht deren Bereinigung. Daß die Wesenseigenthümlichkeit des Geistes im Denken und Wollen, die der Körper in der Ausdehnung und deren Modisicationen bestehe, sei ein Object der deutlichsten Einsicht, wogegen die Vereinigung beider und ihre wechselseitige Einwirkung auf einander nur sinnlich wahrgenommen werde. "Der menschliche Geist ist nicht sähig, den Wesensunterschied zwischen Seele und Körper und zugleich ihre Vereinigung deutlich zu begreisen, denn er müßte beide als ein einziges Wesen und zugleich als zwei verschiedene aufsassen, und das widerspricht sich." Dieser eingestandene Widerspruch bedeutet, daß die Auslösung des anthropologischen Problems mit dem Dualismus der Principien streitet.

Es ist kein Zweisel, daß die vollständige Natur des Menschen in einer Bereinigung von Geist und Körper besteht, daß daher keine der beiden Substanzen, verglichen mit der menschlichen Natur, den Charakter der Bollständigkeit hat. Die verschiedenen Beziehungen, in welchen Geist und Körper betrachtet sein wollen, sind genau auseinunder zu halten, um zu prüsen, ob die dualistischen Principien standhalten. Geist und Körper sind endliche Substanzen, einander entgegengesetzte Wesen und Bestandtheile der menschlichen Natur: sie sind endliche Wesen im Unterschiede von Gott, entgegengesetzte in Kücksicht auf einander, Bestandtheile, welche sich gegenseitig ergänzen, im Sinblick auf den Menschen. In jeder dieser drei Beziehungen modisiert sich der Charakter ihrer Substantialität.

In der ersten Beziehung sind Geist und Körper, wie schon gezeigt wurde, eigentlich nicht Substanzen, sondern Creaturen (substantiae creatae); sind sie aber überhaupt keine Substanzen, so können sie auch nicht als entgegengesetzte gelten: hier scheitert ihr Dualismus am Gottesbegriff, der die Selbständigkeit der Dinge aushebt oder ungültig macht. In der zweiten Beziehung sind sie vollskändige Substanzen (substantiae completae), denn sie sind einander entgegengesetzt und schließen sich gegenseitig aus. Aber die gegenseitige Ausschließung ist auch Wechselseitigkeit, also eine Art Gemeinschaft. Wenn zwei Wesen

<sup>1</sup> Bgl. die beiden ersten Briefe an Elisabeth aus dem Frihjahr 1643. (T. IX. pg. 123-135.) S. oben S. 197. Bgl. Manuscr. de Goett. pg. 30.

sich so zu einander verhalten, daß jedes als das Gegentheil des anderen begriffen werben muß, fo fann feines ohne bas andere begriffen werden: beide find burch ben Charafter der Entgegensetzung, der ihre Besenseigenthumlichkeit ausmacht, an einander gebunden. Das Besen bes Rörpers besteht in der blogen Ausdehnung, weil es im völligen Begentheil des Denkens bestehen muß. So scheitert der Dualismus amischen Geist und Körper an dem Begriff der Substang selbst, der jedes Verhältniß ber Substanzen, alfo auch ben Gegensatz ausschließt. In ber britten Beziehung, b. h. in Rudficht auf bie menschliche Ratur, find Geift und Körper unvollständige Substanzen (substantiae incompletae), jede bedarf ber anderen zu ihrer Erganzung und ift, für sich genommen, so wenig ein Ganzes, als etwa die Sand der ganze menschliche Rorper. Descartes felbst braucht diese Bergleichung. Wenn bie Substanz nach des Philosophen eigener und oft wiederholter Erklarung ein Wefen sein soll, das zu seiner Existenz keines anderen bebarf, so ist ein unvollständiges, erganzungsbedürftiges Wesen keine Substang. Sier scheitert die Substantialität ber geistigen und korperlichen Natur und damit ihr Dualismus an dem Begriff und ber Thatfache bes Menschen. Der Wiberspruch ift fo augenscheinlich, baß ihn ber Philosoph selbst einräumt.

Mit der Lehre Descartes', daß Geister und Körper selbständige und von einander völlig getrennte Wesen sind, streitet demnach das System selbst, indem es die creatürliche Abhängigkeit beider von Gott, ihre nothwendige Entgegensetzung in der Welt und ihre Bereinigung im Menschen behauptet. Wir müssen näher sehen, wie dei diesem Widerstreit der Begriffe das anthropologische Problem zu lösen gestucht wird.

Der Mensch ist ein Wesen, welches aus zwei Naturen besteht. Wie löst sich dieses Käthsel? So stellt sich die anthropologische Frage unter dem Gesichtspunkt der cartesianischen Lehre. Man kann, schrieb der Philosoph seiner Schülerin, nicht beides zugleich erkennen und behaupten. Wenn man das eine bejaht, muß man das andere vereneinen. Und es sinden sich Stellen, wo dieser grundsähliche Dualist, in unwillfürlicher Anerkennung der Individualität unseres Wesens, die Einheit der menschlichen Natur dergestalt bejaht, daß er die Verdindung von Seele und Körper im Menschen als substantielle Einheit (unio substantialis) bezeichnet, und die Zweiheit der Naturen dergestalt verneint, daß er die Grundeigenschaft der einen auf die andere

überträgt, einmal die Seele ausgebehnt, ein anderesmal den mensch= lichen Körper untheilbar sein läßt und auf diese Weise den Gegensatz der Attribute auslöscht.

Indessen bleibt die dualistliche Grundlehre der leitende Gesichtspunkt, unter welchem die Bereinigung von Seele und Körper im Menschen so erklärt sein will, daß die Zweiheit der Naturen keinen Eintrag leidet. Sie bilden nicht in Wahrheit, sondern nur "gewissermaßen" ein Wesen. Ohne Beziehung auf den Menschen sind sie keineswegs unvollständig, da ist jede sich selbst genug und keine bedarf der anderen, aber die menschliche Natur ist erst vollständig, wenn sie beide in sich vereinigt: daher gilt nur in dieser Kücksicht, wie Descartes in seiner Erwiederung auf die vierten Einwürse hervorhebt, die Bezeichnung unvollständiger Substanzen.

Was die Natur von Grund aus getrennt hat, bleibt getrennt auch in der Verbindung. Die grundverschiedenen Substanzen können baher nicht eigentlich vereinigt, sondern nur zusammengesett werden: ihre Vereinigung ist nicht die Einheit der Natur, sondern der Zussammenfügung, nicht «unitas naturae», sondern «unitas compositionis». Der Mensch ist ein Compositum aus Geist und Körper: in dieser Fassung gilt zugleich der Gegensatz und die Vereinigung der Substanzen und nur unter diesen Gesichtspunkt kann in der Lehre Descartes die anthropologische Frage gestellt werden. Das dualistische System hat keinen anderen.

Nun entsteht die Frage: ob diese anthropologischen Grundsätze mit den metaphysischen wirklich übereinstimmen, ob Seele und Körper als die Bestandtheile eines zusammengesetzen Wesens noch jene grundverschiedenen Substanzen bleiben, die sie nach der dualistischen Prinzipienlehre sind? Jedes zusammengesetze Wesen ist theilbar und, da nur die Ausdehnung getheilt werden kann, nothwendigerweise auszegebehnt, also körperlich oder materiell; dasselbe gilt von jedem seiner Theile. Die Theile, welche durch äußere Zusammenfügung ein Ganzes ausmachen, behalten ihre Selbständigkeit gegen einander und bleiben Substanzen, aber nur solche Substanzen lassen sich componiren, die gleichartig, ausgebehnten, körperlich sind. Zwischen dem Ausgedehnten und Richtausgebehnten, dem Materiellen und Immateriellen, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions de l'âme I. Art. 30.

<sup>2</sup> Méd. VI. T. I. pg. 338. (neb. S. 139.)

körperlichen und unkörperlichen Substanz ist keinerlei Zusammensetzung möglich.

Ist der Mensch ein Compositum aus Seele und Körper, so ist es um die Grundverschiedenheit der Substanzen geschehen. Die Seele muß den Körper, mit dem sie die engste Verbindung eingeht, berühren; der Punkt, wo sie ihn berührt oder mit ihm zusammen-hängt, muß räumlich, örtlich, körperlich sein: jetzt localisirt sich die Seele und wird in dieser Hinsicht selbst räumlich. Es ist nicht einzusehen, in welcher Hinsicht sie noch unräumlich oder immateriell bleibt. Die Ausdehnung ist zudringlich. Wenn ihr die Seele, bildlich zu reden, den kleinen Finger giebt, so nimmt sie die ganze Sand; wenn die denkende Substanz erst irgendwo sitzt, so ist ihre Unabhängigkeit und Verschiedenheit von der körperlichen verloren, nicht bloß in einer Kücksicht, sondern in jeder. Wird die Seele localisirt, so wird sie eben dadurch auch materialisirt und mechanisirt.

Bu biesen Folgerungen ist Descartes nothwendig gedrängt, und wir haben gesehen, wie er sie in der Schrift von den Leidenschaften aussführt. Er läßt die Seele in der Mitte des Gehirns, im Conarion ihren Sig haben, wo sie die Bewegung der Lebensgeister sowohl empfängt als verursacht: hier bewegt sie den Körper und wird von diesem bewegt.

Sonst gilt der cartesianische Satz, daß nur die Körper bewegdar sind und, abgesehen von der ersten bewegenden Ursache, nur von Körpern bewegt werden. Nach diesem Satz zu urtheilen, muß die (bewegbare und den Körper bewegende) Seele selbst körperlich sein: sie ist ein materielles Ding geworden, wie sehr auch versichert wird, sie sei denkende, vom Körper grundverschiedene Substanz. Jene Zweiheit der Naturen, die der Dualismus behauptet, und die in der Zusammensehung erhalten bleiben sollte, ist gerade durch diese vollständig ausgehoben; der mechanische Sinsluß und Zusammenhang, der nur zwischen Körpern stattsinden soll, gilt jeht zwischen Seele und Körper.

Die Zusammensetzung der beiden Substanzen kann, wie die Prinzessin Elisabeth treffend bemerkte, ohne die Ausdehnung und Materialität der Seele nicht gedacht werden. Die cartesianische Anthropologie widersstreitet nicht bloß den dualistischen Principien der Metaphysik, sondern auch den mechanischen der Naturphilosophie. Daß die Größe der Bewegung in der Welt constant bleibt, daß Action und Reaction, Wirkung und Gegenwirkung einander gleich sind: diese fundamens

talen Sate ber Bewegungslehre hören auf zu gelten, sobalb in ben Körpern Bewegungen burch immaterielle Ursachen hervorgebracht werden. Wie auch die Vereinigung der beiden Substanzen in der menschlichen Natur gedacht wird, ob als Einheit oder als Zusammenssetzung: in jeder Fassung widerstreitet sie dem grundsätzlichen Dualismus und hat das Gegentheil besselben zur nothwendigen Folge.

### 4. Der Dualismus zwifden Menfc und Thier.

Die Bereinigung der beiden Substanzen gilt nur von der menschlichen Natur, nur in biefer Rudficht wollte Descartes fie unboll= ftanbige Wesen genannt wissen, wie fie nur in Beziehung auf Gott geschaffene, also eigentlich keine Substanzen maren. Im Uebrigen behält ber Dualismus seine volle ungeschwächte Bebeutung. Unter allen endlichen Wesen ist ber Mensch das einzige, welches aus Seele und Rörper besteht; unter allen lebendigen Rörpern ift er ber einzige be-Alle übrigen Dinge find (soweit unsere Kenntnig reicht) ent= feelte. weber Beifter ober Körper, alle übrigen Körper find feelenlog. mechanisch geordnete und bewegte Maffen, bloge Maschinen, auch bie Thiere. hier ift ber Wefensunterschied zwischen Mensch und Thier. der aus dem grundsätlichen Dualismus der Lehre Descartes' nothwendig folgt und feineswegs einen paradozen Ginfall bes Philosophen ausmacht. Seele ift Geift, das Kennzeichen des letteren ift feine Selbstgewißheit, diese bildet den einzigen Erkenntniggrund unferes geistigen Daseins; wo das Selbstbewußtsein fehlt, da fehlt Beift und Seele: baber find die Thiere feelenlos, benn fie haben tein Selbstbewufitsein, mahrend ber Menfch fraft seiner Selbstgewißheit geiftiger Natur ift. Der Gegensatz zwischen Mensch und Thier verhalt fich bemnach zu bem zwischen Geift und Körper, wie ber besondere Fall zum allgemeinen, ober wie die Folge zum Grund. Und ber Sat, daß die Thiere Automaten sind, folgt aus dem Wesensunterschied zwischen Mensch und Thier.

Es ist zu untersuchen, ob hier die Folgesätze mit den Grundstäten übereinstimmen, ob jener Dualismus besonderer Art in der Lehre Descartes' sich ebenso aufrechthalten läßt, als er nothwendig gesordert wurde, und wie der Philosoph sich mit den Thatsachen absindet, die von seiten sowohl der menschlichen als auch der thierischen Ratur mit seiner Lehre streiten. Wir sind an der schon früher angedeuteten

Stelle, wo auf diese kritische Frage näher einzugehen ist. Der Kern berselben liegt in der Erklärung derjenigen Lebenserscheinungen, welche der Mensch mit dem Thiere gemein hat, wie die Empfindungen und Triebe. Wenn Descartes die Leidenschaften, weil sie Gemüthsbewegungen sind, den Thieren abspricht, so kann er doch nicht leugnen, daß sie Empfindungen haben. Wie sind diese zu erklären? Sind sie geistig oder körperlich, psychisch oder mechanisch, Arten des Denkens oder der Bewegung? In der Beantwortung dieser Frage geräth Descartes in eine Reihe unvermeiblicher Widersprücke.

- 1. Alle mahre Erkenntniß besteht nach ber Regel ber Gewißheit im klaren und beutlichen Denken. Ware unser Denken nur klar und beutlich, fo gabe es feinen Irrthum, ber Wille verschulbet ben Irrthum, indem er falfche Urtheile bejaht; biefe letteren entfteben, wenn wir unfere sinnlichen Borftellungen (Senfationen) für Eigenschaften ber Dinge halten. Die Empfindungen machen ben Jrrthum nicht, aber ohne sie ware kein Stoff da, woraus der Wille ihn machen konnte. Besteht der Jrrthum im falfchen Urtheil, so bestehen die Empfindungen in sinnlichen Vorstellungen und biefe bilben ben Stoff, aus welchem das Urtheil gemacht wird. Vorstellungen find nur im Geift, fie find Urten bes Denkens : bemnach find bie Empfindungen pfnchifch. Unter ben verschiedenen Ideen, die wir haben, finden fich auch die Vorftellungen der Rorper; Descartes läßt junachft noch bahingeftellt, ob wir felbst ober Dinge außer uns biefe Ibeen bewirken, aber er lagt nicht babingestellt, daß unsere Sensationen Borftellungen find: er bezieht bemnach bie Empfindungen bloß auf ben Beift.2
- 2. Unwillfürlich beziehen wir unsere Empfindungen auf Körper außer uns als ihre Ursache. Wenn es solche Körper nicht gabe, so würde unsere Borstellung der Sinnenwelt eine natürliche, also im letten Grunde durch Gott selbst gewollte Täuschung sein, was nach Descartes unmöglich ist. Daher sind unsere sinnlichen Borstellungen auch körperlich verursacht, d. h. sie sind zugleich körperliche Bewegungen und Sindrücke und können nur in einem solchen Geiste stattsinden, der mit einem Körper auf das Engste verdunden ist. Jetzt bezieht Descartes die Empfindungen nicht bloß auf den Geist, sondern auf den Menschen, als ein aus Geist und Körper zusammengesetztes Wesen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. IX. S. 364-367. — <sup>2</sup> Méd. III. T. I. pg. 277 bis 279. (Ueb. S. 100-101.) — <sup>8</sup> Méd. VI. T. I. pg. 336-340. (Ueb. S. 138-140.)

3. Der Antheil, ben ber Körper an ben Empfindungen forbert, wird immer größer und zuletzt so groß, daß der Geist den seinigen verliert und die Empfindungen in das völlige Eigenthum des Körpers übergehen. Da sie der Mensch mit dem Thiere gemein hat, so sind sie auch thierische Vorgänge und als solche bloß mechanisch, nur Eindrücke und Bewegungen, ohne Vorstellung und Perception. Damit hört die Empfindung auf zu sein, was sie ist. Aus dem Sat, daß die Thiere bloß Maschinen sind, folgte der Sat, daß sie keine Empfindungen haben, womit die Cartesianer in allem Ernste die Vivisectionen rechtsertigen wollten. Sobald man die Empfindungen als Phänomene des thierisch-menschlichen Lebens betrachtet, können sie nur auf den Körper allein bezogen werden.

Wir bemerken, daß die Lehre Descartes' in Betreff der Empfindungen schwankt und vermöge ihrer dualistischen und anthropologischen Grundsätze nach drei verschiedenen Richtungen getrieben wird. Die ersten Meditationen behandeln die Empfindungen und Sinneswahrnehmungen als psichische Thatsachen und beziehen sie bloß auf den Geist, die letzte nimmt sie als anthropologische und bezieht sie auf die Zusammensetzung von Geist und Körper, die Schrift von den Leidenschaften läßt nur diese als leiblichspsische Borgänge gelten und bezieht die Empfindungen und Triebe bloß auf den Körper.

Daraus ergiebt sich die zweisache Antinomie: 1) Thesis: die Empfinbungen sind als unklare Borstellungen Modificationen des Denkens, also psychisch. Antithesis: die Empfindungen sind als sinnliche Borstellungen nicht bloß psychisch, sondern zugleich körperlich. 2) Thesis: die Empfindungen (als menschliche Borgänge) sind nicht bloß körperlich. Antithesis: die Empfindungen (als thierische Borgänge) sind bloß körperlich und mechanisch.

4. Wenn die Empfindung nur mechanisch ift, so kann von Perception und Gefühl keine Rebe sein, es giebt dann überhaupt keine.
Was von der thierischen gilt, muß auch von der menschlichen gelten, denn der lebendige Körper ist in beiden Fällen bloß Maschine, daher unempfindlich, und zwar in jedem seiner Theile, also auch im Gehirn. Wenn es aber überhaupt keine Empfindungen giebt, das Wort richtig verstanden, so sind auch keine sinnlichen Vorstellungen, keine unklaren Gedanken, keine Irrthümer möglich. So kommt die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les passions I. Art. XXIII—XXIV.

Lehre Descartes' in die unvermeibliche und charakteristische Lage: daß sie Thatsache der Empfindungen sowohl bejahen als verneinen muß und zugleich keines von beiden vermag.

Der Versuch, sie zu erklären, verstrickt sich baher in das Netz der Antinomie wie des Dilemmas. Wird die Empfindung bejaht, so muß sie auch im Thiere bejaht werden, so kann dieses nicht mehr für seelenlos gelten, so sällt der Wesensunterschied zwischen Mensch und Thier, zwischen Geist und Körper. Wird die Empfindung verneint, so muß auch die sinnliche Vorstellung, das unklare Denken, der menschliche Jrrthum, der Zustand unserer intellectuellen Unvollkommenheit, also unsere Selbstäuschung, unser Zweisel, unsere Selbstgewißheit verneint werden. Es ist daher eben so unmöglich, die Empfindung zu bejahen als zu verneinen. Kurz gesagt: unter dem Standpunkt der Lehre Descartes' ist die Thatsache der Empfindung unerklärt und unerklärlich.

### III. Reue Probleme und beren Lösung.

#### 1. Occafionalismus.

Diese Widersprüche, die wir in der Lehre Descartes' entdeckt und nachgewiesen haben, enthalten Aufgaben, welche gelöst sein wollen und den entwicklungsgeschichtlichen Fortgang des Systems bedingen. Zunächst entsernt sich die Fortbildung nicht von den dualistischen Grundsätzen, sondern folgt deren Richtschnur und bestimmt demgemäß die Consequenzen. Wenn Geist und Körper von Natur einander entzgegengesetzt sind, so ist eine natürliche Vereinigung beider, wie sie im Menschen stattsindet, nicht zu begreisen: es ist daher solgerichtig, daß dieselbe für unbegreisslich erklärt wird. Thatsächlich sindet sie statt. Da sie aus natürlichen Ursachen unmöglich ist, so ist sie eine Wirkung übernatürlicher und kann nur durch die göttliche Causalität hervorgebracht werden.

Zwei Thatsachen beurkunden, daß Seele und Körper im Menschen vereinigt sind: die Thatsache unseres geistig-körperlichen Lebens und die unserer Anschauung und Erkenntniß der Körperwelt. In beiden Fällen muß den dualistischen Grundsähen gemäß erklärt werden: daß die Bereinigung weder durch den Geist noch durch den Körper noch durch beide zusammen, sondern nur durch Gott möglich sei. Nicht die Seele bewegt kraft ihres Willens den Körper, noch erzeugt dieser durch seinen Ginsbruck die Borstellung, sondern Gott macht, daß auf unsere Absicht die

entsprechende Bewegung in unseren Organen und auf unsere Sinnes= eindrücke die entsprechende Vorstellung in unserem Geiste erfolgt.

Unser Wille und seine Absicht ist nicht die Ursache, sondern nur die Veranlassung, bei welcher kraft göttlicher Wirksamkeit die ausstührende Bewegung in unseren körperlichen Organen geschieht; dasselbe gilt von unseren Sinneseindrücken in Betreff der Ideen. Die Veranslassung ist nicht erzeugende, sondern gelegentliche Ursache (causa occasionalis), die bewirkende Ursache (causa efficiens) ist in beiden Fällen Gott allein. Dieser Standpunkt des Occasionalismus, welchen Geuling auf das anthropologische Problem anwendet, ist die nächste consequente Fortentwicklung der cartesianischen Lehre.

Gelten die dualiftischen Grundsatze, so ist die Vereinigung der beiden Substanzen, die in unserer Anschauung und Erkenntniß der Körperwelt stattsindet, ebensalls unbegreislich. Sind Geist und Körper, Denken und Ausdehnung völlig getrennt: wie kommt die Idee der Ausdehnung in unseren Geist? Diese Idee kann nur in Gott sein: daher ift unsere Erkenntniß der Körper oder unsere Anschauung der Dinge nur in Gott möglich. Zu dieser Erklärung gelangt Malebranche in solgerichtiger Entwicklung der Grundsatze Descartes, die er bejaht und festhält.

Das Problem bes Menschen und der menschlichen Erkenntniß wird durch den Occasionalismus nicht gelöst, vielmehr wird jeder Schein einer natürlichen Erklärung vermieden und die Unmöglichkeit der rationalen Lösung behauptet. So lange der Gegensat der beiden Substanzen grundsätzlich gilt, sind die anthropologischen Fragen unslösdar, und das Verdienst wie der Fortschritt der Occasionalisten besteht eben darin, diese Lage des anthropologischen Problems versbeutlicht zu haben.

### 2. Spinozismus.

Aber die rationale Lösung bleibt durch die Lehre Descartes' gefordert, denn diese stellt die Aufgabe einer durchgängigen Erkenntniß der Dinge. Die Vereinigung von Seele und Körper will daher im Lichte der Vernunst betrachtet und als eine nothwendige Wirkung natürlicher Ursachen begriffen werden. Da nun der grundsähliche Dualismus der cartesianischen Lehre eine solche Erklärung unmögslich macht, so ist jeder weitere Fortschritt durch eine Umbildung der Principien bedingt, die zunächst theilweise stattsindet. Ausges

hoben wird der Gegensatz der Substanzen, anerkannt bleibt der der Attribute. Sind Denken und Ausbehnung die Attribute entgegen= gesetzter Substanzen, so ist die Bereinigung von Geist und Körper unbegreislich und gleich einem Wunder.

Daher müssen jene beiden Grundbeschaffenheiten der Dinge als die entgegengesetzen Attribute (nicht verschiedener, sondern) einer Substanz gesaßt werden: diese eine Substanz ist die einzige und göttliche, Geister und Körper sind nicht selbständige Wesen, sondern Modi oder Wirkungen Gottes, der als die ewige und innere Ursache aller Dinge gleich ist der Natur. Jetzt steht der Satz: «Deus sive natura» in voller Geltung. Da die eine göttliche Substanz die entgegengesetzen Attribute des Denkens und der Ausdehnung in sich begreist, so wirken die beiden Kräste eben so unabhängig jede von der anderen als nothwendig vereinigt, so sind alle Dinge Wirkungen sowohl des Denkens als auch der Ausdehnung, d. h. sie sind zugleich Geister und Körper. Diese werben nicht vereinigt, sie sind zugleich Geister und Körper. Diese werben nicht vereinigt, sie sind es von Ewizseit her; sie verbinden sich nicht erst im Menschen, sondern in jedem Dinge, denn von jeder natürlichen Wirkung muß gelten, was von dem Wesen der Natur und ihrer Wirksamkeit selbst ailt: sie ist denkend und ausgedehnt.

Als Wirkungen berselben Natur sind alle Dinge beseelte Körper, also wesensgleich und nur nach dem Maße ihrer Kraft verschieden. Damit ist der Dualismus der Substanzen, der bei Descartes gegolten hatte, ausgehoben: nämlich der Wesensunterschied zwischen Gott und Welt, Geist und Körper, Mensch und Thier. An die Stelle des dualistischen Shstems ist das monistische getreten, womit sich die naturalistische Kichtung vollendet und zur alleinigen Geltung erhebt. Diesen Standpunkt entwickelt Spinoza, indem er den Grundzedanken der Lehre Descartes' solgerichtig ausbildet und ihm gemäß die Principien umgestaltet. Dieser Grundzedanke lag in der Forderung einer stetig sortschreitenden, die Natur und den Zusammenhang aller Dinge erleuchtenden Methode des Denkens und in dem Sah: daß es in Wahrheit nur eine einzige Substanz giebt. Die Alleinheit der Substanz und den Grundbegriff der Lehre Spinozas.

#### 3. Monabologie.

Noch gilt ber Gegensatz ber Attribute: ber Dualismus zwischen Denken und Ausbehnung. Daher ift bie Umbilbung ber cartesiani=

schen Lehre durch Spinoza erst eine theilweise. Trot ihres monistisschen Charafters bleiben die Grundlagen des Spinozismus noch zum Theil in dem dualistischen Shsteme des Meisters befangen und sind baher von dem letzteren noch abhängig. Der nächste entwicklungsgeschichtliche Fortschritt der Philosophie muß auch den Gegensatz der Attribute verneinen und die Principien, welche Descartes begründet hatte, gänzlich umbilden, ohne die Erkenntnißausgabe selbst zu andern.

Wenn es in Wahrheit nur eine einzige Substanz giebt, wie schon Descartes erklärt hatte und Spinoza seststellt, so sind alle übrigen Dinge nur Modificationen derselben, also durchaus abhängiger Natur, so ist kein einzelnes und endliches Ding ein selbständiges Wesen, auch nicht die Geister, auch nicht der menschliche Geist. Mithin ist die Selbstgewißheit des letzteren hinfällig und unmöglich, denn sie war der Ausdruck und Erkenntnißgrund seiner Substantialität. Ohne Selbständigkeit auch keine Selbstgewißheit, ohne diese überhaupt keine Gewißheit und keine Möglichkeit der Erkenntniß. Hier Funkt, in welchem die Lehre Descartes' unerschütterlich sessiehet.

Un ber Macht bieses Princips scheitert bas moniftische Syftem, und es muß daher, um die Philosophie weiter ju führen, junachft ju bem Anfange ber cartesianischen Lehre guruckgekehrt und ein folcher Fortschritt gesucht werden, der das bualistische System vermeidet und von Grund aus übermindet. Gben barin besteht die gangliche Umbilbung ober Reform ber Philosophie. Der Begriff ber Substanz muß fo gefaßt werben, daß fich die Selbstgemigheit bes menschlichen Geiftes bamit verträgt, daß die Selbständigkeit ber Ginzelwesen baburch nicht aufgehoben, sondern vielmehr begründet wird. Daher gilt die Subftantialität der Einzelwesen: es giebt nicht eine einzige Substanz, sondern unendlich viele. Wenn biefe einander wieder entgegengesett sein und in die beiben Arten der Geifter und Rörper zerfallen sollen, so haben wir den alten Cartesianismus wieder gewonnen und müssen von hier aus den Weg durch den Occasionalismus zur monistischen Lehre Spinozas zum zweiten male machen. Daber ift ber Begriff ber Substanz bergestalt zu reformiren, daß der Gegensatz von Denken und Ausbehnung, biefer Reft bes bualiftischen Syftems, aufgelöst wird.

Dieser Gegensat ist unauflöslich, so lange Geift und Selbst= gewißheit, Denken (Vorstellen) und selbstbewußte Thatigkeit für identisch gelten und die Möglichkeit unbewußter Geistesthätigkeit ober bewußtloser Vorstellungen nicht einleuchtet. Giebt es dunkle Borstellungen oder bewußtloses Seelenleben, so ist das Gebiet und Wesen des Geistes nicht mehr auf das Selbstbewußtsein eingeschränkt, so sind die Körper, weil sie bewußtlos sind, darum nicht auch seelenslos, so verkleinert sich der Gegensatz zwischen Geist und Körper (Mensch und Thier) und löst sich auf in graduelle Differenzen, in Abstufungen der vorstellenden Kraft, in Entwicklungsstufen lebendiger und beseelter Wesen, deren jedes eine selbstthätige, durch den Grad seiner Kraft bestimmte Natur ober Individualität ausmacht.

Der Begriff der Substanz verwandelt sich in den des individuellen Kraftwesens oder der Monade: die Welt erscheint als ein Stusenreich solcher Monaden, als ein Entwicklungssystem, demjenigen ähnlich, welches einst Aristoteles gelehrt hatte. Das neue Erkenntnißsystem hat den Dualismus zwischen Denken und Ausbehnung, Geist und Körper aufgelöst und damit zugleich den Gegensatz zwischen Descartes und Aristoteles, zwischen der neuen und alten Philosophie geebnet: es resormirt die erste dergestalt, daß es die zweite wiederherstellt. Diesen Standpunkt begründet Leibniz in seiner Monadenlehre, welche die Metaphysik des achtzehnten Jahrhunderts, insbesondere die deutsche Philosophie und Aufklärung beherrscht.

#### 4. Die brei Grundmahrheiten ber Metaphpfit.

Descartes, Spinoza und Leibniz find die drei größten Metaphysiker der neuen Zeit vor Kant. Man kann sich die Bedeutung derselben klar machen, unabhängig von der gelehrten Ersorschung ihrer Werke. Es giebt gewisse Grundwahrheiten, die jedem Nachbenkenden aus der Betrachtung des eigenen Geistes wie der Natur der Dinge unwidersprechlich einleuchten. Kein Gegensatz in der Welt ist größer als der zwischen den selbstbewußten und bewußtlosen Wesen: dieser Gegensatz besteht, gleichviel zunächst, ob derselbe vermittelt wird oder nicht. Wenn wir die dunkse Welt der Körper und die erleuchtete des Bewußtseins vergleichen, so tritt uns eine Kluft entgegen.

Eben so einleuchtend als dieser Gegensatz ist die Nothwendigkeit eines durchgängigen, naturgemäßen und stetigen Zusammenhangs, worin jedes Ding aus Ursachen hervorgeht, die selbst wieder nothwendige Wirkungen sind. Die natürliche Zusammengehörigkeit der Dinge fordert einen solchen unzerreißbaren Zusammenhang oder Causalnerus. Wir

müssen beide Grundwahrheiten bejahen und vereinigen: darin besteht bie britte.

Der Gegensatz in der Natur der Dinge ist vermittelt durch den Zusammenhang, d. h. die Kette der Dinge bildet eine Entwick-lung, die von der untersten Tiese der bewußtlosen Wesen von Stuse zu Stuse emporsteigt zu den bewußten, von der natürlichen Welt zur sittlichen, von der Natur zur Cultur, von den niederen Culturstusen der Menscheit zu den höheren. Die drei Grundwahrheiten sind demnach die des Gegensatzes, des Causalzusammenhangs und der Entwicklung in der Natur der Dinge: die erste bewegt und erfüllt das dualistische System Descartes, die zweite das monistische Spienozas, die dritte das harmonistische (evolutionistische) unseres Leibniz.

#### 5. Senfualismus.

Wir haben den Weg bezeichnet, auf dem in folgerichtiger Entwicklung der Principien Descartes' durch den abhängigen Standpunkt der Schule hindurch fortgeschritten wird zu einer Umbildung des metaphysischen Systems. Wenden wir uns jetzt zu der entgegengesetzten Richtung des Empirismus, um sie mit Descartes zu vergleichen und die Wege zu sehen, welche in gerader Linie von ihm zu den Gegnern führen. So orientiren wir uns über die Lage seines Systems nach den verschiedenen Weltgegenden der neuen Philosophie.

Der entgegengesette Standpunkt des Sensualismus läßt sich von der Lehre Descartes' aus gleichsam mit einem Schritt erreichen. Wenn nämlich das Wesen des Geistes in der Selbstgewißheit besteht, so muß, was im Geiste ist, sich auch im Bewußtsein darstellen, die ursprünglichen oder angeborenen Ideen müssen daher in je dem Be-wußtsein stets gegenwärtig sein. Da sie es thatsächlich nicht sind, so solgt, daß es keine angeborenen Ideen giebt, daß daher dem Geiste nichts angeboren, derselbe vielmehr von Natur leer ist, gleich einer «tabula rasa», und alle seine Ideen bloß durch die (äußere und innere) Wahrnehmung empfängt. Auf diese Weise wollte Locke in seinem "Versuch über den menschlichen Verstand" (1690) Descartes widerlegen und den Sensualismus begründen. Aus dem letzteren entspringen zwei einander völlig widerstreitende Richtungen: Idealismus und Materialismus. Vergleichen wir beide mit unserem Philosophen.

#### 6. Materialismus und Ibealismus.

Nichts darf nach Descartes für wahr gelten, als das zweisellos Gewisse; unsere Selbstgewißheit war Grund und Borbild aller Erstenntniß. Nun sind wir bloß unserer Borstellungen oder Ideen unsmittelbar gewiß, daher sind diese unser alleinigen Erkenntnißobjecte, die einzig sicheren; es giebt außer uns oder unabhängig von dem vorstellenden Geiste nichts Reales, keine Materie als ein vom Geist unsabhängiges Ding: alle Objecte sind nur vorgestellt, daher keine Substanzen, keine selbständigen für sich bestehenden Wesen, sondern Phänomene. Substantiell sind nur die wahrnehmenden oder vorstellenden Wesen, es giebt daher nur Geister und Ideen: dieser Sat ist das Grundthema, welches Berkeleh in seinem Idealismus ausssührt; wir begegnen diesem Standpunkt, wenn wir die durch den cartesianischen Sat der Selbstgewißheit gewiesene Richtung in gerader Linie versolgen.

Um ben Dualismus ber benkenden und ausgedehnten Substanz aufrecht zu halten, faßte Descartes die Bereinigung beider im Menschen als eine Zusammensetzung von Seist und Körper, woraus die Oertlichskeit und Materialität der Seele unvermeiblich folgte. Hier öffnet sich in seiner Lehre eine breite Gasse für den Materialismus. Wenn die Seele im Gehirn sitzt, so haben es die Materialisten leicht zu schließen: die Seele ist das Gehirn, denken ist empfinden, empfinden ist Gehirnart, nichts weiter als eine Bewegung der Gehirnmolecüle; nicht bloß das Thier, auch der Mensch ist Maschine, er ist es ohne Rest.

Wir sehen einen Weg vor uns, der in gerader Linie von Descartes zu La Mettrie führt, von dem «Cogito ergo sum» zu dem «Homme machine», von dem französischen Metaphysiker des siedzehnten zu dem französischen Materialismus des achtzehnten Jahrhunderts, der zwar von dem englischen Sensualismus herkam, aber in der cartesianischen Anthropologie einen Stützpunkt fand, welchen sich auch La Mettrie nicht entgehen ließ. Was vom Menschen gilt, wird ausgedehnt auf das Weltall: das Universum ist Maschine. Die Ausführung dieses Sates machte das Système de la nature zu seinem Thema (1770).

#### 7. Rriticismus.

Indessen haben wir ichon gesehen, wie gebrechlich in der cartesianischen Lehre selbst jene Stube ift, die sich dem Materialismus bietet; es ist keine Frage, daß von dem Princip der Selbstgewißheit, auf dem das System unseres Philosophen ruht, der folgerichtige Weg nicht zum Materialismus, sondern zum Idealismus führt. Die wirkliche und wahrhaft objective Welt kann keine andere sein als die vorgestellte. Nur müssen wir genau unterscheiden, ob unsere Vorstellungen willkürliche Producte oder nothwendige Handlungen der Intelligenz sind.

Descartes hatte schon in seiner ersten Meditation erklart, daß es Elementarvorstellungen gebe, die allen übrigen zu Grunde liegen, und ohne welche keinerlei Borstellung der Dinge möglich sei; er hatte hauptsächlich zwei solcher Grundbegriffe angeführt: Raum und Zeit. In der weiteren Erwägung erschien die Zeit als ein bloßer modus cogitandi, als ein Gattungsbegriff, den unser Denken macht und irrthümlich für eine Beschaffenheit der Dinge selbst ansieht. Unter den verschiedenen Ideen, die wir in uns sinden, gab es, abgesehen von der Gottesidee, nur eine, die Descartes verificirte: die Idee der Dinge außer uns oder der Körper, deren Attribut in der Ausdehnung oder im Kaume besteht. Der Kaum macht das Wesen der Körper aus, die unabhängig von der Intelligenz als Dinge an sich existiren.

Von unseren Grundvorstellungen ist (abgesehen von der Gottesidee) der Raum die einzige, die das Wesen einer vom Denken unabhängigen Substanz ausdrückt. Wäre der Raum bloß unsere Vorstellung, so müßte dasselbe von der Materie und der gesammten Körperwelt gelten, wir würden dann der äußeren Dinge eben so unmittelbar gewiß sein, als unseres eigenen Daseins. Descartes bejaht die Realität des Raumes, weil er die Körper als Dinge an sich betrachtet, als die äußeren Ursachen unserer sinnlichen Vorstellungen, so wie wir selbst nach dem natürlichen Instinct der Vernunst sie zu nehmen genöthigt sind; es wäre ein Werk göttlicher Täuschung, wenn es sich anders verhielte.

Die Ursprünglichkeit ber Raumvorstellung hat Descartes bejaht; ber einzige Grund, warum er die Ibealität derselben verneint, ist die Wahrhaftigkeit Gottes. Derselbe Grund hätte ihn nöthigen sollen, auch die sinnlichen Qualitäten als Eigenschaften der Körper an sich gelten zu lassen, doch hat er diese Einsicht für die ärgste Selbsttäuschung erklärt und wiederholt eingeschärft: um klar und beutlich zu erkennen, was die Körper an sich sind, müsse man von der Borstellung derselben unsere Denk- und Empfindungsweisen abziehen. Wenn wir von unserer

Borstellung der Dinge gewisse Vorstellungen abziehen, so ist nicht einzusehen, wie etwas übrig bleiben soll, was von allem Denken grundverschieden ist. Nach Descartes bleibt nichts übrig als der Raum oder die Ausdehnung. Daher muß der Raum als diejenige Vorstellung gelten, deren wir uns nicht entäußern oder welche wir von unserem Vorstellen nicht abziehen können: b. h. als die nothwendige Handlung unserer Intelligenz.

Sind Denken und Ausbehnung einander völlig entgegengesett, wie Descartes wollte, so kann es in unserem Denken auch keine Idee der Ausdehnung geben, wie Malebranche aus jenem Dualismus richtig geschlossen hat. Giebt es in uns die Idee der Ausdehnung, die Grundvorskellung des Raums, wie Descartes nachdrücklich behauptet, so sind Denken und Ausdehnung einander nicht entgegengesett, sondern die Ausdehnung oder der Raum gehört in die Natur des Denkens, in die Verfassung unserer Vernunst; er und die Körperwelt in ihm sind dann unsere bloße Vorstellung. Jetzt heißt die Frage nicht mehr: "Wie vereinigen sich Geist und Körper als entgegengesetzte Substanzen?", sondern: "Wie kommt der Geist zur Raumvorstellung oder wie vereinigen sich Denken und (äußere) Unsschauung, Verstand und Sinnlichkeit?"

Genau auf diese Frage hat Rant bas psychologische Problem ber Lehre Descartes' gurudgeführt, nachdem er bewiesen hatte, daß ber Raum nichts an fich, sondern unsere bloke Vorstellung sei, bie nothwendige Anschauung unserer Vernunft. Diese Wahrheit ent= bedte Rant burch feine fritische Untersuchung, die bas natürliche Licht ber Sinne und des Denkens prüft, keineswegs die Untrüglichkeit besselben voraussett. Sier ift ber Wenbepunkt, in welchem nicht blog bas Princip ber Philosophie, sondern bie Aufgabe felbst umgestaltet und vor allem nach der Möglichkeit und den Bedingungen des Ertennens gefragt wird, bevor man ausmacht, ob bas Wefen ber Dinge erkennbar ist und worin es besteht. Als Descartes sich auf die Wahrhaftigkeit Gottes und ber Natur berief, um bavon die Untrüglichkeit unferer Intelligeng abhängig ju machen, jenes Licht ber Bernunft, worin die Körper als Dinge an fich erscheinen, begrundete er die bogmatische Philosophie. Als Spinoza seiner Gottesidee gemäß erklart hatte, daß mit ber emigen Orbnung ber Dinge auch beren abaquate Erkenntniß von Emigkeit in ber Natur ber Dinge gegeben fei, bu stand die dogmatische Philosophie auf ihrem Gipfel.

Doch ist auch die Aufgabe der kritischen schon in der Lehre Descartes' angelegt und in seiner ersten methodologischen Schrift, den Regeln zur Leitung des Geistes, so ausgesprochen, daß Kant sich diese Fassung wörtzlich hätte aneignen können: "Das wichtigste aller Probleme ist die Einsicht in die Natur und Grenzen der menschlichen Erkenntniß. Diese Frage muß einmal in seinem Leben jeder geprüft haben, der nur die geringste Liebe zur Wahrheit hat, denn ihre Untersuchung begreift die ganze Methode und gleichsam das wahre Organon der Erkenntniß in sich. Nichts scheint mir ungereimter, als keck ins Blaue hinein über die Geheimnisse der Natur, die Einsstäfe der Gestirne und die verborgenen Dinge der Zukunft zu streiten, ohne ein einziges mal untersucht zu haben, ob der menschliche Geist so weit reicht."

Wir schließen mit dieser Aussicht auf Kant, wozu uns die Lehre Descartes' in der angeführten Stelle einen so gunftigen und scheinbar nahen Standpunkt bietet.



# Druckfehlerverzeichniß.

Seite 274. Zeile 4 von unten statt "Tarnnery" lies "Tannery".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Règles pour la direction de l'esprit. VIII. Oeuvres XI. pg. 245—246. Bgl. oben Buch II. Cap. I. S. 292.

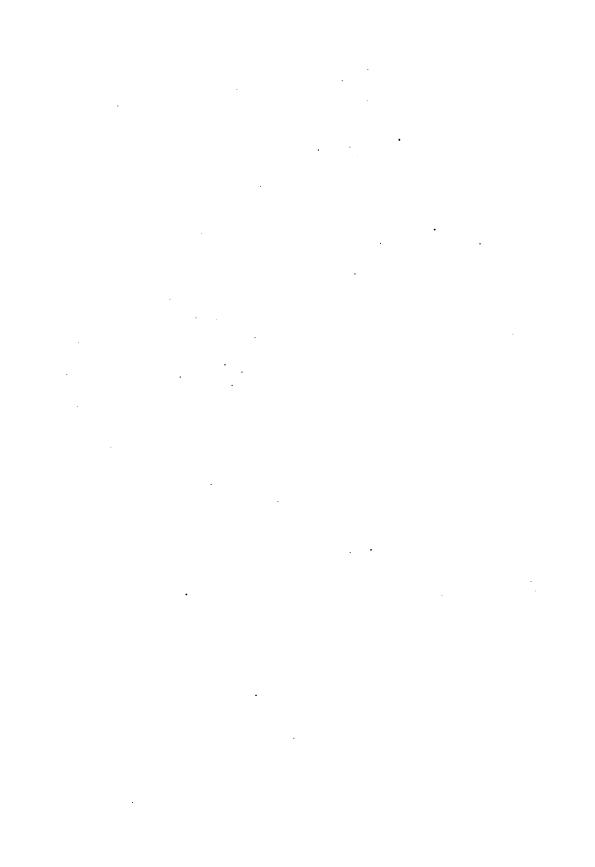

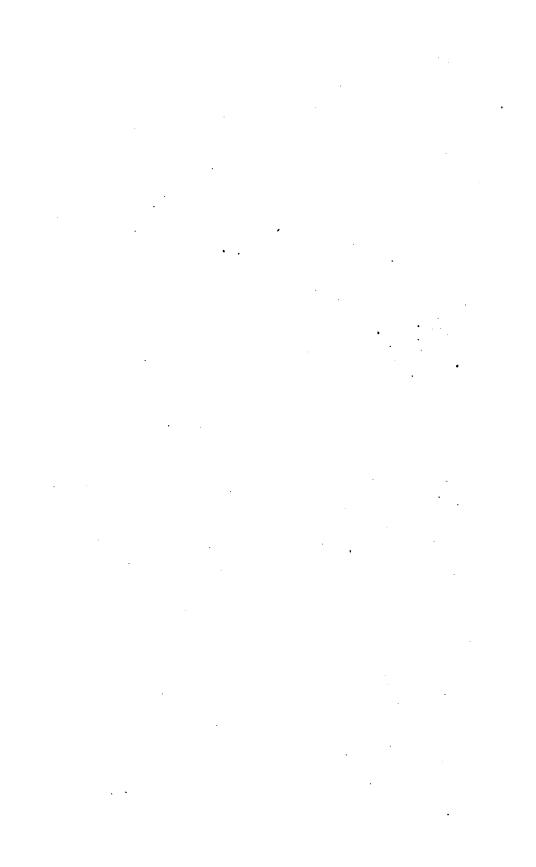

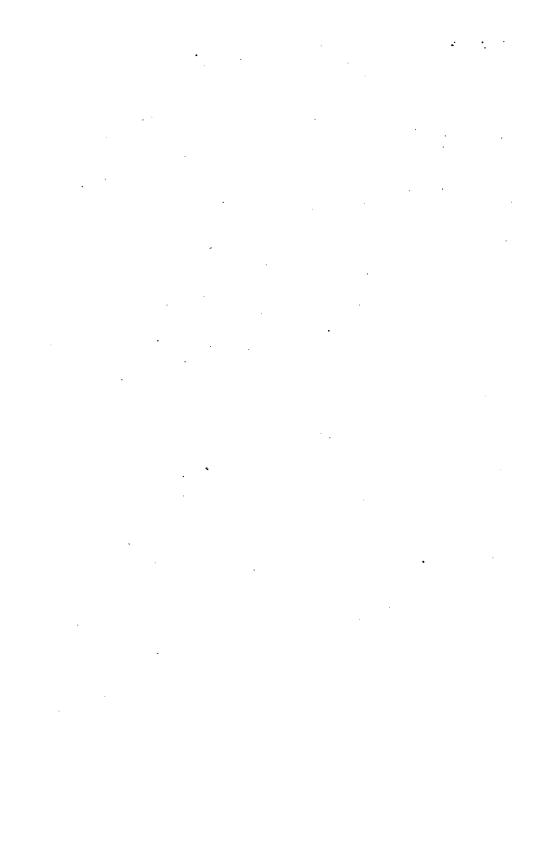



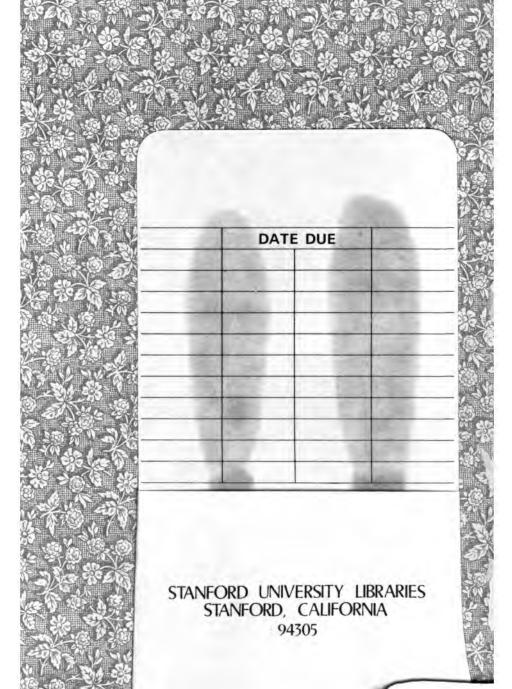

